

# Cornelius.

# Cornclins

ber

## Meister der deutschen Malerei.

Bon

herman Riegel.

Hannover.
Carl Rümpter.
1866.



Das Becht der Uebersethung in fremde Sprachen behalle ich mir vor. Berlin, 17. Juni 1866. br. G. Riegel.

## Inhalt.

#### Erfter Abschnitt.

#### Ginleitung. - S. 1-17.

Allgemeiner Gesichtspunft (1). Berechtigung, über Cornelius zu sprechen (2). Schinkel, Thorwatosen, Cornelius (2). Die Aufgabe der Zeit (3). Ausschwung des dentschen Geistes im 18. Jahrhundert (4). Nückschr zum Alterthum (4). Der Genius (5).

Die Wiedergeburt deutscher Kunst (6). Allgemeines Borgefühl (6). Mengs (6). Carftens (7). Seine Anfgabe (7) und seine Bedentung (8, 9). Der fünstlerische Gebaute (10). Bächter, Schief, Koch (10). Thorwaldsen (10). Schinkel (11). Rom (11, 12). Geburtsstunden der nenen Kunst (12). Sinn und Wesen der Wiedergeburt (12, 13). Ginfinß der Literatur (13). Overbeck und W. Schadow (14). Antike und Mittelatter (14, 15). Cornelius nationales Anstreten (15).

Die nächsten historischen Gesichtspunkte, unter denen Cornelins und seine Werke betrachtet werden milien und allein richtig verstanden werden können (15-17).

#### Zweiter Abschnitt.

Die Jugend und die deutschenationale Epoche im Leben des Cornelius, von 1783 bis um das Jahr 1815. — S. 17-51.

Entwickelungsstufen (18). Bier Spochen bei Cornelius (19). Schwierigkeit, seine Werte teunen zu lernen (19). Ungenügende Bervielfältigungen (19). Fresken in Rom und München (20). Behandlung ber Kartons in Berlin (20, 21). Hierans erwachsende Schwierigkeiten für Verfasser und Lefer (21).

Mons Cornetius (22). Peter (22). Kinderzeit (23). Jünglingsjahre (24), Abneigung gegen die Mademie (24, 25). Erste Berjuche (25). Benß (25). Geistige

Cinftuffe (25, 26). Deffentliche Buftande (26, 27).

Frankfurt (27). Berfe baselbst (27). Entschiedene Einfehr ins Mtdentsche (27). Zusammenhang mit der Zeitströmung (28). Faust (28 st.). Ausg und Art seiner Entstehnung (28, 29). Sieben Blätter sertig (29). Göthe (30). Göthe's Brief (30, 31). Bahres und Falsches darin (31, 32). Deutsch nationale Bedeutung des Faust und sein Berhältniß zu Carstens (32). Vorzüge und Mängel (33). Bollendung des Faust in Rom (33). Lidmung an Göthe (33, 34). Tamals und Setzt (34). Die Faustbätter eine Bortinge (34, 35). Schiese Urtheile (35). Rochmals Göthe (36).

Einfinß Staliens (36). Künstlerischer Styl (37), Revolutionarer Einfing bes Faust (38), Reise in ben Tannus (38).

Reise nach Rom (38). Helwig-Fonque'iches Taschenbuch (38). Eintritt in Rom (39). Bermählung des Hellenischen und Dentschen (39). Klassistät (39, 40). Die dentsche Künstlerkosonie (40). Carstens und seine Nachfolger (40). Overbed und seine Genossen (40). Die alten Meister (40, 41). Ihre Bedentung gegenüber der Antike (41). Ihr Einstuß im Allgemeinen und auf Cornelius (42, 43). Berhältniß au den klassischen und den christlichen Künstlern (43). Endliche Bersöhnung beider Richtungen in Cornelius (43). — Entwicklungsgang in Rom (44). Wandlung um 1815 (44). Die Niebelungen (44 ff.). Ihr fünstlerischer Charakter (44, 45). Das Titelblatt (45). Composition; und Beruf zur Monumental-Malerei (46). Uebergang zur solgenden Epoche. — Der römische Künstlerkreis in seiner Einzigkeit (47). Die öffentlichen Zustände (48). Freies Künstlerkeben (48). 1813 (48). Die Niebelungen als patriotische That (49). Abwehr der Romantik (49, 50). — Renderung der europäischen Berhältnisse (50). Pins VII. (50). Barthosdy und Niebuhr (50). Sehnslicht nach dem Baterlande (50, 51).

#### Dritter Abschnitt.

Die römische Epoche, etwa von 1815 bis um 1830. — S. 52-116.

Bisheriger Gang (52). Erwartungen (53). Bernf zum Frestomaler (53). Del und Fresto (53). Monumental Malerci (54). Biederaufnahme der Frestotechnif (54). Bartholdy (54). Die Josephs-Fresfen (55 ff.). Cornelins und feine Freunde (55). Bahl des Stoffes (56). Künftlerische Bedeutung (56). Gieg über das Bopfthum (57). - Riebuhr (57). Seine Bekanutichaft mit den Rinftfern (57). Urtheile (58). Anregung zu Aufträgen (59). Brief an Savigny (59 ff.). Niebuhr und die Künftler (62). Cornelius religiofer Standpunkt (62, 63). Convertiten (64, 65). Cornelius Unbefangenheit (65). Berketerung (65, 66). Spanning der Berhältniffe in Rom (66). Ihre Sprengung (67). - Dante's Paradies (67 ff.). Gbee und Composition (68, 69). Dante und die neuere deutsche Malerei (69). — Kronpring Endwig (70). Reije nach Reapel (70). Berhandlungen (70). Ludwig und die Künstler in Rom (71). Das Fest in Billa Schultheiß (71). Rückert's Schilderung (71 ff.). Niehnhr und Cornelius (76). Gein Gutachten an Altenftein Directorstelle in Diffelborf (80 ff.). Beränderte außere Lage (81). (76 ff.). Schüler und Leitung (81). Rünftterifche Grundfate (82, 83). Beranderung (83).

München (83). Ludwig und die dentsche Kunft (84). Einstuß des Ludwig's schen Anstrages auf Cornelius (85). Die Antike, Rasael und Giusio Romano (85, 86). Eingehen des Cornelius in den Geist des Alterthums (86). Griechenthum und Reufatholizismus (87). Absall von Freunden (88). — Die Glyptothet-Fresken (88 sf.). Ewige Bedeutung des klassischen Alterthums (88, 89). Bertheilung des Stoffes (89, 90). Die unsterblichen Götter (90). Der Göttersaal (90). Der trojanische Saal (91). Die Berbindungshalle (91). Monumentale Rammtheilung (92). Nammsüllung (93). Reues fünstlerisches Element (93). Plassische Schweskerkunst (93). Die Entuahme des Stoffes aus den alten Schriftsellern (94). Echter Geist (94). Unterschied dieser Malerei von der antiken (95). Beiterbildung des Stoffes (95). Entsührung der Helena (95). Urtheil des Paris (96). Erinnerung an Andens (96). Die stylvolle Composition (96). Die Unterwelt (97 sf.). Sie antiken Darstellungen

der Unterwelt und der Zerstörung Troja's (103). Gesammteindruck der Gspptothet (104). Die Ausführung (104). Tas Gebände (104). Einzigkeit dieser Werke (105). Anerkennungen (106).

Die milnchener Bestrebungen (106). Cornesius als Tirector der Mademie (107). Abwehr von Borwsirjen (107). Grundsatz (108). Gesetliger Berkehr (108, 109). Feste (109). Das Dirersest in Nürnberg (109 ff.) Grundsteinlegung der Ludwigsstirche (113). Tas Thorwatdseniest in Wänchen (113). Die Geschichte der Waserei im Bogengange der Pinakothek (114). Bisoniß des S. Boisserée (115). Art und Weise von Cornesius Schassen (116).

#### Vierter Abschnitt.

Die driftlichefatholifche Epoche, etwa von 1830 bis um 1842. - 3. 117 162.

Die bisherigen Werke (117). Glyptothef und Ludwigsfirche (117, 118). Das Kirchliche (118). Die chriftliche Kunst und der Glaube (119 ff.) Chedem (119). Rom und Durrbeck (119). Düsselbors (120). München (120). Katholizismus und Protestantismus (121). Die chriftliche Makerei in den Händen der Katholiken (121). Gründe (122). Zukunft und Gegenwart (123). — Cornelius religiöse Tenkart (123, 124). Die Ludwigskirche und die übrigen Werke des Cornelius (125).

Die Ludwigsfirche (125 ff.). Das Gebände (125). Bertheilung des Stoffes (126). Fortidritt in den Arbeiten nach der Entstehungszeit (126). Künftlerijche Echonheiten (127). Gott Bater und feine Darftellung (127). Dante (128). Standpunkt zur Beurtheilung (128). Das jüngste Gericht (129 ff.). Entstehnug (129). Schlechtes Licht (129). Gebaute (130). Positive Anffassung (130). Freie, historische Anffassung (130, 131). Alfgemeine menschliche Bedeutung (132) Freiheit in der Wahl des Standpunktes (132). Abstammung des Gedankens aus dem Alterthum (133). Griechifches Todtengericht (133). Ethische Bedeutung (134). Beränderungen durch die driftliche Anschauung (135). Das Fegeseuer (136). Anorduung (136). Dies irae (137). Dante (137). Giotto und die Italiener (137). Die Dentichen (138). Michelangelo und Rubens (139). Der Grundgebanke bei Cornefins (140). Anordnung (141 ff.) Der obere Theil (141). Die Berdammiten (142 ff.). Die Beuch fer (143). Die alberne Lutheriage (143). Wahre Bedeutung (144). Mittellinie des Bildes (145). Die Tenfel (145). Die Gesegneten (147). Das ganze Werk (148). Berständniß und Anffassung (149). Bergleich mit Michelangelo (150). Ueberschäung und absprechendes Urtheil (150). - Die Ludwigstirche als Ganzes (151). Kirchticher Charafter der Bilder (152). Ihre Bedentung für Cornelins Entwickelung (152). Rünftlerifche Borguge (153),

Reisen nach Rom 1830 und 1834 (154). Reise nach Paris (155). Schillers seit in Stuttgart (155). Tüffetdorfer Kunst (156). Sendung aus Belgien (156). Cornelius-Kest in München (157). Tas Oelbitd: "Christins in der Borhötte" (159, vergl. 171 ss.). Friedrich Withelm IV. (160). München und Bertin (161). Abschied von München (162).

#### Fünfter Abschnitt.

Die flassische Epoche, etwa von 1842 bis jest. - S. 163 - 267.

Reise und Anfunft in Berlin (163). Freunde und Philifter (163, 164). Reise nach England (164). Angentrantheit (165). Phidias und Rafael (165). Glückliche

Fügung für Cornelins und die Knust (166). Der Glaubensschilb (166 ff.). Die Composition (167). Die Darstellung des Abendmahles (168). Augler's Urtheite als Zeichen allgemeiner Umstimmung (169). Die Tasso-Umrisse (170). "Ehristus in der Vorhölle" (172 ff.). Berdammungsgeschrei (171). Schwierigkeit des Berständuisses (172). Bersündigung an der Knust (173). Die Composition dieses Bildes (173). Das Technische (174). Die Färbung (175). Der Bruch zwischen Cornesius und Berlin (175). Angler's Klotianismus (176). Rückwirkung auf Cornestius (177). Neuer geistiger Ausschwing (178). Phidias (178). Die Größe seiner Werte (179). Vaturwirklichseit (179) und idealer Naturalismus (180). Berkennung des Geistes der Antie (180 – 182) Der Geist klassischer Kunst und die höchsten Idean (182).

Die Friedhofs - Salle in Berlin (182 ff). Die Aufgabe (182). Die Ausführung nach den äußeren Umftanden (182). Modernfte Berfehrtheiten (183). Rein Zweisel in der Wahl des Stoffes (183). Der Tod und die Gedanken an Grabern (184). Die höchsten Ibeen (184). Mittelafter und Rengeit (184, 185). Das Abftracte und die Kunft (185). Das Gleichniß im höheren Sinne (185). Das neue Teftament (186). Cornelins und der driftliche Stoff (187). Die volle Freiheit ber Runft in diesen seinen Werken behanptet (187, 188). Borganger in dieser Richtung (188). Einzigfeit in unferm Jahrhundert (188). - Der bargebotene Raum (189). Die Bestimmung des Gebäudes (189). Gehr glücklicher Auftrag (190). Die höchsten Ideen und der driftliche Stoff (190). Unfterblichkeit und Tod (190). Erfte Band: Sünde und Erföfung (191). Unsterblichkeit (191). Auferstehung (192) Wand: Unsterblichkeit (193 ff.). Unspielungen ans der klassischen Mythologie (194). Die erfte und zweite Wand als Ganges (195). Die dritte Wand: Ansbreitung des Beiles (196) Letzter Zuruf in der vierten Band (197). - Gruppen der Seefigkeiten (197). Cornelins als Dichter und Künftler in diesem Entwurfe (199). — Die vierte Wand (200 ff.). Die Offenbarung des Johannes (200). Schwierigkeiten für den Künftler (200). Cornelins und das Gedicht (201). Die Theilung der Band (201). Mittelbild: Gleichniß der zehn Jungfranen (202). Zusammenhang des Mittelbildes mit den Flügeln (203). Erstes Feld: die sieben Engel (204); die apokalpptijchen Reiter (204); Socielbild (205). Zweites Feld: der Herr der Ernte (205); der Kall Babels (206-8); Socielbifd (208). Die Gruppe (209). Der lette Gedanke diefer beiden Kelder (200). Das dritte Keld: Ankunft des neuen Gernsalem (210); Feffelung des Satans, flassisicher Ippus (211); Socielbito (212). Das vierte Feld: Gott auf den vier Lebendigen (212); die Auferstehung (213), Beseitigung der Teufel (215); Sockelbild (215). Die Gruppe (216). Die Kartons und ihre Technik (216). Cornefius und feine Borgunger (217). Der hohe Geift in den Rartons (217). Die acht Gruppen (218). Die Socicibitder (219). Das Gaftmahl (219). Berhältniß jum Mittelbilde (220). - Die vierte Band und die drei fibrigen (221). Die beiden Grundgedaufen (221). Die viftonären Ideen und die Thatfache der Geschichte (222). Hiftorische Bedentung der Kartons (223). - Die fertige Friedhofshalle (223). Bolfsthumtichfeit (223). Religion, Liebe, Knuft (224). 3deale Dreieinigfeit (225). Roch einmal die Boltschümlichfeit (225). Das Campo janto von Bija (226). Setiger Buftand (226). Rudbtid in die Beichichte: die Grabstätte im Alterthum und Mittels Bifa (228). Der Berliner Friedhof als Borhof des Domes und als Königegruft (228, 229). Barbarifder Stumpffinn (230).

Reise uach Rom 1813 (230). Doctor Dipsom von Münster (230). Brief des Cornelius (230). Rene Reise nach Rom 1845 (231). Hans in Bertin (232). Ans-

enthalt in Minchen (232). Die apstalmetichen Reiter (233). Das anigefundene Abendmahl in S. Onofrio zu Florenz (234). Cornelius Brief (234). Irrthum und richtiges Prinzip (235). Rückfehr und Stellung in Berlin (236). Kanlbach (237). Die Schinkelichen Fresten in der Halle des Minjenms (238). 1848, Unterbrechung des Dombaues (239). Reaction und ein neuer Auftrag (240). Reife nach Kom 1853 (241) Das "Pereat" in München (241).

Die Erwartung des Weltgerichts (241 ff.). Entwurf und Fresso (241). Aenhere Bedingung (242). Gebanke des Gegenstandes (242). Behandlung desselben durch die Kunst (244). Förderung der christlichen Kunst (245). Berhältniß der "Erwartung" zur Friedhosshalte (245). Bissonäre Anssaug (246). Composition (247). Unzweiselhafte Bedeutung dersetben (248). Stimmung des Beschaners (249). Die Altargruppe (250). Der Gedanke des Gerichtes veredelt (250). Großer Fortsschritt (251). Die Idee und das Positive (251). Unbewußtes Schassen des Genins (252). Bedeutlicher Punkt hinsichtlich der Bestimmung des Bildes (253—256). Die Composition nach Bau und Gliederung (256). Gruppirung, Gewandung, Ansdruck (258). Farbe (258).

Anstehnung des modernen Virtnosenthums (259). Endwigssest in Rom (259). Cornelius Rede (259—261). Familienereignisse, Heirath (262). Rüdlehr nach Verlin (262). Veranlassung (263). Reneste Reisen (264). Cornelius als Mensch (264). Videnisse des Cornelius (264). Trden und Titel (265). Brief der dentschen Kunstsgenossenschaft (266).

#### Sechster Abschnitt.

#### Shlugbetrachtung. - S. 268-346.

Allgemeiner Gefichtspunft (268). Cornelins nationaler Ursprung (268). Neigung jum Mittelalter (269). Hebergangsperiode (270). Die Richtungen von Carftens und Overbed (270). Endliche Berfohnung Beiber (271). Umfaffung ber drei Beltalter (271). Nothwendigfeit im Entwidelungsgange des Cornelins (272). Conftellationen (272). Der allgemein fünftlerifche Charafter des Cornelius (273 ff.). Standpunft (273). - Die Stoffe (273). Fortichreiten und Bielfeitigkeit (274). Geichichtsauffaging (274). Bug bes Genins (275). Die ewigen Ibeen (275). Das Knnftwert als Gleichniß (276). Das organische Wachsen (277). Die Productivität (277). Reigung gur Großheit (278). Gingigfeit berfelben (279). Selbstbefenntniß (280). Reigning ginn Berborgenen (280). Prometheifde und epimetheifde Raturen (282). Harmonie beider (282). — Inhalt und Darstellung (283). Der Styl (283). Die Composition (284). Freiere (285) und strengere Compositionen (286). Anofing von des Künstlers Wefen (287). Gruppenbildung (287). Zeichnung (288). Anatomie (289). Gewandung (289), Die Kohlenkartons (290). Bewegung und Aus-Bewaltsame Stellungen (291). Die einzelnen Barten (292). drud (291). Rünftlers Wille (293). Grund der Särten (294). Die Köpfe (294). Schönheit und Grazie (296). Die Färbnug (297). Faliche Standpunfte (297). Bornrtheile (298), Cornclins als Delmaler (299). Gegensatz gegen die duffetdorfer Technif (300). Styl und Farbe (300). Grundfats (301). Eigenthümlichfeit der Freste (301). Cornelins und die Freste (302). Zeine Weise (303). Farbensum (304). Absertigung (305). — Berständniß des Cornelius (305 ff.). Nothwendiger Standpunkt (306). Die Anfänger (306). Schwierigkeiten (307). Bollkommene Stumpsheit (308). Die Uniformen auf der Erwartung des Weltgerichts (309). Nene Edywierigkeiten (310).

Cornelins angebliche Unpopularität (311). Grundirrthum (311). Unerläßliche Bebingung zum Berständniß der Kunstwerke (312). Sich überhebende Anfänger (313). Das Thatsächliche im Kunstwerk (314).

Die Aufgabe der Zeit (314). Nachfolge in Carstens und Overbec's Richtungen Das flaffische Alterthum (315). Schinkel, Thorwaldsen, Cornelius (316). -Die duffeldorfer Schule (317). Bilhelm Schadow (317). Berechtigung und leberhebung (318). Umfang der biffelborfer Kunft (318). Cornelius und die Diffelborfer (319). Universalität ber modernen Aunst (319). Schadow's Recht und Brrthum (320). Afademische Schule (321). Entwidelungegang ber beutschen Malerei Cornelius Ginfing (322). Die Schule des Cornelius (322). einer Schule (322). Cornelins Erfahrungen (323). Rein danernder Erfolg (324). Wilhelm Kaulbach (324). Cornelius und Kaulbach (325). Standpunkt in Bezug auf Kantbach (325). Der Genins, die Schule und das gesammte Aunftleben (326). Afabemische Richtung (327). Schnorr, Beinrich Beg, Rahl, Schwind (327). Ferdinand Baquer (328). Schnorr's Schule in Dresden (328). Cornelius Cinflug in der Folge (328 ff.). Feindlichkeit unfrer Zeit gegen die Kunft (328). Gang bes beutichen Beiftes (329). Aufschwung der Kunft (330). Deutschland feit 1815 (330). Rothwendige nationale Forderung (332). — Falicher Auschluß an Cornelius (332). Richtiger Beg (333). Bilbhanerei (333). Beffere Zufunft und eine unerläßliche Bedingung (334). Die fünftige Kunft (335). Ein neuer Genius (335). Weltgeschichtliches Prinzip (336). Bergleichungen (336 ff.). Dürer (337). Leonardo (337). Rafael (338). Michelangelo (339). Tizian und Rubens (340). Seine über Rubens und Cornelius (341). Wahres darin (343). Sterbegefühl (343). Hoffnung (345) und ficheres Bewußtsein (346).

| Bettartiten: No 1 dis 31 .   |      |      | •   | •   |      | •   | •   | •   | •    | •   | • | •   | 9              | . 0 | 11-  | 312 |
|------------------------------|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|---|-----|----------------|-----|------|-----|
| Uebersicht der Beischriften  |      |      |     |     |      |     |     |     |      |     |   |     |                |     | త.   | 348 |
| Bergeichniß der Berte        |      |      |     |     |      |     |     |     |      |     |   |     | $\mathfrak{S}$ | . 3 | 73 — | 436 |
| Vorbemerfung                 |      |      |     |     |      |     |     | ٠   |      | •   | • | ٠   |                |     | S.   | 375 |
| Saupt=Berzeichniß:           |      |      |     |     |      |     |     |     |      |     |   |     |                |     |      |     |
| I. Wandmalereien, Delbi      | ldei | r, . | Rai | tor | 8    | nnd | -3  | eid | 1111 | nge | n | ver | (d)i           | e=  |      |     |
| dener Ausführung             | , ,  |      |     |     |      |     |     |     |      |     |   |     |                |     | S.   | 381 |
| II. Efizzen und Studien      |      |      |     |     | •    |     |     |     |      |     |   |     |                |     | S.   | 424 |
| Uebersicht der Werke nach de | n S  | Ort  | en  | ihr | er ' | Auf | ben | vah | rm   | ıg  |   |     |                |     | S.   | 429 |

≈ 2.17 <u>- 272</u>

Raiffrifton, AS 1 his 91

#### Berichtigungen und Nachträge.

- S. 8 3. 5 v. n. statt "bei Fernow": "nach Fernow bei Platuer". (Beschreibung der Stadt Rom von Platuer, Bunjen, Gerhard und Röstel. Stuttgart 1830. Bd. I. S. 580 und 581.)
  - S. 19 3. 14 v. n. statt "n" "in".
- S. 23 3u 3. 10 bis 6 von unten : Die duffeldorfer Camminng von Abguffen antifer Bilowerte war ju jener Zeit in Dentichtand, nachft der Menge'ichen Sammlung, wohl die bedentendfte; fie enthielt die besten der damals befannten Werfe. Cornelins zeichnete ichon ale Enabe nach denfelben fleifig und empfing bier tiefe Gindrucke, die ihn früh für die Antife begeisterten. Unter den Gematten der Sallerie entrundeten ihn namentlich die gahlreichen Bilder des Rubens und regten die eigne Kühnheit au. Dann aber and wirtte Durer besonders durch die "Marter ber Chriften" (jetst in Schleißheim) nachdrücklich und bestimmend auf ihn ein. Corneling fopirte nach mehe reren Meistern in der Gallerie, hielt fich aber doch gern zu Rubens, deffen "Rapuginer" und "Rymphen" (jett in München) ihm besonders gefungen fein sollen. Im achten Jahre etwa empfing Cornelins durch dieje verschiedenen Kunstwerte die erften nadhaltigften und maggebenden Auregungen, und diefer gludliche Ginfing danerte bis 1805, wo die Gallerie aus Duffeldorf entführt wurde, fo daß gerade in die, für die Entwidelung und Lebensrichtung entscheidenden, Anaben- und Bunglingejahre biefe nicht hoch genng anzuschlagende Ginwirfung fallt. Der Grund, welcher auf dieje Weise für seine gange fünstlerische Bildung, für feine Anschannngen und die Ziele feines Strebens gelegt wurde, war jo fest und bestimmt, daß er noch aus Rom, nach mehrjährigem Aufenthalte in Italien, einem Freunde fcpreiben fonnte, "ein deutscher Maler follte nicht ans feinem Baterlande geben." Bu diefer feltenen nationalen Begeisterung wirften die besonderen Berhaltniffe des Cornelins mit den allgemeinen Buftanden gusammen, wie dies weiterhin an mehreren Stellen ausgesprochen ift.
  - S. 25 in der Anmerfung 3. 3 v. n. ftatt "unr" "uni".
- E. 83 311 3. 12 v. n. Schon bor oder gleichzeitig mit den preußischen Anträgen für Düsseldorf war dem Cornelius die Stelle des Alfademie-Directors zu München angeboten worden, nm ihm auf diese Weise gleich die allseitigste und einfußreichste Wirksamkeit zu öffnen. Allein diese Stelle hatte sein Lehrer Johann Peter Langer seit 1806, wo dieser der entsührten Gallerie nach München gesolgt war, inne; deshalb lehnte Cornelius ab, weil er nicht gesonnen sein konnte, einem Kuse zu solgen, der ihn dazu gezwungen haben würde, seinen alten Lehrer und ehematigen Director zu verdräugen. Lauger starb 1824; Ludwig kam 1825 zur Regierung, und so ließ sich der srühere, die zu geeigneteren Umständen vertagte, Plan ohne Gewaltsamskeit anssähren.

- 2. 86 3. 6 v. o. ftatt "zwei" "vier".
- 3. 155 in der Aumerlung ftatt "12" "13".
- €. 166 3. 7 v. n. ftatt "?" "."
- 3. 169 3. 10 v. o. ftatt "etma" "vielleicht".
- 3. 294 in der Anmerfung ftatt "18" "19".
- 3. 383. B. ift hingugufügen: Bildnif einer Dame im Stroffnt; im Befitze bes Maters S. Mosfer zu Duffeldorf. (f. 3. 432.)
- 2.389 34 dem Umriß der Wiedererkennung. Dieses Blatt ift später als der Narton und das Fresto entstanden und hat als Hilfszeichung bei der Ansertigung eines Selgemätdes von derselben Größe gedient, welches Cornelius von Rom aus an den König nach Berlin einsandte. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist auzunehmen, daß dies Bild noch im Schlosse sich befindet, doch war das Borhandensein jetzt nicht festspstelten, weil mir die Kenntniß von dieser Sache erst furz vor Beendigung des Orneles zusam und die Zeit zu weiteren Nachsorschungen nicht ausreichte.
- 3. 395 gu II. L'finette I. Diefer Karton ift vollständig ansgeführt, jedoch vor dem Bilbhauer Leeb, der bei der Modellirung des Reliefs half, gezeichnet. (Bergl. 3. 432.)
- S. 460 Z. 1 u. 2. v. o. Das Rheinkands-Album mit der Zeichnung des Hagen ist 3. Z. im Empfangszimmer der Königin zu Koblenz anfgestellt.

## Erster Abschnitt.

### Ginleitung.

Es mag gewagt erscheinen, die Bedeutung eines Zeitgenoffen unparteiisch darzustellen. Denn wir miffen aus täglicher Erfahrung, wie fehr unfer Urtheil und unfer Blick durch glauzvolle Erscheinungen, deren Wesen nicht entsprechend gehaltvoll ift, geblendet werden fann, wie oft uns die unscheinbare Bulle einen mahrhaft gediegenen Kern übersehen läßt. Mitten im Strome der Zeit, deffen Treiben fich Niemand entziehen fann, fehlt und die freie Umschau, die llebersicht auf die Bewegung, welche er in seinem Laufe gemacht, auf die Spuren und Denfzeichen, welche er unmittelbar hinter fich gurückgelaffen bat. So geht uns der natürliche Standpunkt zur Beurtheilung der Mitlebenden in Bezug auf ihren geschichtlichen Werth oft ab: wir stehen ihnen zu nah und halten sie, getäuscht, für Riesen, wir stehen ihnen zu fern und wir glauben Zwerge vor uns zu haben. Ein flares zuverläffiges Bild der eigenen Zeit ift schwer, ja es würde uns gang unmöglich fein, wenn wir nicht, belehrt durch das Berftandnif früherer Abschnitte, einen Halt an allgemeinen Grundfätzen befäßen. Rach ihnen die Gegenwart meffen, und diese mit früheren Zeitläuften vergleichen: dies ift das Geheimniß, durch beffen Kenntniß wir hie und da ein Siegel lösen von dem Buche, welches den Beift unseres Jahrhunderts verschließt.

Wenn so uns ein Masstab in die Hand gegeben ist, den wir selbst mit Erfolg an die Ereignisse des Tages legen können, so ist dennoch die Mangelhaftigkeit allzu groß, da wir nur im Stande sind, heute einzelne Dinge, einzelne Handlungen, einzelne Personen zu erkennen, morgen andere

Einzelne mahrzunehmen, und jo leicht in die Lage fommen fonnen, daß auch von une das Wort gilt: "Dann hat er die Theile in seiner Band, fehlt leider! nur das geiftige Band". Der Benins der Geschichte allein webt dies geiftige Band, und wenn wir ihm in der Bergangenheit nachforschen, werden wir and fein Walten in der Gegenwart ahnen. Denn vom Allgemeinen ans eine einzelne Erscheinung zu beurtheilen, ist etwas ganz anderes, als diese, wie eine zufällige Einzelheit, zu betrachten. Und gehört um eine folde einzelne Erscheimung einer fast abgeschlossenen Periode an, raat sie nur noch in unsere Zeit gleichsam herein, wenn auch in Ruftigteit und Grifche wie der greife Reftor in die jüngeren Weichlechter feines Bottes, jo ift es nicht nur erlaubt, es ift geboten, nach dem Ginn der-Wenn wir uns felbst flar darüber zu machen suchen, felben in fragen. welche Anfgabe jotchen Erscheimungen ward, und wie sie sie lösten, wenn wir nachforschen, welche Zustände sie fanden, und wie sie dieselben umgestatteten, in welche Wechselwirfung sie mit verwandten Geistern getreten find, und was sie von diesen treunt, - so fordern wir pur unsere eigene Erfennt= niß, und Miemandem leiften wir einen größeren Dienft damit, als uns felbft.

Dieje Erwägung rechtfertige mein Beginnen, wenn ich versuche, von Cornetins zu sprechen. Richts Boreiliges ift es, bas Wirken Diefes Mannes und feine Bedentung in der Aunstgeschichte zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung zu machen. Denn die Barze, welche unerbittlich den Faden seiner beiden großen Kunftgenossen schon vor mehr als zwanzig Bahren abgeschnitten, ging schonend an seinem Leben vorüber und ließ ein uenes Geschlicht heranwachsen, welches, mit der Berehrung für die beiden gewaltigen Helden der Annft, Schinkel und Thormaldfen, groß geworden, sich auch nun bemüht, den dritten in diesem lenchtenden Dreigestirne feiner wahren Bedeutung nach aufzufaffen. Dies Berhältniß von Cornetins zu jenen beiden Männern erleichtert angerordentlich das Berftand= niß feiner Stetlung in der Aunstgeschichte. Das Wirken von Thor= waldsen und Schintel liegt längft vor aller Blicken flar; und mag auch Thormatofen in feinem geben reiche Anerkennung, Lohn und Chre gefunden haben, dennoch blühte erft über seinem Grabe das mahre Bemußtsein von seiner Größe empor, - und noch mehr ift dies bei Schinfel der Fall, welcher, mahrend er lebte, umr von Wenigen und felbst auch von biesen

nur bedingt, als das erfaunt und gewirrdigt wurde, was er wirklich war und ist. Mit jedem Jahre aber nimmt der Kreis derer zu, die in Schinkel und Thorwaldsen den Fels erkennen, auf welchem die Bankunst und die Bildnerei unserer Zeit ruhen, und so wird auch nothwendig Cornelius immer nicht als der Grunds und Sekstein der deutschen Malerei verstanden werden.

Denn dies ist er und nichts anderes. Die große Aufgabe der Zeit war in der Dichtung, wie in der Kunft und Minfit, die innige Berwebung der hellenischen Schönheit und des deutschen Geistes, es war jeuer tiefgreifende Borgang, den der alternde Göthe finnbildlich in der Bermählung des Fauft und der Helena gefeiert hat. Das deutsche Wejen, gereift durch große Ereignisse der Geschichte und erzogen durch nie rastende wissenichaftliche Arbeit, begabt mit einem reichen Schatze ursprünglichen Gefühls und einer tiefen Innigfeit der Empfindung; es follte geläntert durch den Beift des Alterthums, gefleidet in eine flaffifche Form auf allen Gebieten der Poefie nen in die Erscheinung treten. Cornelins war der Genius, welchem das Loos zufiel, für die Malerei diese Aufgabe zu lösen. Er hat fie im weitesten Umfange gelöft, sie über die Grenzen, innerhalb welcher Thorwaldien und Schinkel die ihrige anffassen mußten, ausgedehnt, und auch für die höchsten driftlichen Ideen die flaffische Berforperung gefunden. Dieje Berichiedenheit beruht in dem verschiedenen Bejen der drei Künste jelbst. Und hiermit im nothwendigen, urfächlichen Infammenhange befindlich erweisen fich die religibjen Abweichungen dieser drei Männer. Schintel und Thorwaldsen standen ebenso wenig auf dem Boden positiven Dogmen-Glaubens wie Schiller und Göthe: fie waren fammtlich freisinnige Protestanten von der philosophischen Richtung Lessing's, Kant's und Fichte's. Es war dies fein Zufall; und warum es gerade nothwendig war, daß Cornelius als einziger in diesem ansgezeichneten Kreife aus einer alten streng fatholischen Familie hervorgeben mußte, dies werden wir später zu betrachten haben. Halten wir inzwischen fest an der engen Gemeinsam= feit des Strebens alter drei großen Männer und versuchen wir, uns den Zustand der dentichen Aunst zu Ende des vorigen Jahrhunderts furz ins Gedächtniß gurückgurufen.

Die Reformation hatte einst die deutsche Aunstentwickelung abgeschnitten.

Gie faßte alles Butereffe in dem Kampf um die höchften Buter gufammen, und nur zu bald und zu lange wurde diefer Kampf blutig und verhängnifvoll. Als er geendigt, lag Dentschland erschöpft und todtfranf an den ichwerften Wunden hoffnungstos darnieder, die Rachbarn warteten, als ladjende Erben, begierig auf feinen Tod, und nicht ichien es, daß es iemale fein Saupt wieder männlich und fraftvoll erheben würde. geichah anders. Der deutsche Beift ift der Beift der Zufunft, er ließ fich mohl guruddrängen, aber nicht aufhalten. Inf allen Gebieten regte er fich zu Aufang des achtzehnten Sahrhunderts, und bald follte er in der Geitalt Friedrich's einen Ausdruck finden, der das Bolt gur Begeifterung binrif und fein Nationalgefühl nen auregte. Langfam bereitete fich Alles auf große Creigniffe vor : es traten die gewaltigen Toutunftler auf, es erhob Klopftod feine geweihte Stimme, und Leffing marf das Schwert deutscher Kraft in die geistige Baage der Welt. Boch schnellte die Schaale mit dem mälichen Perrückentram! Bas weiter geschah, weiß jeder Anabe in dentidien Landen, und es ist nicht augemessen, Namen, die in jedes Munde find, noch befonders zu nennen. Genng, daß wir uns geiftig als Nation wieder gefunden hatten, daß wir uns bewußt geworden, es lebe ein unaustilgbarer Schatz in uns jelbit, es jei uns die große Aufgabe der neuen Zeit, ihrem edleren Theile nach, zur Löfung gestellt.

Iontunft, Dichtung und Philosophie schritten voran, am Himmel stiegen die Zeichen einer nenen potitischen Bewegung auf, ungeahnte Reichsthümer der Bissenschaften und Ersindungen schlummerten, ihr nahes Erswachen schon aufündend, im Schoose der Zeit. Wie also hätten die bildenden Künste schlassen können? Wie hätten sie allein in Reisrock und Perrücke einherstotziren können, da doch ringsum Alles sich verzüngte, da doch ein einziges frisches Rauschen der kastalischen Welle den gauzen salschen Puthhimwegspüten konnte! Auch die Künste mußten zum Alterthum zurückstehren, mußten dort an der ewigen Schönheit tiese Lebenskraft gewinnen, und nen versüngt erstehen zu einer Blüthe der deutschen Kunst. Doch nicht ohne Kaupf gegen Borurtheil und Gewohnheit, nicht ohne Opfer zur die Sünden der Zeit konnte das Große erreicht werden, das wir, nun in seiner innersten Rothwendigkeit erkennend, überblicken, als hätte sich seine Erscheinung mühelos von selbst verstanden.

Was aber ift der Ginzelne für sich, fei es, daß er eine große Aufgabe ber Weichichte löft, jei es, daß er in duntler Berkennung berselben fich dem Reuen feindlich entgegen stellt? Jedem fällt fein Loos, und fein eigenes Berdienft, wie feine Schuld ichieben wir gern den glücklichen oder den unglückseligen Gestirnen zu. Wie also könnte man sich wundern, daß die Bertheidiger des Alten und Abgelebten glaubten, im Rechte zu fein; wie erstannen, daß selbst ein großer Genius an sich zweiseln fann? aber wird man finden, daß ein wahrhafter Genius in blinder Selbittäuschung seine Thaten seiner eigenen, fleinen, menschlichen Person zu Bute hält, er bengt sich in Demuth vor dem Gotte, der auch durch ihn sich offenbart, und erkennt sich als Träger einer weltgeschichtlichen Idee. Und jobald er diese verstanden, schwindet das Kleine und Unsichere, er ist nicht mehr, der er war, er ist geheiligt als der Erfüller reifer Bedürfniffe der Menschheit. Deshalb ist es thöricht, ja erbarmlich, die Genien der Menschheit auf der Waage des Marktes zu meffen; es ist albern, sich zu streiten, ob Schiller oder Göthe der größere von beiden fei, und es ist findisch, bei Michelangelo von schülerhaften Zeichenfehlern, oder bei Phidias von Mangel an Ausdruck zu reden. So etwas vergleicht sich dem Treiben der Gassenbuben, die dem Feldherrn nachlaufen, und statt der Lorbeeren, die sein Schwert umfränzen, nur die Flecke sehen, die das Blut der Feinde in den Stahl gefreffen, nun aber ein Gefchrei erheben, daß der Herr General nicht einmal einen blant geputzten Degen hat. Denn es ift nuendlich leichter, das Zufällige, Umwesentliche und gang Nebenfächliche wahrzunehmen, als das Wefen einer mahrhaft bedeutungsvollen Ericheis nung auch nur zu ahnen. In den großen Begebenheiten der Geschichte aber ift fein Zufall. Wie das Berhängniß auf der attischen Bühne, fo mit unbezwinglicher Nothwendigkeit schreitet die Geschichte über die Welt= buhne. Und wer darf jagen : er hat fie verstanden? Der Dichter allein. Er, unter allen Erdgeborenen der einzige, hat das Unanschaubare geschant, er hat "gehorcht in der Götter urältestem Rath" und hat, was er geschant und gehört, niedergelegt in unfterblichen Gefängen, in Tönen, die nie verranschen, in Gestalten, die nie altern, in Gemälden, aus denen ewig der Sauch des Göttlichen uns entgegen weht. Wohl denen, die das Walten bes Beiftes empfinden, wenn fie im Genug diefer Werte verfanten find!

In Bezug auf unsere deutsche Kunst ist es also zweierlei, was und dem Berständniß ihrer Blüthe näher bringt: die Einsicht in die Rothwendigleit ihrer Berjüngung und das Bestreben, die großen Wenien nach Besen und Bedentung wahrhaft zu fassen.

Die zur frangöfischen Perrückenmode entartete Kunft beherrichte, durch fittentoje Sofe begünftigt, auch in Dentschland den allgemeinen Weschmack. Bon nationalem Ursprunge, von innerer Bahrheit und edler Schönheit taun Niemand in ihren Ausgeburten eine Spur entdecken. Freilich tauchte dann und wann ein reineres Talent auf, welches die Mode verschmähend zu mürdigen Borbitdern fich hiett, wie wir ein folches in Schlüter bewundern und selbst auch in Unobelsdorf nicht verkennen dürfen, -- allein diese Männer glichen den Dasen in der Bufte. Ihr Wirken blieb vereinzett und ohne Folge. Das Bott aber ward endlich überjättigt, es fühlte fich angeefelt von den Formlofigkeiten einer unwahren Softunst und verlangte nach reineren Genüffen. Dies Anfangs noch unbewußte Berlangen gabrte nach und nach in jeder Bruft. Man fah ein, daß Bedentendes tommen muffe, und fühlte dies fo ftark, daß Jemael Menge, - wie jouft fromme Ratholiken ihre noch nugeborenen Sohne dem geistlichen Stande etwa verloben - geloben fonnte, der Sohn, der ihm zuerst geboren werde, jolle Maler und noch mehr, er jolle der Wiederhersteller der Malerei werden. Die gange Erziehung von Anton Rafael Mengs verfolgte dieje Absicht, aber neben der Absicht fann feine Ursprünglichteit besiehen, und Ursprünglichteit ist ja die Seele der Poesie. So wurde Mengs ein talentvoller Eflettifer, aber er war weit entfernt, der Benins für eine neue Aunft zu fein. Bielmehr, als habe die Beschichte zeigen wollen, daß es mit der ekleftischen Urt, wie man die Alten, Rafael und die anderen Meister benutzte, für immer vorbei fei, ericheint er gleichsam nur wie eine Wiederhotung Caraccischer Muster, ohne den Erfolg wie diese. Ein auderer Mann mußte fommen, der nicht von seinem fechsten Sahre an ichon im Zeichnen abgerichtet, im dreizehnten nicht ichon in Rom geschult worden war. In einem Zweinndzwanzigjährigen, der, durch widriges Weichief gezwangen, mit dem Ruferschurz in dem weitab von den Schätzen der kunft liegenden Erferuförde einhergeben mußte, brach die Alamme der Begeifterung durch alle einengenden Schranken fühn empor, und ward zu einer Leuchte auf dem Wege, dem von unn an die Bahn gebrochen war. Jakob Asmus Carstens ist der Mann, welcher die entscheidende kühne That gethan, und von ihm aus verzweigt sich, mit Ausnahme der Romantiter, die ganze Entwickelung unserer Kunst bis in ihre höchsten Spigen. Doch Carstens sollte, so lange er lebte, weder Ruhm noch Glück haben; wie ein Opfer seiner Idee erscheint er, augeseindet, geschmäht und endlich frühe vom Todesgenius umschattet. Bierundvierzig Jahre alt starb er, und die Hälfte seines Lebens war dahin, als er zur Kunst kam. Mit Mühen und unter Sorgen arbeitete er sich nach und nach zu innerer Klarheit und äußerer Stellung, aber kann, daß einige Wenige ihn erkannt, hörte sein Wirken auf.

Was in den tieferen Geiftern der Nation schlummerte, was in der Dichtung fich schon so herrlich vollzog, was in der Tonfunft hell glänzte, es war nun auch als die befruchtende Sonne der deutschen Aunft flar ge-Winckelmann hatte es unablässig, wie in prophetischer Begeisterung, gepredigt, Leffing hatte darauf hingewiesen, als das, wo jede Kritif verstummt, und nun fam Carstens als schaffender Künstler, in bessen Innerm der Ruf widerflang, und öffnete das Thor der flajfischen Kunft. Ihm war es nicht beschieden, auch die goldene Frucht zu brechen, ja nur zu ichauen, daß verwandte Geifter ihm auf der neuen Strafe folgten, und die Gewisheit mit ins Grab zu nehmen, daß das von ihm gepftauxte Samenforn zur prangenden Bluthe gedeihen werde. Db Carftens der Mann war, welcher, hatte er länger gelebt, auch die Aufgabe der Zeit gan; durchgeführt, mögen wir nicht entscheiden, doch dies müffen wir annehmen, daß, als er ftarb, feine Aufgabe gelöft mar. Dhue Zweifel war feine Zeit im Allgemeinen auch noch nicht reif für die Erscheinungen, die später eintraten, und gerade dadurch, daß er nur der Borläufer diefer ift, und jo in ziemlich abgeschloffener Ginsamkeit fich in feiner ganzen Bedeutung zeigt, tritt er um so bestimmter als der eigentliche Gründer der neuen deutschen Runft hervor. Der hier naheliegende Einwurf, daß er bemnach also zu früh gefommen wäre, ift, wie eine genaue Betrachtung der damaligen Kunftverhältniffe jedem zeigt, nicht ftichhaltig. Es ließe fich nun leicht darüber reden, worin er start und bedeutend war, feicht tieße sich nachweisen, was ihm gemangelt, und man fönnte wohl darthun, warum Carftens nicht selbst der große Genius unserer Aunst, sondern eben der Bortäuser großer Genien werden umste. Doch wir nehmen ihn wie er ist, und begrüßen in ihm den Morgen einer schönen Zeit. Freisich ohne Rührung können wir nicht bei seinem Bilde verweilen, denn sein Leben ist wie
von einem tragischen Geschief begleitet, seine Kraft wie von einem tragis
schon Berhängniß gebrochen.

Carftens ericheint in feinem Berhältniß zu den großen Genien unferer Munft ähnlich wie Klopftock zu Göthe und Schiller, oder etwa wie ehedem Andrea Mantegna zu der Blüthe der italienischen Kunft. Allerdings, Berichiedenheiten find da, aber dennoch haben Carftens und Mantegna enge Bermandtichaft, und beide weisen auf Größere hin, die nach ihnen famen, dennoch find Carftens und Alopftock in ihrem Streben nach geiftiger Bertiefung und flaffifder Form fich verbrüdert. Carftens griff das lebel der Beit in tapferer Bründlichfeit gerade beim rechten Gude au, und warf den Mrebojchaden der Annft, das verrottete Lehrverfahren über Bord. Denn dies Letztere richtete die Hand gur handwerfmäßigen Künstlerschaft ab, es verlich ihr eine gewandte Technif, aber um die echte Bildung des Beiftes, die Yäuterung der Phantafie und die Erfaffung tief poetischer Gegenstände war es ihm nicht zu thun. Nüchterne Gehaltlofigkeit bei gutem Bortrag war das Beste, mas erreicht wurde. Diesen Zustand erfannte Carstens in seiner gangen lieberlebtheit, das akademische Lehrverfahren fließ seine Ratur gewaltsam zurück. Auf gang eigenthümliche Weise studirte er deshalb für sich allein Ratur und Antife, und machte sich zum Berru der Form, jo daß fie ihm frei gur Berfügung ftand für den Ausdruck feiner Ideen, ebenjo wie dem Dichter das Metrum.

Es lag nahe und bestätigt unr eine allgemeine Ersahrung, daß Carstens in seinem berechtigten Haß gegen das Hergebrachte auch das wenige Gute übersah, was dieses besaß. Er betrachtete Antite und Natur, und lernte lebendig ihre Form auswendig; dann zeichnete er nachher aus dem Kopse den Gegenstand auf. "Er zog", heißt es bei Fernow, "nie Modelle zu Nathe und verwarf auch hier mit dem Mißbrauche den rechten Gesbrauch... In den Besitz einer echten Knustbildung gesangt, betrachtete er den richtigen und lebendigen Ausdruck der dargestellten Idee als die weientliche Forderung an ein Knustwerk. Sin wahrer, durchgesührter und

bem Charafter bee Gegenitandes angemeifener Einl if in biefer Gorberung iden inbegriffen, weil nur burd biefen bie 3been plafeid und auf funfigemaße Beife bargefielte merben formen. Gratt bag alfo bae Saurt perdienft der meiften bamaligen gimbimerte in ber Bermeibung emgenger Sebler und in forgiglinger Ausführung einzelner Theile nach bem Mobell und Bliedermann befrant, fo maren Carftene' Berte burd bedeutente Auf faffung bee bargefielben Gegenfrandes und burd einen idenen Einn bes Banien ausgewichnet. Burgegen erichtenen beielem um Einzelnen feinesmeas feblerfreit." Carftene batte ju biefem Berfahren eine Berichtigung burch feine eigenehimliche Quigabe ben alleimeinen guftanben gegenüber, er mußte es übertreiben, um ben mabren fern beffelben redt in bas lidt ju fiellen. Denn bies fichere Ausmendigmiffen ber ferm, bies Bus bem Ropf- teidmen -, aber bas, gleid ben Unbangern bes bieen gorfes einfr, and die naturalifeiffien Perinoien neuefter Art bale mittelig, bale iverific die Achielm zusten, — if eine Frantheburgung für den echten Kunfiler. Er muß die Form ausmendig miffen, denn den neune id teinen Kunftler, der nur feine Modelle fich jarectieben und govern fann. Das Ranfemert mmme feinen Urforung in der Phantafte des Bunftiere, aber nicht im lebenden Mobell. Wie foll alfo ber Gemitter bas Bild feiner Chans taffe ikarren, mit felt in die Roie pierniam miderikrerein komen, minn ibm bie Budfinben nicht geläufig find? Guron ging aber bie Methobe, mie Caritene fich ielbit umerrichtete, aus 3km tam is auf bas Weinniche ang bie voericht 3ber in anichanliche Form zu bringen. Die 3bein iconfre Carftene aus ben Sagen ber griedhiden Beie, und nur um ben notice and passed discount title following to the track former glant und mas die Beute jest oft unter malieriter Freiteit verfieben, lag ibm gang und gar firme, und fo ift benn Carftene in ben benatiaten ber modernen fogenammen Colorifen nichte ale ein verundlicker Bubbaler, Nere eben biete Auficht enbebt bie Bidemliera von Cantina erft nicht,

theer eben buse hinsicht erbebt die Bedeutüng von Carstene erft recht. In ihm stedte mirfied ein profix und beber reasischer Sinn, und diesen gerade muß man ale echt deutsch verlichnen. Er findet sie ein une veller vertreten, ale bei irzend einem anderen Bolfe der Keinent, und er ist es, der unsere Malerei sindroll, strend und gedankenreich erhalten bat, vie die Colorisen die klachahmung der Franzeich und Belgur fur das Seil irfiarien

Auch den modernften Schwärmern für Naturwirklichkeit und Farbenpracht gilt eben der tiefere fünftlerische Gedanke wenig, wie denn die Manieristen ja niemale nach Weift fragen; es ift deshalb nichts Seltenes, in folden Breifen dieselbe Menferung gu hören, welche einft von den Anhängern des Bopies und später besonders von Wilhelm Schadow endlos wiederholt wurde, Cornelins moge vielleicht ein geistvoller Zeichner sein, aber durchaus jei er tein Maler. Wir wollen uns diejes Umstandes und seines, theits zopfigen, theits periontichen, theits französisch = belgischen Ursprungs nur erinnern, um defto deutlicher die Wahrheit hervorzuheben, daß Carftens die gange Tiefe feines Wefens an die flaffische Runft hingab, und daß der lette Grund unferer ganzen Unnftblüthe nur in der innigften Bermählung deutschen Weistes mit hellenischer Schönheit beruht. Gern sei es, bier den Reiz und die Poesie der Farbe tengnen und herabsetzen zu wollen, doch Alles hat fein Mag und feine Grenze, und jene angedentete Partei übertreibt wiederum das Wahre und Berechtigte ihrer Ansichten, so daß auch jie zum ernften Rampf heransfordert. Biele aber giebt es gewiß noch, die ein Papier mit poesievoller, geistreicher Zeichnung einer Leinwand mit blendendem Karbenauftrich vorziehen. -

Bu das Bahr 1798 fättt der Tod von Carftens. Drei Männer nahmen jich ihn jogleich zum Borbild für ihr eigenes malerisches Streben und arbeiteten in Rom mehrere Jahre ruhig weiter. Es waren Wächter, Schick Ihnen aber war das Hohepriesterthum für die neue Berfündigung der Stunft nicht beschieden, sie sollten nur Alles erhalten und zurichten, bis die Stunde fommen würde. Und diese war im Berannahen. Denn ichon war auch Thormaldien in Rom. Er fah Carftens, der ihm von dem gemeinigmen Bejnche der Kopenhagener Atademie ichon bekannt war, noch perföulich, und erklärte ftets offen und frei, welche maßgebende Anregung er von ihm empfangen; ja er jagte, daß er Carftens Alles ver= dante. Man weiß, wie unfertig in feiner allgemeinen und fünftlerischen Bildung Thormaldjen nach Rom fam, jo unjertig, daß er oft meinte, erst in Rom habe fein geben begonnen, erft der Tag feiner Ankunft in Rom jet sein mahrer Geburtstag. So muchs dort in der ewigen Stadt der dentiche Praxiteles im Anichanen edler Annitwerte, geleitet durch Carftens grundlegende Arbeiten, heran. 3ch nenne ihn bentsch. Denn es ist sehr irrig, Thorwaldsen als einen geborenen Tänen im Gegensatz zum deutschen Leben zu deuten, oder ihn gar zum modernen Eider-Tänen zu machen, wie das sein Biograph Thiese in dem dreibändigen vielsach so mangelhaften Buche thut, welches schließlich sast feinen anderen Zweck zu haben scheint, als Thorwaldsen zu einem dänischen Parteimann zu stempeln. So etwas ist mehr als schwach, wenn man die dentsche Bildnug der besseren Areise Kopenhagens zumas am Ende des vorigen Jahrhunderts, Thorwaldsen's Instand, bevor er nach Rom kam, und seinen vollen Eintritt in die dentsche Kunstentwickelung ins Auge faßt. Anch hat Thorwaldsen sich selbst stets in diesem Sinne und Zusammenhange betrachtet, und sich lebendig in Nebereinstimmung mit dentschem Geist und Wesen gesühlt, wie dies vor den neuesten Kämpsen alse wahrhaft gebildeten Tänen thaten. Weiteres über diesen sonnentlaren Puntt zu sagen, wäre Thorheit.

Die ersten sieben Jahre in Rom verlebte Thorwaldsen wie in fünftlerischer Kindheit, fast nur aufnehmend und sich bildend. Bon 1803 an beginnt sein eignes Schaffen. Und gerade im Bahre 1803 fam auch Schinkel auf seiner ersten italienischen Studienreise nach Rom. Go erfennen wir jetzt in dem ersten und zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts die einzelnen Geburtöftunden für unsere Aunft und ihre Zweige; wir verstehen die vorbereitende Kultur = Entwickelung, wir sehen dann in Carftens die erste Regnug des neuen Wesens, und begreifen in dem gangen geiftigen Streben des Bolfes das befruchtende Lebenselement. Innersten und im vollsten Sinne organisch aus dem dentschen Bolte emporgewachsen erscheint die deutsche Knust. Kühn und im eigenen Gefühle der Kraft hat sie sich erhoben, kein Angust und kein Mediceer hat ihre Jugend gepflegt, erft die blühende Jungfrau wurde von Königen und Fürsten umbuhlt, aber sie blieb ihres Ursprungs gedeut und hielt stets 3mm Bolke. Uns aber, die wir eine folche Kinnft besitzen, giemt des Dichters ftolges Wort:

> "Kein Angustisch Alter blühte, Keines Mediceers Güte Lächelte der dentschen Kunft. Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, Sie entsaltete die Blume Richt am Strahl der Fürstengunst. . . .

Nühmend darf's der Deutsche sagen, Söher darf das Gerz ihm schlagen; Selbst erschuf er sich den Werth."

Sin doppeltes Vermächtniß ist es so für uns, die Nachlebenden, das herrliche (Int rein und lanter zu erhalten, uns nicht vom falschen Scheine blenden zu lassen, sondern tren und fest an den Lebensquellen der Kunft zu stehen.

Gur Bildnerei und Malerei ift der Geburtvort Rom felbst; für die Banfauft anderte fich dies naturgemäß vermöge der besonderen Gigenichaften der Werke in diefer Aunft. Schinkel bante von 1818 ab das berliner Schanspielhaus, und in diefes Jahr muß man den Anfang ber Blüthezeit unfrer Architeftur feten. Der neue Geift der Runft und ber tünftlerische Genius des Erbauers famen in diesem Werke gum durchschlagenden Ansdruck, und die bankunftlerischen Unternehmungen seit jener Zeit iteben burchaus in einer ursprünglichen Zusammengehörigkeit mit jenem, wetches die vorbereitende Entwickelung schließt und die Baukunft in die Blüthenepoche führt. Faft zu gleicher Zeit schlug die Geburtestunde der Malerei. Seit 1815 murde ein Saal des Bartholdn'ichen Hauses gu Rom a fresco unter Cornelius' Leitung gemalt, und hierin oder richtiger in des Meisters eigenen beiden Bildern aus der Geschichte Joseph's seben wir den Wendepunkt zur Blüthe. Für die Bildhanerei behauptet Thorwaldseu's Jason vom Jahre 1803 bieselbe Bedentung. Go zeigt es sich auch hier und weift auf die alte Berwandtichaft hellenischen und deutschen Wejens hin, daß die Plaftit zeitlich der Malerei vorausschreitet, während die Baufunft fich ihrer besonderen Bedingungen wegen in mehr abgesonderter In Italien mar es dereinst umgekehrt. Dort ging die Materei vorauf, und erft als dieje fast schon ihre Mittagshöhe erreicht hatte, folgte die Bildnerei. Dieje Ericheinungen find gewiß nicht Zufall, fie liegen ebenso im Charafter der Deutschen und Italiener wie in der großen, allgemeinen funftgeschichtlichen Entwickelung überhaupt begründet.

Der Sinn von der Erscheinung dieser drei Männer ist, wir haben es schon ausgesprochen, die Wiedergeburt der flassischen Anust im dentschen Geiste, es ist die zweite Renaissance, aber nicht wie jene erste, eine neue der römischen Kunft, sondern die der griechischen. Die

Dichter des vorigen Jahrhunderts, besonders Klopstock, gingen in die Schätze ber griechischen Literatur guruck, der Homer wurde ein Buch, das man in ber Taiche trug und im Schatten einer tranlichen Linde las. Co innig verwebte fich das Alte mit dem Lebenden, und es mag für uns bezeichnend sein, daß die Blüthe der Dichtung der der Anuft voranfgeben mußte, ja daß auch Musit und Philosophie ihre glänzenden Höhenpuntte bereits erreicht hatten, als die bildenden Künfte ihre Blume zu entfalten strebten. An ben Werken unferer Dichter find unfere Künftler groß geworden, die Tone Gluck's und Mogart's schlugen an ihr Ohr, und ohne daß sie es vielleicht felbit merkten, waren ichon durch Schiller Gedaufen der Kantischen Philojophie in ihr Bleisch und Blut übergegangen. Bon Schinkel wiffen wir auf das bestimmteste, wie er fich an Goethe, Schiller und Leffing gebildet, wie er Fichte hoch verehrte; Cornelius fonnte in seiner Jugend Schiller's Gedichte und Dramen, besonders die der ersten Beriode, fast auswendig, und seine Begeisterung für den Fauft spricht aus seinen Zeichnungen, daß aber auch Thorwaldien an den Brüften deutscher Dichtung gefäugt ift, muffen wir ohne jeglichen Zweifel anuchmen, wenn wir nur einen Blick werfen in den römischen Kreis, in welchem Thorwaldsen sich bewegte. wohnte mit Roch zusammen, hatte mit Fernow und Roch gemeinsam den Radlag von Carftens geordnet, - den übrigens Herr Thiele auch zu einem banischen Maler macht, - war mit Bachter und Schick auf bas Junigste vertraut, und hatte zeitlebens die dentschen Klaffiker und den dentschen Homer um fich in seiner kleinen Büchersammlung. Als er seinen Juß an die Kufte Italieus fetzte, verstand er fein Wort italienisch, in Rom waren es Deutsche, die zuerst seinen Umgang bildeten, und mit denen er stets verfehrte. Wer soll die Ramen alle neunen? Und wer wagte zu fagen, daß Thorwaldjen, von Hans ans mit denticher Sprache und Art vertraut, in dieser steten Umgebung nicht die Ginflusse der deutschen Literatur lebendig und folgenreich in sich aufgenommen? Wenn die griechischen Rünftler sich an Homer, Acichylos und Sophofles begeisterten, wenn mit Dante's Ginwirkung die italienische Kunft auflebt und mit dem Erlöschen jener selbst abstirbt, so find die Dichter, aus deren Gefängen die Begeisterung in die Seele deutscher Rünftler drang, Schiller und Göthe.

Unter diesen geistigen Ginflussen lebte der deutsche Rünftlerfreis in

Rom, lebten die Meisten derjenigen in der Beimath, die später an ihn fich anzuschließen oder im Baterlande zu wirten hatten. Aber ein gang neues Element trat in jenen Kreis im Jahre 1810, als Overbeck und Bithelm Schadow nach Rom famen. Beibe waren Protestanten, aber von großer Reigung zur Romantif und zur driftlichen Seiligen-Beschichte. Overbeef, eine reine Seele von frommfter Glaubigfeit, fand im Protestantismus, der gegen die reiche Pracht, gegen die Fille poetischer Legenden, welche die fatholische Kirche bietet, immerhin nüchtern erscheint, feine Befriedianna: und wenn wir auch noch so große Gegner aller Conversionen find, so mogen wir Overbeck frei sprechen, denn er mußte nothwendig fathotisch werden. Die Richtung seiner ans der tiefsten Seele entspringenden Runft forderte dies. Overbeck ist aber überhaupt eine jo für sich einzeln stehende Erscheinung, daß er gang nach eigenem Magstabe unr wie eine Ausnahme, nicht als ein Minfter für andere beurtheilt werden fann. Schadow stellt in gewiffem Sinne den vollsten Gegensatz zu Overbeck bar, und Biete behaupten, sein Uebertritt zur fatholischen Confession sei nicht rein inneres Bedürfniß gewesen. Sei ihm, wie ihm sei : er hat ungweifelhaft von demsethen großen angern Bortheil gehabt, und Overbect's Gewinn war geiftiger Ratur. Wenn jo beide Männer später einen erheblichen Gegensatz ausdrücken, als Menschen, Künftler und Lehrer, so vereinigte jie damats doch derselbe schwärmerische Drang, und es ist ihnen zu dauten, daß fie im Streben, ihre driftliche Begeisterung anszudrücken, auf die mittels alterlichen Meister guruckgingen, und so der Malerei das zweite Moment zuführten, ohne welches diese nicht emporblühen konnte.

lleber die ewige Gültigfeit und unantastbare Schönheit der klassischen Austie auch nur ein Wort zu wiederholen, hieße wahrlich Enlen nach Athen und Wasser in die Donau tragen. Aber eben so wenig richtig wäre es, sie aussichtießlich, besonders für Malerei gelten tassen zu wollen. Von ihrem Studium allein konnte namentlich nicht die Darstellung christlicher Stosse in der Malerei ausgehen, eben so wenig wie von Dürer oder Rusbens die plastische Kunst. Und was hieße es auch, die mittelalterliche und neuzeitliche Malerei, was, die Deutschen und Italiener, was, Rafael verslenguen? Von hier stoß der andere Strom, der, mit den Wassern des Helifon gemischt, den Boden fruchtbringend bespülte, aus dem die deutsche

Malerei für sich neben Bildnerei und Bankunft erwuchs. Der Antite fehlt die Gefühlsinnigkeit, die jeelische Tiefe, die den driftlichen Gegenständen eigen ift, und diese num selbst in der Form anszusprechen, konnte man nur an Werken lernen, die sie ihrerseits anssprechen. Auch ist es ja natürlich, daß lediglich aus dem Studium der Plaftit die Malerei fich nicht voll entwickeln fann, und will man es setbst gang äußerlich nehmen, so nußte die Lücke, wo die antife Malerei fehlte, durch anderes ausgefüttt werden. Aber die Dinge liegen doch unendlich tiefer, und sowohl die der Bildnerei nicht gewährte Fähigkeit, welche die Malerei besitzt, inneres Seclenleben anschanlich zu machen, wie die Unentbehrlichkeit biblischer Stoffe für die Kunft würden hier in Betrachtung tommen. Um einfachsten und naivsten findet sich nun die fromme Empfindung in den Werken jeuer trefflichen Männer ansgesprochen, die den großen Meistern Italiens vorausgingen, und die Vorstufe zur hohen Blüthe der Malerei bilden: Giotto. Majaccio, Mantegna, Chirlandajo, Perngino u. A. In diefen Werken lebt Ginfachheit, Schlichtheit und Tiefe der Empfindung, so daß fie, hierin der strengen Untile gleich, ein empfängliches Gemüth und ein redliches Streben verlangen, um ihren stillen und wahren Sinn zu verstehen. Zum vollen Ansdruck der Seele in ihren Tiefen und Höhen befähigte das Studium dieser Arbeiten, und die Antife verlich den Werfen Formenreinheit und edlen Styl, fo daß alle Bedingungen erfüllt schienen, um nun das Anfbrechen der Blume zur vollen Blüthe zu erwarten.

Und es war keine Tänschung. 1811 kam Cornelius nach Rom, aber nicht wie vierzehn Jahre zuvor Thorwaldsen mit mangelhafter Bildung, nicht wie Overbeck und Schadow in religiösekirchlicher Schwärmerei, sondern als ein Künstler, der bereits durch den Faust sich einen Namen erworben, und dessen Begeisterung nur ein Ziel kannte: das Höchste und Edelste in der Kunst, — als ein dentscher Mann im Gefühle seiner nationalen Kraft, die ihn wie einen Antäns geistig im vaterländischen Voden hielt. Er war bald das Haupt der ganzen malerischen Thätigkeit in Rom, und wir werden versuchen, seine Vedentung auch in diesem Sinne herevorzuheben.

Znuächst aber sei es gestattet, noch einmal daran zu erinnern, daß Cornelins' fünstlerisches Wirken bereits der Weichichte augehört, daß

wir feit dem erften öffentlichen Auftreten diefes Meifters zwei Menschenalter gablen, daß er in das hentige Geschlecht hereinragt wie ein fünftlerischer Heros, ähnlich dem Michelangelo, deffen hohes Alter ihn auch auf einfamer Höhe mitten im Rachwuchs, ja in der Entartung fand. Und wie Bafari einen Lebensabrif des Michelangelo bei deffen Lebzeiten herausgab, jo ift es ficher nicht minder erlaubt, mifere Zeitgenoffen daran gu erinnern, was Cornelius' Ericheinung in unferm Jahrhundert und jett bedentet, ohne freilich als Berfaffer hiermit im guten oder üblen Sinne irgend in eine Parallele mit Bafari treten zu wollen. Meine Absicht ift es auch nicht, die Lebensschicksale unseres Meisters in neuer Weise zu erzählen, noch über ihn als Mensch und Charafter ausführlich zu reden, oder feine Unfichten von Dingen und Menschen zu berichten: in Bezug auf Alles dies will ich mich wesentlich nur an das halten, was bereits irgend einmal befannt wurde, denn ich meine, es sei nicht gang schicklich, Weiteres, was ich etwa in dieser Hinsicht weiß, hier vorzubringen. Unders ift es mit Cornelins dem Rünftler, denn seine Werke find öffentlich, sind ideelles Sigenthum der Ration und der Menschheit, und es steht jedem frei, über dieselben zu reden und zu schreiben, was ihm beliebt, wenn er zu sprechen das Bedürsniß hat. Dag von diesem Rechte seither auch freier Gebrauch gemacht ift, werden wir wiederholt zu bestätigen haben, und ich glaube Niemandem ein Wort der Erflärung schuldig zu sein, daß ich auch meinerjeits von ihm jett Gebranch mache. Und dies um so mehr, als unser Standpunkt hier nicht ein eigentlich fritischer, sondern ein vorwiegend historiider fein wird. Denn nicht darauf kommt es uns in erster Reihe an, Die Schönheit der einzelnen Werte an fich nachzuweisen, fie zu erklären nach Gegenstand und Composition, oder die Ropflängen nachzumeffen und dergleichen mehr. Unfer Zweck foll der fein, und womöglich ein bewußtes und allfeitiges Berftandniß von dem Lünftler anzueignen, welcher den Höhenpunkt der dentschen Malerei bezeichnet, welcher in der gesammten Runfteutwickelung unferer Beit als einer der drei Banptträger ericheint. Cornelius gehört, um Riebuhr's treffende Worte in Bezug auf Gothe gu wiederholen, "für den, deffen Grundansicht immer historisch ist, so gang zur Beschichte", und wir fonnen, ja wir miiffen eine fast sechszigiahrige öffentliche und große Thätigkeit unter diesem Besichtspunkte zu begreifen suchen.

Huch werden wir Gelegenheit finden, einen vergleichenden Blief auf Cornelins und die anderen großen Maler zu werfen, und wir werden oft Beranlaffung haben, mit Stol; die echt dentiche Urt unferes Meifters anzuerkennen. Die geistige Tiefe, welche Rafael in Direr's Urbeiten erblickte, und die ihn zu dem Ausrufe trieb: "Wahrlich, diefer würde uns allesammt übertreffen, wenn er gleich uns die ewigen Meister= werfe der Annft vor Angen hatte", -- dieje finden wir durchaus bei Cornelius wieder. Und jo icheint es, daß Rajael's Rede, wenn auch nicht ihre buchftäbliche Erfüllung, - denn wer vermöchte Rafael zu übertreffen! -jo doch dem Sinne nach ihre Erfüllung erlangt hat; denn aus den Werfen des Cornelins ipricht der deutiche Geift feiner gangen Gille nach im hohen Style der Kunft. Und darum ift es mahrlich nicht eine Arbeit. die im Bornbergehen gemacht werden fann : Cornelius iche Bilder zu betrachten und zu verstehen. Sie find ichwer, je ichoner und gehaltvoller, um fo jchwerer. Run ift es aber fehr leicht, überall einen Mangel zu finden denn welches Menichliche mare gang vollkommen? — und fo geschicht es oft, daß über die Tehler des Cornelius mit Gifer geiprochen mird, che anch nur eine Uhnung von wirtlichem Berftandnig erreicht ift, ja ohne daß die Bedingungen zu diesem vorhanden find. Man muß den Werten des Cornelius gegenüber treten, wenn man ihre Schönheit verbürgt nicht in sich felbst empfindet, jo mit dem Borurtheile, welches Winckelmann der Antite gegenüber fordert, viel Schones ju finden, und man wird es finden. je mehr, je öfter man fie eingehend betrachtet.

## 3weiter Abschnitt.

Die Ingend und die deutsch-nationale Epoche im Leben des Cornelius, von 1783 bis um das Iahr 1815.

Der Menich macht Entwickelungsstufen in seinem Leben durch, und auch der Genins fommt nicht als ein fertiges Wunder zur Welt. Brrthum ift auch seine Mitgabe, wie die jedes Anderen, aber ebenso täutert sich auch bei ihm das Streben mit der besseren Ginsicht. Sollen wir an Schiller's Kämpfe, an Göthe's suß-schmerzliche Herzleiden erinnern? Sollen wir die verschiedenen dichterischen Spochen dieser Männer aufführen? Das ift in jedem Literatur = Weichichtsbuche zu lefen. Wir weisen nur auf Alltbefanntes fin, um eine Rechtfertigung zu finden für die uns zweifellos erscheinende Gliederung in der fünftlerischen Entwickelung des Cornelins. Durch fie tlart sich der Ueberblick über eine reiche und lange Thätigkeit, durch sie balnt sich ein besseres Berständniß jeder einzelnen Arbeit des Meisters an. Wollten wir bei Gothe Alles durch einander werfen, Got und Iphigenie, Sauft und Hermann, ohne auf die Entwickelung des Dichters, auf seine Weiterbitdung und die Ginfluffe, welche auf ihn wirften, Rücksicht zu nehmen, so würden wir nie zur flaren Bürdigung Göthe's, nie jum vollen Erfaffen feiner einzelnen Werte gelangen können. Go auch bei Cornelius. Man muß unterscheiden zwischen Fauft und Domhof, Gilpp= tothel und Ludwigsfirche, dem nur fo feben wir die wirfenden Urfachen, die den Meister von Stufe zu Stufe erhoben. Freilich, er in seinem fünst= terischen Streben, in seiner begeisterten Bingabe an die Annst ift stets derfelbe geblieben, aber dies versteht sich ja auch von felbst; nur die einzelnen Modificationen wollen wir durch solche Gliederung andenten. Ge fann diese somit nicht willfürlich sein, sondern sie muß sich numittelbar aus der Sache selbst ergeben, denn nur so hat sie ja Berechtigung und Sinn.

Vier Spochen sondern sich in Cornelius' tünstlerischer Erscheinung von einander. Die er ste bezeichnet sich durch den Faust und die Niebelungen, und schließt in Rom unter den Einschissen der dortigen Kunst. Wir müssen deshalb die zweite Spoche die römische nennen, und schreiben ihr als Haupt-werf die Glyptothek zu. Die dritte wird durch den Vilderfreis der Lud-wigskirche dargestellt und zwar als eine christliche, oder wenn man wilt, christliche katholische, während die vierte als die eigentlich klassische Spoche sich zu erkennen giebt. Die Werke, welche in diese gehören, sind die Eutwürse und Kartons zum Domhos. Wir werden die Sinstlisse zu betrachten haben, welche den Genius des Meisters in dieser Entwickelungsreihe bestenmten, aber wir werden uns bemühen, in den Werken nicht die besons deren Sinstlisse, vielmehr den Meister in seiner geschlossenen Gauzheit und künstlerischen Sinheit zu erkennen. Göthe ist Göthe, ebenso im Götz wie in der Jphigenie, und Cornelius ist ebenso Cornelius im Faust wie in den apokalpytischen Reitern.

Nicht unfere Sache ift es, hier die Begabung des Cornelius abzuwägen und ihn als Künstler mit unsern großen Dichtern etwa zu vergleichen, aber er ift in feiner Wirfung auf das Bolt n unendlichem Nachtheile gegen diese. Göthe, Schiller und Leffing find fast in jedem Wer Lust und Beruf hat, fie tennen zu leruen, darf nur aufschlagen und lesen. Wer aber kennt Cornelius? Ich glanbe nicht zu hoch zu greifen, wenn ich meine, daß faum unter Sunderttaufend, die Schiller recitiren, einer ift, der von Cornelius mehr zu sprechen weiß, als was er von Borenjagen hat. Und wie follte es anders fein! Seine Werke find, einige weuige gut gestochene Blätter abgerechnet, zum Theil in nicht geeigneter Form, zum größeren Theil gar nicht herausgegeben, und man wird in zehn Kunsthandlungen für eine treten können und nichts vorgelegt erhalten, wenn man nach Cornelius fragt. Gewiß ist an diesem Uebelstande der Meister nicht gang ohne Schuld, und er selbst hatte hier manches Gute anregen fönnen, ohne auch mir entfernt den Schein des, jogar von Künstlern hie und da mit kansmännischem Geschief betriebenen, Kunstschachers auf sich zu ziehen. Attein es waltete meist auch ein unglücklicher Stern über dem, was wirklich herausgegeben wurde, und es kam entweder nicht in die rechten tünstterischen oder, was öfter der Fall war, nicht in die rechten tunsthändlerischen Hansthändlerischen Hanst weichten Umständen liegt ein wesentlicher Grund, weshalb Cornelius verhältnißmäßig so wenig wirklich in seinen Werken gekannt wird.

Gin anderer Uebelftand ift ber, daß ber Meifter fast unr a fresco gemalt und Martons gezeichnet hat. Delbilder von seiner Sand giebt es nur einige wenige. Seine Fresten find in Rom und weit überwiegend in Minden. Wer alfo nicht in Rom die beiden Josephobilder gesehen, oder vornehmtich wer nicht in München Glyptothef, Pinafothef und Ludwigstirche studirt, der fennt ihn nicht. Es geht ihm wie dem Michelangelo, der in Aller Mande ift und von Wenigen nur gefannt. Aber es fonnte mit Cornelius anders fein, wenn die preußische Regierung nicht eine schwere Schutd auf jich geladen. Ich rede nicht von einer Schutd gegen die Berjon des Meisters, denn diese, wenn sie vorhanden, tritt guruck hinter die Schutd gegen die Sache und das Bolf. Es ift nämlich, wie bekannt, das Unglanbliche geschehen, daß die Rartons des Cornelius, welche fast fammttich im Besitze des prenkischen Staates find, theile gusammengerollt irgendwo verliegen, theils in Ateliersrämmen dicht gedrängt hängen, jo daß man fie also gar nicht oder mur fümmerlich seben fann. Diefer Zuftand dauert seit 25 Jahren, und ich finde kein geeignetes Wort, um ihn, wie er es verdient, zu bezeichnen. Mur einmal, im Jahre 1859, war eine Ausstellung dieser Kartons auf furze Zeit durchgesetzt worden, und wie dringend man in Berlin auch seitdem, da man nun die Große des Meisters mit eigenen Mugen jah, die danernde Aufstellung derselben forderte, es geschah nichts. 3d will nicht von dem Benug sprechen, der im Anschanen dieser Werte tiegt, nicht davon, wie die Runftentwickelung feit einem viertel Jahrhandert hätte anders fein muffen, wenn Rünftler und Bolf im täglichen Anschanen dieser Nartons sich hätten bilden können. Rur dies will ich betonen: der Staat hat damats diese Kartons erworben, damit sie gesehen, nicht, damit das licht unter den Scheffel gestellt werde. Das heißt aber schon im gewöhnlichen geben leine gnte Wirthschaft, hente Geld für Dinge ansgeben, die man Tage darauf in den Winkel wirft. Und um wie viel schlimmer ftellt

fich das, wenn diese Dinge Anustwerke edelster Art find, wenn der Besitzer ber Staat ift! Budem, die Kartons find Papier auf Leinwand gezogen, und jedes Kind weiß, daß Papier ein dinner unzuverläffiger Körper ift. Wie leicht alfo können dieselben durch Gener und Raffe, durch Brüche und Ranch leiden? Der Gedanke ist gradezu beängstigend, wenn man sich zugleich erinnert, daß von den Domentwürfen nur erft die Reiter angemeffen vervielfältigt find, daß von den Glyptothet-Fresken nur drei Blatter in Aupferstich erschienen. Gin einziger unglücklicher Zufall fann die Berlen der deutschen Malerei in wenigen Minnten spurlos vernichten; und fie find unwiderbringlich und auf immer verloren. Kann die Regierung bei solcher Sachlage und Erwägung den prenklichen Staat noch fernerhin so bloß stellen, daß man bereinst jage: Für alles Undere war Geld in Hille und Fülle da, nur um ein paar Wände aufzurichten, an denen man die Meisterwerte der Kunft aufhängen konnte, dafür war jeder Groschen gu ichade. Roch einmal, ich weiß fein Wort, um dem Gefühle erlanbten Unsdruck zu geben, welches mich überkommt, wenn ich bedeute, wie sehr leicht die preußische Regierung hier ihre Pflicht erfüllen konnte, und wie seit fünfundzwanzig Jahren Nichts geschieht! Nur eines sage ich: Dieser Zustand tritt der Ehre des deutschen Namens zu nahe. Es muß ein Cornelius. Minsemm für sich einzeln, oder, wenn dies nicht zu erreichen, als eine Abtheilung des verheißenen National = Museums unweigerlich erbant merden. \*)

Für uns, den Leser und den Berfasser, bieten sich bei solcher allgemeinen Sachlage manche Schwierigkeiten dar; denn wie herrlich wäre es, wenn
wir bei unseren Unterhaltungen sagen könnten: "In jenem Saale der so
und so vielte Karton", oder wenn wir die Werke in gelungenen Photographieen zur Seite hätten! Wir müssen und behelsen, d. h. der Berfasser wird von der Beschreibung und der fritischen Würdigung der einzelnen Werke, soweit der angegebene Zweck dies nicht dennoch ersordert, wie
schon bemerkt, Abstand nehmen. Bielleicht, daß spätere Zeiten hierzu
günstigere Verhältnisse bringen. Unser Ziet richtet sich auf die künstlerische
und geschichtliche Sendung des Meisters im Großen und Gauzen, doch

<sup>\*) 3.</sup> Beijdriften. 1.

diesem Ziele tönnen wir wiederum uns naturgemäß ja nur nähern durch schrittweise Betrachtung des Ginzelnen. —

Mons Cornelins, der Bater unferes Meisters, war felbst Maler: diefen Beruf hatte er nur durch große Festigfeit und 3um Berdruß seiner Eltern, deren Willen ihn dem geiftlichen Stande bestimmte, ergreifen tonnen. Später wurde er Buspector ber Atademie zu Duffeldorf und Lehrer in der Clementarflaffe diefer Unftalt. Mit der Atademie in naher Beziehung frand die berühmte Gemäldegallerie, welche 1805, als der banerichen Arone der 1801 von Rapoleon zugewiesene Befitz von Diffeldorf gefährdet schien, unter bem Titel der Sicherstellung und Flucht nach Mänchen geschafft wurde. 1806 verlor Bagern auch wirklich Diffeldorf. aber die Gallerie behielt der Münchener Hof, und ließ fie später in die Binatothef mit übergehen. Diefer offenbare Aunstrand nach bestem Napoleonis ichen Minfter hatte nur dies eine Gute, daß wenigstens die Bilder in Mons Cornelius erlebte diese "Flucht" nicht; er Deutschland blieben. starb 1799.\*) Die Bittwe und die Kinder sahen sich der Raubheit des Bebens ausgesett; die Sohne lernten früh Sorge und Arbeit fennen. Bünf Schwestern und zwei Brüder erreichten höhere Lebensalter; ber ältere dieser letzteren, gambert, mar Rachfolger des Baters und Juspector der Alfademie, der zweite ift Peter, der Meister, welchem unsere Betrachtungen hier gelten. Er wurde am 23, September 1783 gn Duffelborf geboren, Schon in der frühen Lindheit verrieth fich fein angeborener Sinn für die Runft, indem die Abgüffe im Antikensaal oder auch Bilber oft bagu bienen mußten, den schreienden Anaben zu befänftigen; ja es wird erzählt, daß Die Mutter jogar in der Racht dies Mittet anwendete, gewiß ein Zeichen der ungewöhnlichen Birfung jener hohen Götter= und Seldengestalten auf ein Bind. Ginen liebenswürdigen Bug, ber von biefem ursprünglichen, im Rinde ichon früh fich regenden Triebe zur Kunft ein artiges Zeugniß ablegt, hat der gleichnamige Reffe unferes Meisters, der Componist Peter Cornelius, in junigen Berjen ergablt. 3ch theile, freundlichft biergu ermächtigt, das legendenähnliche Gedichteben in der, Cornelius felbst anredenden form, hier mit:

<sup>1)</sup> E. Beifdriften. 2.

"Ich hört' einmal in froh erregter Stund' Den Lebenszng ans deinem eignen Mund: Dn warst nur noch ein Knabe zart und klein; Bei deiner Mutter kehrten Freunde ein. Und wie in Scherz und Erust die Rede lies, Der Freunde einer zu sich her dich ries. Hich dir ein Geschstidt nagelnen und licht Und schwarze Kreide lächelnd vors Gesicht. Und sprach: Nun Pitterchen, unn wähle hier, Was dn am siehsten willst, das geb' ich dir. Dn aber nahmst die Kreid' ihm ans der Hand Und liesst und maltest eisrig an die Band.

So oft mir's einfällt, rührt mich tief mit Lust Der Trieb des Genins in des Knaben Brust. Benn unfre Zeit einmal zur Sage ward, Die mit Gescheh'nem holde Bunder paart, Gewiß, dann wird in deines Wirkens Licht Dein Leben anch zum heiligen Gedicht. Gewiß, dann fingt dein Bolf: Der das ersand, Ein Engel gab die Kreid' ihm in die Hand!"

In dem Alter dann, wo der Schulbesuch beginnt, mar Peter schon oft um den Bater beschäftigt, und reinigte ihm Pinfel und Palette; bald auch fam er felbst zum Zeichnen, und er wurde fleißig angehalten, nach Stichen Rafaelischer Bilder sich zu üben. Sein angeborener Trieb zu bilden entfaltete sich mehr und mehr und war so groß, daß er schon als zehnjähriger Anabe Bilder mit der Schecre in schwarzem Lapier ausschnitt, die er nach den Stellen der biblischen Geschichte, wie sie der Lehrer in der Schule erzählt hatte, fich erfand und dachte; einige diefer Papierschnitzereien find noch vorhanden. Der häufige Aufenthalt unter den Gemälden der herrlichen Gallerie und den Antiken mußte natürlich die Phantasie eines solchen Anaben mächtig entzünden, und die Begeisterung für die Runft wie der Glaube an den eigenen fünftlerischen Beruf wurde so immer lebendiger. Wohlthätig wirfte auch auf ihn das muthige Streben feines ziemlich gleichaltrigen Betters ein, mit dem er oft spielte und verfehrte, und der ichon frühe seinen Beruf zur Schauspielkunft begeistert empfand, sich später auch Ruhm durch seine Darstellung Shakespearischer Charaktere erworben hat; er war der Bater des eben genannten Componiften Beter Cornelins. Das Wort eines Freundes vom Bater unfres Meisters, der, Die Begabung des Anaben erfennend, eines Tages andrief : "Rehmt mir das Mind in Icht! Das wird einmal ein Ueberflieger", mußte in der Folge nothwendig Eroft und Rräftigung verleihen, als nach des Baters Tode an die Mutter die Aufforderung erging, ihren Cohn Beter das Goldichmiedehandwert erlernen zu taffen, welches als gutes Weschäft die Familie mehr sichern würde, als die Malerfunft. Es war daffelbe Schicffal, welches einft drohend an Dürer herangetreten, der auch Goldichmied werden follte. Bater, die Begabung des Sohnes endlich erfennend, gab mit Widerstreben den eigenen Willen auf, Cornelins Mitter aber, an den fünftlerischen Beruf ihres Sohnes glaubend, ichützte ihn vor dem gefährlichen Dräugen. Heber diesen michtigen Entscheidungspunkt in seinem Leben schrieb Cornetins später an den Grafen Rafezhuski: "Ich verlor meinen Bater, als ich im secheschuten Jahre mar; ein alterer Bruder und ich mußten nun die Geschäfte und Obliegenheiten einer gahlreichen Familie übernehmen. Es mar bamale, ale meiner Mutter von einer Seite der Antrag gemacht murbe, ob es nicht beffer ware, wenn ich ftatt der Malerei das Gewerbe der Gotdichmiede ergriffe, weil erstens dieje Aunft zu erlernen jo viel Zeit toste, andererseits es so viele Maler schon gebe? Die wackere Mutter tehnte Alles entschieden ab; mich felbst ergriff eine ungewöhnliche Begeiste= rung; durch das Butrauen der Mintter und durch den Gedanken, daß es nur möglich ware, der geliebten Aunst abgewendet werden zu können, geiporut, machte ich Fortschritte in der Annst, die damals viel mehr versprachen, als ich geworden bin. Es war nicht leicht eine Gattung der Malerei, worin ich mich nicht geübt, wenn es verlangt wurde. Es waren oft geringfügige Aufträge (Ralenderzeichnungen, Lirchenfahnen, Bildniffe 20.), benen ich eine Runftweihe zu geben trachtete, theils aus angebornem Triebe, theils nach des Baters gehre, welcher immer fagte, daß, wenn man fich bemuhe, Alles, was man mache, aufs beste zu machen, man auch bei Allem Dieje von Cornelius ermähnte "eine Seite" mar etwas ternen fonne." ber Mademie Director Langer, und man fann fich hierans, wie ans den verwandten Umitänden bei Dverbeef, wie auch aus der Behandlung von Carfiens durch die Afademie in Ropenhagen, den preußischen Minister v. Heinitz und die dentichen Rünftler in Rom eine Berftellung bilden von der mechanischen Schulmäßigfeit und ber bünkelhaften Schulweisheit, welche damals die kinstlerischen Kreise in Deutschland beherrschten. Cornetius Abneigung gegen die Vorurtheile der Zeit und gegen das Abrichtungsversahren auf den Akademicen wurde durch persönliche Maßregeln, wie Langer sie gegen ihn beabsichtigte, natürlich früh zu bewußtem Widerstande, in welchem die Matter ihn bestärfte, verschärft.

Als die ersten Versuche eigener Compositionen werden außer seinen Schnitzereien Schlacht- und Jagoftücke genaunt, die Cornelius noch im Anabenalter entwarf. Die Zeit dann, wo die Aunst in rastloser Arbeit gur Berbeischaffung der Mittel für den Lebensunterhalt geübt murde, mag wesentlich dazu gedient haben, die Phantafie des Jünglings vor Ungemeffenheiten zu bewahren, und den Blief an der oft harten Birklichkeit des Lebens festzuhalten. Die Beziehungen, in welche ihn diese Arbeiten brachten, führten ihn auch zur Befanntschaft mit dem Domeapitular Walraff, dem einen der Gründer des Kölnischen Stadtmuseums, und diefer vermittelte einen Auftrag, wouach Cornelius während der Jahre 1806-8 in Chor und Anppel der Stiftefirche gu St. Quirin in Reuß die Gestalten der Evangelisten und Apostel, sowie auch Engelfiguren, gran in gran mit Bafferfarben malte. Diefe Malereien hatten mit der Zeit jo gelitten, daß vor einigen Jahren die Stadt Reng ihre Ersetzung durch neue Gemälde von Andreas Miller beschloffen hatte; vor ihrer Vernichtung wollte man fie zeichnen laffen, allein dies ift nicht geschehen \*). Bon Personen, welche die Bilder früher sahen, wird verfichert, daß jelbst noch aus dem ftart beschädigten Zustande ein überaus fühner Beift und eine großartige Unffassung gesprochen hatten; namentlich einzelne Figuren seien überraschend vollendet gewesen, auch solle sich das Studium Rafael's in denjelben haben erfennen laffen.

Unter den Sinflüffen, die geistig auf Cornelius wirkten, steht in erster Reihe die klassische Literatur. Es war die Zeit zu Anfang unseres Jahrhunderts, wo die herrlichsten Werte Schiller's erschienen, wo Wöthe's Faust die Jugend mehr oder weniger entzündete und hinriß. Diese gewal-

<sup>\*)</sup> Um nicht durch ein Urtheil meinerseits über dies Versahren Jemandem zu Liebe oder zu Leide etmas auszusprechen, sondern nur dem Leser selbst die Beurtheilung anheimzugeben, theile ich in den Beischriften (Nr. 3) das betreffende, an mich gerichtete autliche Schreiben aus Neuß mit.

tige Regning der Phantafie wies gu den tiefften Tiefen der Poefie gurnd und ebenfo gu den festesten Wurgeln, mit denen der Gingelne im vaterlanbijden Boden fteht. Die Berrlichfeit des alten Deutschland redete nun auch tant zu Cornelins durch den unvergleichlichen Anblick, den die Stadt Köln darbot, ehe man in unseren Tagen das eiserne Joch über den Rheinstrom Weffen Seele hatte nicht gejnbelt, wenn er zum erften Male Die thurmreiche Stadt in foniglicher Breite drüben hinter den grünen Wogen unieres Meins erichant? Und wie umste dieser Anblick die junge Münftlerseele ergreifen, die aus dem Jammer der Fremdherrschaft sich in des Ideales Reich, in den Traum einstiger deutscher Größe flüchtete! Aber zugleich wirften die alten Gemälde der fölnischen und niederdentschen Schute, besonders das Dombitd und diejenigen, welche Walraff zusammenbrachte, in ihrer tiefen Junigkeit mächtig anregend. Rebenher ging immer das eifrige Studium der Antike, der Italiener, besonders des Rafaet, und auch der damals in größerem Ausehen als jetzt stehenden Frangosen, vornehmlich des le Sueur. Bu allen diesen Ginfliffen trat noch ein überaus wichtiger für die weitere fünftlerische Entfaltung: es war die volle Bertrautheit mit der Bibel, die Cornelius durch fleißiges Lesen wach Bierin liegt ein wichtiger Ansgangspunft für die Beurtheilung von Cornelins' besonderer und eigenthümlicher Stellung innerhalb des gangen neuen Ansichwunges unseres Boltes, und gerade hierin ift der Grund zur Möglichkeit der klassischen Bollendung seiner Werke auch hinsichtlich ihres Gegenstandes in späteren Jahren zu erfennen. Denn diese flaffifche Bollendung ist nicht ohne gewissen ursprünglichen Zusammenhang eben mit dem biblis ichen Stoffe felbit. Hierauf werden wir noch öfter gurucktommen muffen.

Bis zu seinem sechsundzwauzigsten Jahre blieb Cornelius in seiner Baterstadt. Wir wissen, wie es zu Ansang dieses Jahrhunderts in Deutschstand herging und auch was am Rheine geschah. Ummöglich sonnten die öffentslichen Zustände ummittelbar anregend und fördernd wirken. Bielmehr mußten sie in allen besseren Naturen den edelsten Zorn ansachen, und alle Wünsche in dem Ginen vereinen: das Baterland von Tod und Untergang zu erretten. Anch Cornelius sah damats jenen dämonischen Herrn der Schlachten mit dem sprühenden Ablerange, dessen Blize den Aar Friedrich's bei Jena niedergeworsen; aber er gehörte nicht zu jenen schwachen Leuten, die von

ber mächtigen Erscheinung des corsischen Mannes überwunden, dem fremden Gewalthaber Weihrauch ftreuten. Sein Herz schlug beutsch, und ließ ihn geistig mit in den Befreiungstampf treten, an welchem thatsächlichen Autheil zu nehmen, seinem dringenden Verlangen entgegen, ihn sein späterer Aufenthalt in Rom hinderte. Alle diese Verhältnisse sind von erheblichem Einfluffe auf Cornelius Entwickelung, und man darf fie nicht unterschätzen. Heute schieft so mancher junge Künftler, der eben von der Atademie kommt, seine stolzen Erstlingswerte auf ein Ontend Ausstellungen herum in deutschen Landen, und gute Freunde schlagen dazu häufig den nöthigen garm in einigen Zeitungen: der geniale Rünftler, wie man fich auszudrücken beliebt, wird auf folde Weise schnell in die Mode gebracht. Anders damals; es war von Knuft ringenm nichts lebendig. Das Erfte, was fich regte, war das neu beginnende Interesse an den Werken des Mittelalters. Aber dennoch wußte jeder Rundige, daß an einem Orte ein wirkliches Kunftleben bestehe, daß dort junge deutsche Männer in fühnem Streben vereinigt seien, und daß nur dort für das eigene Wirfen die angemeffene Stelle fei. Diefer Ort war Rom. Und wenn auch die Sehnsucht des Cornelius dahin seit Langem mächtig und stets mächtiger war, so hielten ihn dennoch eruste und heilige Pflichten daheim gurück. Die veräuderten Familienverhältnisse jedoch gestatteten im Jahre 1809 seine llebersiedelung nach Frankfurt, und hier lebte er zwei Jahre, reichlich beschäftigt durch Aufträge verschiedener Art. Unter diesen zeichnet sich das Delbild einer heiligen Familie aus, das er für den Fürsten Primas, von Dalberg, machte. Auch malte er eine Angahl von Bildniffen nach dem leben, die noch größtentheils in den betreffenden Familien erhalten find. Bon den Wandmalereien, welche er im Schmidt'= schen Saufe ausführte, find jedoch nur noch die Stigen vorhanden.

Die öffentlichen Verhältnisse waren zu Frankfurt nicht anders als in Düsseldorf. Napoleon war auf der Höhe seiner Macht und die Bölter, welche sein Befehl durcheinander warf, zogen oft und bunt durch die Mauern der alten Kaiserstadt. Diese aber mit ihren großen und reichen Erinnerungen, mit ihrem einladenden Aensern und den lebendigen Beziehungen zu dem besseren Theile der Gegenwart, mußten in einem Manne wie Cornelius manch neue Auregungen erzeugen. Sie lentten ihn mehr und mehr auf die altdeutsche Kunft hin und zugleich nahm sein Geist eine immer

freiere Richtung. Selbst in religiöser Beziehung stand Cornelius damals nuter dem Einftusse der Zeit, die befanntlich in ihrer allzu nüchternen und einseitigen Regation so weit ging, daß Schiller, der freie Denker, sich darsüber bestagen konnte; wenn Cornelius num auch nie dis an diese änßerste Erreize gegangen ist, so erhielt er doch eine Grundlage, welche ihn später bewahrte, seine Kunst in einseitig firchlicher lebung zu verwenden, und welche seiner Denkart die, von wahrer Größe untrennbare, Freiheit und Inldsamkeit verdürzte. Diese volle geistige Unabhängigkeit und Selbstständigkeit verdankt Cornelius neben der allgemeinen Strömung der Zeit den Tichtern, vornehmlich Shakespeare, Schiller, Göthe. Und wenn er in der Jugend sich mehr zu Schiller hingezogen gefühlt hatte, so war es setzt in Frankfurt ganz besonders Göthe, der den gereiften Mann seisett. Der Faust, wie schon angedeutet, begeisterte ihn so, daß er Stift und Papier ergriff und die Bilder seiner Phantasse ins Leben rief.

Man lieft fehr oft, Gothe's Baterftadt habe Cornelius zu feinen Rauftblättern unmittelbar angeregt; mir ericheint dies doch zu äußer-Wer überhaupt einer Begeisterung fähig ift, wird diese nicht dem Unwesentlichen verdanken; und was schiene mir im Bergleich zu der inneren Inregung, die Göthe durch seine Faustdichtung giebt, wohl unwesentlicher, als diejenige Erinnerung an ihn, welche der Hirschgraben in Frankfurt wach ruft? Cornelius hat im Fauft gelebt und lebt noch in ihm, er hat als Bungling die Dichtung auswendig gefonnt und fann fie noch auswendig. Man muß schlechterdings feine Ahnung haben von der Gewalt, mit welcher der Fauft in die Seele eines Jünglings dringt, fie bestürmt, durchwühlt, beruhigt und erhebt, wenn man zu sagen sich erlaubt, einem Manne, der vielleicht tiefer als jonit Irgendwer diese überwältigende Macht empfunden, habe die Begeisterung erft der Aublick von einigen Stragen und Baniern, die fein anderes Berdienft haben, als Gothe's Baterftadt gu Cornelius, in allen Dingen flar erkennend, bat gewiß ge= wußt, daß er den Fauft nothwendig um des Pranges seiner Seele willen componiren mußte, und hat gewußt, wie er ihn componiren musse, und warum grade jo und nicht anders. Cornetius würde nicht Cornelius jein, und wir würden ein wesentliches Stück bei ihm und in der neuern Aunstgeschichte vermiffen, tage fein Sauft nicht vor. Er ift fein fünftlerisches und menich

liches Glaubensbefenntniß, er ift das erfte Werf wieder von mahrhaft deutscher Runft. Man fasse nur die Zeit von damals genau ins Ange, man denke an den Sturm, den Schitter's erfte Dramen gegen die alte Ordnung der Gesellschaft geschlagen, man stelle fich den Brand vor, den Werther's Leiden in den Gemüthern entzündet, und erinnere sich all der großen und fleinen Strömungen, die von der Weltbuhne in das Berg des Einzelnen draugen und guruck aus dem Ropfe des Gingelnen in die Wirtlichkeit ihren Weg suchten. Und welches Werk schlug alle Saiten jo mit einem Male an, als der Fauft? "Hierin liegt" - wie Gervinus sich ausdrückt - "die eingreifende Berzweigung dieses Gedichtes in die höchsten Ideen der Zeit. Ge lebte mit diesen fort, es ward als ihr Kanon angesehen, als eine Weltbibel ertlärt, als das System einer Lebensweisheit und Strebensregel bewundert. Jeder fand fich bei feiner Erscheinung, wie es Riebuhr von sich aussagt, in seinen innersten Regungen ergriffen, und fühlte fich geneigt, es fortzusetzen; man versuchte die eigene Braft baran und Jeder glaubte, dem geheimnisvollen Dichter erft nachgeholfen zu haben, wenn er ihm seine eigenen Empfindungen unter- und auschob." Wenn so die Maffen diesen Drang der Beiterbildung fühlten, wie follte der Mann, der dem Dichter ein ebenbürtiger Genius ift, diesem Drange nicht gefolgt sein? Diese innerste Nothwendigkeit aus der Tiefe der Geele heraus betone ich hier gang besonders, nicht nur weil die Entstehning der Faustzeichnungen fast überall an jenen ängerlichen Umstand gefnüpft wird, sondern hanptfächlich aus einem andern Grunde. Denn ich möchte gleich hier darauf in der entschiedensten Beije hindeuten, daß Cornelius stets aus dem Urgrunde feines Beiftes feine Berte fchuf, wie man dies freilich auch von einem mahrhaften Künftler nicht anders denken kann, wie es aber trotdem nur allzu oft unbeachtet bleibt, da die tägliche Erfahrung ein Anderes lehrt. Gar häufig nämlich wird nach dem Stoff gesucht, und der Beruf ihn zu gestalten, ist fein innerlich tiefer; wir sehen dies jeden Tag und es ist nur Allbefanntes, was ich fage. Cornelins aber schnf seinen Fauft wie der echte Dichter, den der Gott im eigenen Bufen treibt, nicht leimte er fein Werf als "Ragont von Andrer Schmans" zusammen, wie der "schellenlaute Thor, der blinkend der Menschheit Schnitzel kräuselt".

Im Frühjahr 1811 waren sieben Zeichnungen des Faust fertig.

Enlpig Boifferee reifte nach Beimar und legte fie Gothen nebft anderen Zeichungen und Aupfern vor. Allie dieje zusammen bezogen fich auf das Mittelalter, und auch dem flaffifchen Dichter theilte fich Boifferee's Intereffe an "eine zwar düftere aber durchaus ehren» und antheilswerthe Beit" mit, wenn fich jener auch nur "wie bei einer veränderten Theater» decoration, abermale gern in Zeiten und localitäten versetzen ließ, zu denen man in der Birklichkeit nicht wieder gelangen follte". Göthe hatte einmal ertaunt, daß die eine Schönheit, von der Winckelmann redet, in der flaffiichen Untife rube und unr von dort neues Leben empfange; seine einstige Schwärmerei für die Runft des Strafburger Münfters war vorüber, fie erichien ihm seltsam. Diese Ansicht ist jedenfalls die höhere und richtigere. Wir und aber find die Erscheinungen jener Tage jetzt, wo die nationaldentschen Runft- und Literaturbestrebungen von damals zur Romantik mit all deren schwärmerischen Folgen sich ausgebildet und deren Schicksal getheilt haben, gang vorwiegend geschichtliche. Und deshalb sehen wir Blätter wie den Cornelins'ichen Fauft anders an, als Göthe es einft that. Doch hören wir erft das Urtheil des Dichters felbst über die malerische Gestaltung feines eigenen Werkes. Er schrieb am 8, Mai 1811 an unseren Künftler den folgenden Brief:

"Die von Herrn Boisserse mir überbrachten Zeichnungen haben mir auf eine sehr angenehme Beise dargethan, welche Fortschritte Sie, mein werther Herr Cornelius, gemacht haben, seit ich nichts von Ihren Arbeiten geschen.\*) Die Momente sind gut gewählt, und die Darstellung derselben glücklich gedacht, und die geistreiche Behandlung, sowohl im Ganzen als Einzelnen muß Bewunderung erregen. Da Sie sich in eine Belt versetz haben, die Sie nie mit Angen geschen, sondern mit der Sie nur durch Nachbildungen aus früherer Zeit bekannt geworden, so ist es sehr merkwürdig, wie Sie sich darin so rühmlich sinden, nicht allein, was das Costüm und sonstige Aenserlichseiten betrifft, sondern auch der Denkweise nach; und es ist keine Frage, daß Sie, je länger Sie auf diesem Wege sortsahren, sich in diesem Elemente immer freier bewegen werden.

"Mur vor einem Rachtheil nehmen Sie fich in Acht. Die deutsche

<sup>\*)</sup> Krüher hatte Cornelius an Göthe wegen einer Preisbewerbung eine Zeichnung "Theseus beim Peirithoos in der Unterwett" eingesendet; s. Beischriften 4.

Runftwelt des 16. Jahrhunderts, die Ihren Urbeiten als eine zweite Raturwelt zu Grunde liegt, kann an sich nicht für vollkommen gehalten werden. Sie ging ihrer Entwickelung entgegen, die fie aber niemals fo, wie es der transalpinischen geglückt, völlig erreicht hat. Indem Sie also Ihren Wahrheitssinn immer gewähren laffen, jo üben Sie zugleich an den vollfommenften Dingen ber alten und neuen Runft den Sinn für Großheit und Schönheit, für welchen die trefflichsten Aulagen sich in Ihren gegenwärtigen Zeichnungen schon deutlich zeigen. Zunächst würde ich Ihnen rathen, die Ihnen gewiß schon bekannten Steinabdrücke des in Minchen befindlichen Erbannnasbuches fo fleißig als möglich zu ftudiren, weil, nach meiner Ueberzengung, Albrecht Dürer sich nirgend so frei, so geistreich, groß und fcon bewiesen, als in diesen gleichsam extemporirten Blättern. Laffen Sie ja die gleichzeitigen Italieuer, nach welchen fie die trefflichsten Aupferstiche in jeder einigermaßen bedeutenden Sammlung finden, fich empfohlen sein, und so werden sich Sinn und Gefühl immer glücklicher entwickeln, und Sie werden im Großen und Schönen das Bedeutende und Natürliche mit Bequemlichkeit auflösen und darstellen.

"Daß die Reinlichkeit und Leichtigkeit Ihrer Feder und die große Gewandtheit im Technischen die Bewunderung aller derer erregt, welche Ihre Blätter sehen, darf ich wohl kaum erwähnen. Fahren Sie so fort, auf diesem Wege alle Liebhaber zu erfreuen, mich aber besonders, der ich durch meine Dichtung Sie angeregt, Ihre Einbildungstraft in die Regionen hinzuwenden und darin so musterhaft zu verharren. Herru Boisseré's Reigung, die Gebäude jener merkwürdigen Zeit herzustellen und uns vor Angen zu bringen, stimmt so schön mit Ihrer Sinnesart zusammen, daß es mich höchlichst freuen muß, die Bemühungen dieses verdienten jungen Mannes zugleich mit den Ihrigen in meinem Hause zu besitzen" u. s. w.

Dies Urtheil Göthe's ist in jedem Sinne bedeutend. Er erkannte in Cornelius die Ungewöhnlichkeit und Ursprünglichkeit der Begabung, den natürlichen Zug zur Großheit und Schönheit, aber er witterte mit seinem, wohlberechtigtem Gesühl die Gesahr romantischer Ueberschwänglichkeit, welche das Ankuüpsen an die alte nationale Kunst nahe legen mußte, heraus. Nun aber empfahl er einem Manne von achtundzwanzig Jahren, der von klein auf nach Rafael gezeichnet hatte, italienische Stiche, aus denen Cornelius uns

möglich noch etwas Wesentliches fernen konnte, und dies war ein Mißariff. Er hatte ihm ichreiben muffen: "Schnure heute lieber als morgen bein Rangel, und pilgere nach Rom zu den Werfen des Alterthums und der großen Maler, denn dort wird dir eine neue Welt aufgehen." Undererfeits aber ift es vom höchften Werthe, daß Gothe in Cornelius Blattern Die Bermandtichaft mit Durer erfaunte, denn dies gerade macht uns den Sauft vom funfthiftorijden Standpunkte aus jo einzig und wichtia, daß er den gaden deutscher Aunstentwickelung an dieser Stelle wieder aufnüpfte. Die ättere deutsche Runft war durch die Reformation gebrochen und endlich durch italieuische und frangoffiche Mode getödtet worden. Die afademijden Wiederbetebungsversuche der Kunft durch Mengs waren gescheitert, von Carftens mußte man damals dieffeits der Alpen noch wenig, aber man fühlte ebenjo heftig wie dieser, daß man mit dem alten Verfahren brechen, daß man den Atademicen offenen Krieg auf geben und Tod erflären muffe. Wo aber hätte unter folden Umftanden ein, in die Entwickelung der Runft eingreifender, Genins eine nationale Grundlage, fünftlerifde Echtheit und geistige Wahrheit finden fonnen, wenn nicht bei Durer? Und gerade dazu, fich an die alte dentsche Tüchtigkeit zu flammern, drängten die schmachvollen öffentlichen Zustände unfres Baterlandes, die um jene Zeit ihren Höhenpunkt erreichten. Es war also keinesweges eine absichtliche Form, die Cornelins seinen Compositionen gab, vor Allem zwang ihn sein innerer Trieb dazu, sein Werf in jedem Betracht als ein national deutsches zu ichaffen. Er konnte feinem Fauft ebenfowenig eine klaffisch vollkommene Form geben, wie Gothe seinem Gots. Beide Werte laffen fich übrigens für die Entwickelung des Dichters und des Künftlers, wie für die all= gemeine der Literatur und Kunft auf bas Treffenoste vergleichen und durch viele verwandte Beziehungen einander nahe bringen. Benng, wenn man Mopftoef und Carftens, wie wir thaten, vergleicht, und ihren Rückgang auf die Untite, deren idealer Schönheit fie begeiftert nachstrebten, als die wesentliche Grundlage gur flaffischen Bollendung unserer Literatur und Runft anerkennen muß, so treten Göthe's Göt und Cornelius Fauft mit dem Bollgewichte deutschenationalen Befens bingn. Beide Werte stehen nicht auf der absoluten Bobe der Dichtung und Runft, aber fie find unichatbare Berlen, und verfnüpften bentiche Dichtung und

Kunst der neueren Zeit mit einer ruhmreichen Bergangeuheit, welche deutsche Art, Sitte und Kraft in erhebender Größe widerspiegelt.

Von diesem Gesichtspunkte aus fann Niemandem die Großheit und Kühnheit der Anffassung in den Cornelius'schen Fanstblättern entgeben, Niemand wird die treffende Gestaltung der einzelnen Figuren verkennen, von deren Mustergültigkeit spätere Künstler ungestraft nicht wohl abweichen kounten, Niemand wird die eigene poetische Kraft, mit welcher der Künstler die Dichtung in sich selbst durchbildete, übersehen, wenn er sich auch sagen muß, hier sei eine Form hart, dort eine andere eckig. Dies nehmen wir freudig mit in den Kauf; denn der hohe Sinn, der aus diesen Zeichnungen spricht, ist der, daß in ihnen der Geist Dürer's lebendig geworden, daß wir in unsere Knust deutschen Grund und Boden wieder unter uns sühlen, in dem nusere Kraft mächtig gedeihen mußte. Aber den bestruchtenden Than senderte unser Hauftenden ücht herab, das heilsame Lebenselement reichte jeuseits der schneckedeckten Berge in goldener Schaale der Genius der klassischen Kunst.

Im Herbste besselben Jahres 1811 reiste Cornelius nach Rom. Seine fünstlerischen Anschaumgen waren noch ganz im Mittelalter befansgen; sein Geist lebte und webte noch ganz im heimischen Wesen. Wir wers den nachher zu dem römischen Kreise zurücksehren, in den er nun, noch in seiner Sendung unerkannt, eintrat, und wir werden versuchen, uns ein Bild zu machen von jenem einzigen, auf das Höchste gerichteten Streben. Zunächst lag ihm sein Fanst am Herzen und er zeichnete, wenn auch mit Unterbrechungen, welche die Studien und andere Arbeiten herbeisührten, die weiteren sünf Blätter, welche 1815 fertig wurden. Es besindet sich unter diesen das Blatt mit der Widmung an Göthe, welche, aus Rom vom September 1815 datirt, wie solgt lautet:

"Benn auch jede mahre Kunft nie ihre Wirfung auf unverdorbene Gemüther verliert, und die Werke einer großen Bergaugenheit uns mächtig in die damalige Deuts und Empfindungsweise hineinziehen, so sind doch die Wirkungen einer gleichzeitigen Unust noch ungleich größer und lebendisger, und ganze Bölker, ja ganze Zeitalter sind oft von den Werken eines einzelnen großen Menschen begeistert worden. Wie Ihre Excellenz auf Ihre Zeit und besonders auf Ihre Nation gewirft haben, ist davon der

iprechendste Beweis. Möchten Sie unter jenen tansend Stimmen der Liebe und Bewunderung, die sich dankbar zu Ihnen drängen, die meinige nicht ganz überhören und diesem geringen Werke, als einem schwachen Widericheine Ihrer lebendigen Schöpfungen, eine kleine Stelle in Ihrem Andenken so lange gönnen, dis ein Würdigerer kommt, der mit größerer Kunst und reich begabterem Geiste das wirklich vollsührt, wonach ich so sehnlich aber mit geringem Erfolge gestrebt habe. Peter Cornelius."

Reben der, den Menichen boch ehrenden, Bescheidenheit und der schönen Bietät gegen Wöthe, die fich in diesen Worten aussprechen, erkennen wir in ihnen vornehmlich die volle Marheit und bewußte Sicherheit, mit welcher Cornelius feinem fünftlerischen Berufe fich hingab. Er wollte fich an das Baterland anichließen, wo auch die "ftarten Burgeln feiner Kraft" maren, und wollte, wenn möglich, jo gurucfwirfen gur fünftlerischen Hebung des Baterlandes Durch Richts aber hatte er dies in fo hohem Mage gekonnt, als gerade durch Darstellungen aus Göthe's Fauft, die er im national=dent= ichen Weifte, wie dieser in Anlehnung an das Mittelalter damals als das Adeal ericheinen mußte, auffaßte. Heute, wo ein halbes inhaltreiches Jahrhundert seitdem verrauscht, steben die Sachen anders. Gin späterer Rünftler, der einst ein echt deutsches Aunstwerf schaffen will, wird sich nicht an Dürer, er wird fich an Cornelius anlehnen muffen, und er wird hier den echten deutschen Beift in flassischer Form vereint mit Allem, was unsere Beit Großes und Edles darbot, finden. Jetzt einen Fanft zeichnen gu wollen, wie es Cornelius zu Anfange der großen Aunstentwickelung that, deren Ende wir leider allzu nahe zu stehen scheinen, wäre numöglich, und würde es dennoch versucht, thöricht. In Stelle der Raivität, der ungezwungensten Hingebung, mit welcher Cornelius in der alten deutschen Kunft lebte, würde Absichtlichkeit und gezwungene Unwahrheit treten müffen; fein Mensch möchte so Etwas gern sehen, ebenso wenig als ein vorurtheilsfreier, gefunder Sinn sich von dem absichtlich Naiven gewiffer ultramontaner Maler angezogen fühlen fann.

Aber noch in einem anderen Betrachte sind die Fanstblätter von dem größesten Interesse. Trots der technischen Meisterschaft in der Führung der Teder, trots der seltenen Sicherheit, mit welcher sede Linie gezogen ist, läßt sich doch wahrnehmen, daß die fünstlerische Darstellungsfähigkeit, also die Form,

zum vollkommenen Ausdrucke der Phantasie nicht durchans genügt hat Es ift dies kein technischer Mangel im gewöhnlichen Sinne des Wortes, vielmehr beruht dies auf einem Umstande der tiefften Bedeutung. jeder ursprünglichen Kunft zeigt fich ein Ringen mit dem Stoffe, ein Kampf des Beiftigen mit der Form, der erft, nach und nach ausgefämpft, zu reiner und voller Harmonie zwischen beiden führt. Ich habe dies Berhältniß ausführlicher an einem anderen Orte in gehörigem Zusammenhange \*) besprochen, und es dort als Borftufe bezeichnet; hier das Wesen dieser Borftuse nun und ihre geschichtlichen Beziehungen zur Blüthe und zum Verfall zu behaudeln, ift deshalb nicht wohl thunlich. Einfach darauf hinzuweisen, muß uns genügen. Denn es fommt uns jetzt nur darauf an, diese urfprüngliche Rraft, diese Mächtigkeit der Phantafie, diese Große geistiger Gestaltungsfähigkeit in dem Fauft des Cornelius zu erkennen im Bergleiche zu einer Zeichnung, die noch nicht Alles, was der Künftler empfunden und gewollt, in einer das Beistige vollkommen deckenden Form ansspricht. Das Charafteriftische gelingt ihm deshalb beffer als das Ideale, und jo feben wir in den Köpfen der Martha und des Mephifto einen lebendigeren und wahreren Ausdruck als in denen des Fauft und des Gretchen. Es ist dies durchaus daffelbe wie bei Dürer und den vorrafaelischen Meistern, und, wenn auch etwas umgeartet, wie bei den Werken der entsprechenden Periode antifer Annst. Und eben deshalb fordern diese Faustblätter ein finnvolles Eindringen, eine freie Hingabe, und ein liebevolles Verftandniß, gerade wie die Gemälde jener alten Maler. Hat man dies richtig erfannt und den hohen Beift in dieser naiven Form empfunden, dann wird man weber von äußerlichem Gebrauch Dürerischen Styles noch von einer unvollkommenen Jugendarbeit reden. Beides ift geschehen. Lente, die diesen Fauft betrachteten und deuen jene sinnvolle liebe abging, saben die an sich unvollendete Form, und blickten halb mitleidig auf die mangelhafte Jugendarbeit, ohne freilich zu erwägen, daß man ohnehin im Alter von siebenundzwanzig bis zweiundreißig Jahren feine Jugendarbeiten, wohl aber reife Erftlingswerte macht. In den andern aber gehörte Göthe. Er empfand nicht die große fünftlerische kluft zwischen Cornelins und Retich, welcher letztere um

<sup>\*) 3.</sup> des Berfaffers "Grundriff der bildenden Künste" S. 39 ff.

Dieselbe Beit Umriffe gum Gauft berausgegeben hatte, fo daß die Befte mit den Stichen beider Maler gufammen in des Dichters Bande gelangt sein muffen. In feinen Annalen von 1816 nämlich findet fich folgende Stelle aufgezeichnet. die bestätigt, daß (Söthe die mittelalterliche Form unr vom theatralisch-änkerlichen, nicht vom poetischeinnerlichen, am wenigsten aber vom nationalgeschichtlichen Standpunkte aus auffaßte. Sie fantet\*): "Zeichnungen gum Rauft von Cornelius und Retich wirkten in ihrer Art das Achnliche (d. h. fie erfreuten ihn): deun ob man gleich eine vergangene Borftellungsweise weder zurückrusen kann noch soll, so ist es doch löblich, sich historischpraftisch an ihr zu üben, und durch neuere Kunft daß Andenten einer älteren aufzufrischen, damit man, ihre Berdienste erfennend, sich alsdann um fo lieber zu freieren Regionen erhebe." So überaus mahr der Schlußgedanke ift, jo besteht dennoch ein Grundnuterschied zwischen Göthe's Urtheil, das die hiftorijch praktische Uebung gelten läßt, und Cornelins Phantafie, die "von den Werken einer großen Bergangenheit mächtig in die damalige Dent = und Empfindungsweise hineingezogen" war.

Wenn wir jo im Fauft des Cornelius das Werk erkennen, welches gleichsam wie mit fraftiger deutscher Faust die erwachende Anust auf den Weg echt vaterländischer Entwickelung ftieß, jo ift in den späteren Zeichunngen desselben Werfes doch bereits das Glement flar ansgesprochen, welches dieje Entwickelung läutern und zu reiner Alajficität veredeln mußte. Bir nehmen es mahr an Hengerlichkeiten, wie etwa dem Ornament auf Batentin's Harnisch, mehr aber an dem Geist, der vielfach in anderer Weise hier fich offenbarte, als in den früheren Blättern. Die Gewandungen, welche zuerst eefig und fniefig nach altdentscher Urt erscheinen, fließen jo 3. B. später in edlerer und freierer Weise. Und wie anders werden die einzelnen Figuren behandett! Man vergleiche nur den Mephisto in der Gartenseene mit dem in der Schlusseene, oder Gretchen vor der Mater dolorosa mit dem im Kerfer, oder jelbst den Faust auf den ersteren Blättern mit dem in der Schlußsene: und man wird die Beiterbildung des Meisters schwerlich verkennen. Ginen dentlicheren Fingerzeig über die Art der letzteren werden wir jedoch noch in den Riebelungen em-

<sup>&#</sup>x27;) Anggabe von 1840. Bb. 27. S. 315.

pfangen. Aber schon bier schen wir zweifellos: Rom batte gewirtt. Die Werte des Alterthums und besonders die vorrafaelischen Maler hatten ihren Einfluß geübt, der nach und nach Cornelius in fünstlerischer Beise derart umgestaltete, daß wir ungefähr nach 1815 eine von der ersten verschiedene Periode seiner Entwickelung als Künstler setzen muffen. destoweniger ist aber bereits der Faust ein Werk, das alle Grundeigenichaften von Cornelius Aunst in sich schließt. Wir besprachen die Art der geistigen Entstehung dieses Fauft, sein Emporwachsen aus dem Boden dentscher Anuft, und wiesen auf ihn als ein Wert der Borstufe im Bergleich zu den späteren flaffischen Malereien des Cornelius bin; allein das= jenige, wodurch, abgeschen von Geift, Phantasie, Bildung und Technik, Cornelius ohnehin alle Maler feit Rafael hoch überragt, haben wir noch nicht erwähnt, und gerade dies liegt, wenn auch bedingt und verschleiert, jo doch tief im Innern diejes Fauft. Es ift der Etyl, Richt jener Styl vollendeter Schönheit, den Winckelmann begeiftert preift, wohl aber jener Styl, der aus der Großheit der Idee und dem höchst bestimmten Charafter des Künftlers heraus dem Werfe ein festes, gleichsam monumen tales Gepräge aufdrückt, ans dem man, wie ex ungue leonem, Genius erkennt. Die gauze Kraft diejes Styles liegt im Beift, in der Zeichnung, und gerade dies meist von vornherein auf die hohe monumentale Malerei hin, der Cornelius später sein ganges Wirken weihte. diesem gehaltenen Ernste und dieser stylistischen Strenge beruht Davienige, was uns Cornelius jo unvergleichlich macht, und das ihn zugleich der großen Maffe ferner rückt, welche fich jo lange von den leicht verständlichen, schimmernden, aber dabei meist unstylistischen Bildern vieler Düsselborfer und Belgier gefesselt fühlte. Für uns aber ift die Hauptsache hier, daß der Fauft das Erwachen der deutschen Aunft auf heimathlichem Boden und ihr Zurückgreifen auf den alten, echten nationalen Beift bezeichnet, - hierneben, daß er alle hohen fünftlerischen Sigenschaften, die Cornelius zum Genius unferer neueren Malerei gemacht haben, flar und bestimmt, wenn auch noch wie in einer Anospenhülte verschloffen, in fich trägt.

Die Stiche nach diesen Faustzeichnungen waren 1816 erschienen. Sie beschworen einen Sturm in der Aunstwett herauf, ähnlich wie ehedem Schiller's Ränder einen Brand in die Welt geschlendert. Die Herren, welche sich unter der alten afademischen Perrücke behaglich fühlten, schrieen Zeter und Wehe, denn sie empsanden, daß ihre Zeit nunmehr gekommen sei. Und schon in wenigen Jahren war die Umwälzung vollzogen, das Neue hatte gesiegt, Cornelius ward 1820 Director der Kunstakademie zu Tüsseldorf. Toch sehren wir nun zu dem jungen Meister nach Rom zurück.\*)

Nach dem zweijährigen Aufenthalte in Frankfurt, der für Cornelius in jeder Hinscht augenehm und erfreulich war, verließ er die stolze Stadt und wanderte in das erschute Land der Kunst, Italien. Nach Frankfurt war er mit seinem Freunde Christian Xeller aus Biberach von Düsseldors her gefommen, und mit ihm wohnte und lebte er in engster Beziehung zusammen. Beide hatten auch gemeinschaftlich im Juni 1811 vor dem Aufbruch nach Rom eine Fußreise in den Taumus gemacht, von welcher noch Cornelius Tagebuch mit Zeichnungen vorhanden ist. Xeller beziehtete ihn anch nach Italien, wohin sie große Strecken zu Fuß pilgerten. Unser ihm gehörten noch Karl Mosler aus Coblenz und Karl Barth aus Hilburghausen zu Cornelius engerem Freundestreise in Frankfurt.

Bum Theil auf der Reife, besonders in Beidelberg, jum Theil erst in Rom, zeichnete Cornetius 11 Blättchen für den Buchhandler Reimer in Berlin, welche dieser stechen ließ und in dem Helwig = Fouque'ichen Tajchenbuche ber Sagen und Legenden herausgab. Der erfte Theil diefes Buches erichien 1812 und am 20. December beffelben Jahres ichreibt Sulpiz Boifferde an Gothe: "Schade, daß Cornelius fich zuerst durch die Bildchen in diesem Tajchenbuche befannt machen umfte; indessen auch bei ihm geht leider die Runft und Brod, und diese fleine vorübergehende Erscheinung wird wohl weder einen guten, noch einen schädlichen Ginfing auf ihn haben." Dieje geringschätzige Meinung theile ich nun gang und gar nicht. Blättehen find für die damalige Zeit fehr bedeutend und zur Benrtheilung von Cornelins damaligem Standpunft in seiner fünftlerischen Entwicklung fehr intereffant. Gie find gang im Beifte und Style des Fauft gehalten, abgesehen von den italienischen Einflüssen in den späteren Blättern diefes tetteren, fie zeigen durchaus die ungetheilte Reigung zum dentschen Mittelalter und verlengnen den großen Sinn in der Auffaffung feinesweges.

<sup>\*)</sup> E Beifchriften 5 a. n. b.

Wie gang anders betrat Cornelius jett Rom als Thorwaldien vierzehn Zahre vor ihm! Beide waren fast in demselben Alter, als sie in Rom einzogen, aber bennoch welch' ein Unterichied! Thorwaldien fett die Stunde feiner geiftigen, fünftlerischen und also mahrhaften Weburt in ben Tag seiner Ankunft zu Rom, und auch mehrere Lindersahre, in denen er nur aufughm, ließ er dort verftreichen. Dann plötzlich offenbarte fich fein Genius und er begann zu ichaffen. Cornelius war ein anderes Weichick geworden. Er hatte in feinem Sauft eine Sahne anfgepflangt, die ihn fiegreich durch das abgelebte Atademicenthum, durch den Verrückenwuft hindurch zu echt vaterländischer Freiheit in der Kunft geführt hatte, und die er nun hoch hielt, um das Heiligthum flassischer Runft auch für fich erobernd zu öffnen! Das ist etwas gang anders. Wie Carftens war er vom Arieg gegen das Bestehende ausgegangen, aber jener hatte fich in idealem Streben gang in die Gluthen griechischer Schönheit gefturzt, und die Helena gesucht, ohne fie als Brantigam heimführen gn tonnen. Denn fie joltte nicht wie ein Schatten aus Perjephone's Reiche in der alten Wirklichkeit auferstehen, sie sollte durch den deutschen Geist von einem vieltaufendjährigen Banne erlöft werden, und dafür, wie unfere Bolfsiagen fo finnig ergählen, dem fremden Helden Berg und Hand ichenten. Bon ihrer Schönheit überwältigt, sollte der dentiche Fauft ihr huldigen:

> "Was bleibt mir übrig, als mid selbst und alles, Im Wahn das Meine, dir anheim zu geben? Zu deinen Higen laß mid, frei und tren, Dich Herrin anerkennen, die iogleich Unstretend, sich Besitz und Thron erwarb."

Und die griechische Helena sollte aus freiem Bergen betennen:

..3d) icheine mir verlebt und doch io nen, In dich verwebt, dem Unbefannten tren."

So vermahten sich sinnbildlich Fauft und Helena; so innig zu echtem, wahrhaftigem und tebendigem Weien vermählen sich deutscher Weist und hellenische Schönheit in den hohen Werten unserer flassischen Dichtung und Kunst.

Carftens war, von glühender Sehnincht vor der Zeit verzehrt, hinabgestiegen in das duntle Schattenreich, als er die hohe Schönheit, die den Traumen seiner Jugend vorgeleuchtet, gesehen, aber Cornelius war eine träftigere Natur. In dentscher Ritterlichkeit trat er wie ein ganzer Mann, vom Wirbet dis zur Zehe eins, kühn auf, und, als er num den Inbegriff der Schönheit teibhaftig schaute, freite er mit dem scharfen Schwerte raststosen Strebens und mühevoller Arbeit um die herrliche Göttin. Jahrestang mußte er freien, aber endlich erfüllte die Umrungene seine Seele mit voller Begeisterung für das höchste Schöne. Bon nun an leuchtete der Stern flassischer Kunst über seinem Wirken, und ließ ihn selbst Werte schassen, die groß, edel und tlassisch den Ruhm deutscher Malerei für alle Zeiten besestigen. —

Alts Cornelius in Rom erichien, fand er die deutsche Rünftler= totonie im Befite der hervorragendeften Kräfte. Diefelben traten gemeinsam zwar gegen die auch dort vorhandenen Unhäuger des Bopfes, deren (Bewalt Carftens einft jo schwer empfunden, auf, doch ließen sich ichon damals innerhalb diejes fleinen Kreijes zwei verschiedene Richtungen Unf der einen Seite ftanden Thorwaldsen und Roch, deutlich erfennen. denen bis vor Rurzem Wächter und Schief beigesellt gewesen waren, als Die numittelbaren Rachfolger von Carftens, auf der anderen Overbeck und Schadow als die Romantifer. So ichied fich ichon damale das Rlaffifch-Untife und das Christlich = Romantische. Es war natürlich, daß Cornelius sich mehr von diesem angezogen fühlte, und so schloß er mit den sogenannten Alosterbrüdern in E. Bidoro, einem alten Ordenshause, wo Overbed und jeine Genoffen wohnten, enge Freundschaft. S. Isidoro selbst hatte er nicht bezogen, er wohnte ftets von Anfang an in einer gewöhnlichen Miethswohnung, und zwar, jo lange Xeller in Rom blieb, mit diesem gemeinschaftlich, ipater allein. Die eigenthümlich simmvolle und edle Berfonlichfeit Overbect's mußte in ihrer natürlichen Berwandtschaft mit den altdeutschen und vorrafactischen Meistern Cornetins, der ja gerade in seinem Fauft sich au die mittelalterliche Runft angelehnt hatte, mächtig feffeln. Gin inniger Freundschaftsbund erwuchs damals gwischen beiden Meistern, der auch heute, nach mehr als fünfzigiähriger Daner, noch in fester Trene besteht. Gemeinsam machten beide oft ihre Uebungen, fie zeichneten zusammen Acte nuch dem geben, suchten in gleicher Begeisterung aus den Werken ber alten Mater, besonders des Giotto und Majaceio, gu fernen.

Die Bilder dieser atten Meister vom Beginn der italienischen

Malerei bis auf Rafael find für die gefunde fünftlerische Bildung eines Hiftorienmalers schlechthin uneutbehrlich, da sie in gewissem Sinne, wie die Antife, um Wincfelmann's Worte zu gebrauchen, mit Wenigem Biel jagen wollen, und jo von dem ftudirenden Künftler eine weit größere eigene Arbeit des Geiftes verlangen, als felbst manche der flassischen Gemälde, von den nachrafaelischen gang zu schweigen. Die Bahrhaftigkeit und Trene, Die Schlichtheit und Liebe geht aus Diefen Werken unmittelbar in den Sinn des neuen Rünftlers über, wenn er Redlichkeit, Hingebung und Bleiß genng befitt, um zu folder Anfnahme auch fähig zu fein. Es ift die tieffte Junerlichkeit und die feelenvollste Empfindung, welche in dem Studium diefer alten Meister erworben und gebildet werden fann, welche aber, wie wir ichon bemerkten, von malerischen Annstwerken, sowohl um des eigensten Wesens der Malerei als Annst, wie um dessenigen des darzustellenden Gegenstandes willen, nicht zu trennen ist. Die Malerei will auch Junerliches durch äußere Form auschaulich machen, sie will Leidenichaften und Stimmungen, wie fie im ruhenden oder handelnden Buftande der Menschen erscheinen, ausdrücken. Es ist mahr, Laotoon und Niobe sind erschütternde und tief rührende Versteinerungen des gewaltigften Scelenschmerzes, im barberinischen Fann ift die freie geistige Kraft gang aufgelöft in vollkommen unthätiger (also passiwer, d. h. leidender) Hingabe an die Ratur: aber dieser Umfang der Empfindungen genügt für die Malerei nicht. So wie, im Gegensatz zu der plaftischen Rube der flaffischen Welt, das Sectenleben überhanpt durch das Chriftenthum erft in seinem mahren Wesen geweckt und vertieft wurde, jo konnen wir auch das innerste Berg und Bemuth wiederum nur in Werfen driftlicher Knuft suchen. Das ift das Große und ewig Bleibende der mittelalterlichen Kunft, daß fie das innigfte Leben der Seele auszusprechen verstand, und hierin liegt das nuendlich Belehrende und Bildende gerade für die Klinftler unferer Tage, die, wir wiffen es ja alle, nur zu oft auf den Effect, d. h. auf den bestechenden, in sich numahren Echein, hinarbeiten. Deshalb werden alle hentigen Maler, welchen es um eine hohe und ernfte Kunft zu thun ift, sich nicht nur mit Bortheil den alten Meistern zuwenden, sondern sie werden diese mit un= umgänglicher Rothwendigkeit studiren müffen, wenn sie für ihre weitere Entwickelning eine gediegene und feste Grundlage haben wollen. Es ist

ganz richtig und trefflich, daß man sich an die großen Meister hält, aber irrig ist es und versehrt, die fünstlerische Vildung auf sie ansschließlich gründen zu wollen. Wie sie es gemacht haben, so mache es der Nachsgeborene auch, denn der Fingerzeig der Natur weist für sede gesunde Entswickelung auf den Fortschritt vom Beschräufteren zum Vollkommeneren hin. Freilich

"Wie schwer find nicht die Mittet zu erwerben Durch die man zu den Onellen fteigt!" -

Aber kann etwa Zemand meinen, er kenne den königlichen Strom in seinen Breiten und Tiefen vollkommen und ganz, wenn er nie an den tanteren Onellen seines Ursprunges den Trank des Lebens geschöpft!

3ch betone diesen Umstand absichtlich vielleicht mehr, als Manchem nöthig scheinen mag. Mir aber ift er in seiner allgemeinen Bedentung so hodwichtig, daß ich lieber in zehnsach größerem Umfange mich über die Nothwendigfeit, daß unfere Maler die Werke vorrafaelischer Runft ftudiren, aussprechen möchte. Dann aber ift diese Hingabe an die alten Meister besonders für die Entwickelung des Cornelius von dem weitgreifendsten Ginfluffe gewesen. Wir vermißten ja im Fauft gerade in gewiffem Sinne die Fähigfeit, eine fein empfundene fünftlerische Absicht auch gang und ebenmäßig in die Form übergehen zu laffen. Und hierdurch befand fich Cornelins in ähnlicher Lage, wie jene liebenswürdigen Mater der Borftufe. Bing er alfo auf jie ein und verfolgte denselben Weg, den jie, zu immer Bollfommenerem und Höherem übergehend, in ihrer Gefammtreibe bis auf Rafael guruckgelegt, jo lag hierin eine Schule, die ihm, von dem Standpunfte der Borftuje zu dem flaffifcher Meifterschaft fich zu entwiefeln, die reinste und edelfte Gelegenheit bot. Es ist schon für den Yaien einer der größesten und erhebendesten Benüsse, die maufhaltsame Fortbitdung der Malerei von Giotto, Majaccio, Fiejole, den Altflorentinern und Umbriern zu einem Berngino, zu einem jugendlichen Rafael hin zu beobachten, und sich dann in die gewaltige Entwickelung zu vertiefen, die dieser große Meister von seinen eigenen schüchternen Anfängen an bis zur fixtinischen Madonna und den sogenannten Tapeten durchlaufen. Dem es ift unendlich anziehend, rührend und beseligend, zu sehen, wie etwas (Großes wird; traurig und entmuthigend aber ist es, den Weg zu verfolgen, den das Große im absterbenden Versatle zurücklegt, indem es die Bedingungen des Irdischen löst. Aus diesem einsachen Grunde schon wird man nie eine nene Kunstentwieselung bei nachtlassischen Perioden anknüpsen tönnen. Wenn eine solche Vetrachtung aber schon der Laie macht, um wie viel mehr mußte ein bewußter und in seder Hinsicht selbstständiger Künstler wie Cornelius, sich von den alten Meistern gesesselt fühlen! Rastlos vertieste er sich in sie, und diesem Eindrügen war sicher der Umgang mit Overbeck, dessen Natur dazu mehr hinneigte, als die des Cornelius, höchst förderlich. Dabei wurde das Studium der Natur und die Weiterbildung des Geistes nicht verabsäumt, und nächstdem ist der Sinstliß nicht zu unterschätzen, der von dem klassisch antiken Theile der Gentschen Künstlerschaft zu Rom, also mittelbar von Carstens, auf Corsuclius ausging.

Mit Roch und Thormaldien wurde feste Freundschaft geschloffen, und jo mehr und mehr auch die Antife in den engeren Kreis des Studiums gezogen. Kanm fann es größere Gegenfatze geben, wie Overbeef und Thorwaldjen als Menschen und Künftler: jener fatholischer Convertit, dieser freifinniger Protestant, jener für driftlich-romantische Stoffe, dieser für griechische begeistert, jeuer auf den materischen Ausdruck innerlichster Empfindungen, diefer auf die plaftifche Gestattung reinfter Schönheit ansgehend, jeuer der fromme Alofterbruder, diefer der flaffifche Beidenfreund. Beide aber waren in ihrer Beife vollkommen, nur mit dem Unterschiede, daß Dverbeck den Umfreis der Materei nicht erschöpfte, Thorwaldfen dagegen feine Anfgabe, die Wiedergeburt flaffifcher Plaftif, durchaus löfte. Go trat Cornelins perfonlich in die Mitte zwischen beide Männer und fünftlerisch in die Mitte zwischen beide Richtungen; oder beffer, wenn man in der Malerei die Gegenfätze durch Overbed und Carftens bezeichnet, er erhob als Maler fich über beide. Das Christliche und Rlaffische wurden in ihm verföhnt, und darin besteht die große That, durch welche er in unserer gangen flassischen Literatur - und Aunstperiode nahezu einzig ist; ihm am meisten verwandt in dieser Hinsicht ist Alopstock, und vielleicht einige andere Dichter noch oder Musiker.

Leider läßt fich ans den Werten felbit der Entwickelnugsgang

des Cornetins während dieser Jahre nicht in allen Punkten genan verfolgen. Siniges ist, wie schon angedentet, entschieden und deutlich in den letzten Blättern zum Faust ausgesprochen. Roch bestimmter wird die Sinwirtung Roms in einem Skizzenbuch erkannt, welches ich Gelegenheit hatte einzusehen, und welches eine Reihe von Studien nach dem Leben, werwandstudien und auch einige Skizzen landschaftlicher Art, die auf einem Ansstuge nach Reapel entstanden waren, enthält. Man ersieht zum minsdesten hieraus, nicht weniger wie aus den Studien jüngster Zeit, daß Cornetius damals schon mit dem unermüdlichsten Sifer die Natur studiert, und daß er mit einer unglaublichen Sicherheit und Gewandtheit gezeichnet hat. Aber dann lassen diese Studien eine entscheidende styllistische Wandstung wahrnehmen, welche, nach den beigesetzen Jahreszahlen zu urtheilen, in das Jahr 1815 sallen nunß.

Das bei weitem Wichtigfte jedoch, welches die fünftlerische Fortbildung unseres Meisters bezeugt, sind seine Zeichnungen zum Niebelungenliede. Zwar gehören sie der Periode des reinen und geläuterten Styles, welcher erst, wie wir sehen werden, in den Fresten des Bartholdyschen Hanses auftritt, noch nicht an, sie wurzeln noch ganz in dem nationals deutschen Wesen; allein der römische Einfluß macht sich doch bereits in sehr bedeutendem Maße gestend.

Das erste Blatt, welches "der Königinnen Grüßen" darstellt, zeigt die unmittelbarsten Fosgen des Studiums der alten Meister. Die Gewansdungen stießen in jener eigenthümlich schüchternen, doch edlen Weise, welche zu dem sinnvollen Geiste jener vortrefflichen Künstler so wohl stimmte, die Gesichtstypen, namentlich in den beiden Königinnen selbst, weisen unzweisdentig auf die Werte des Giotto hin, das Pferd, auf dem der Held Siegsstied herzuspreugt, erinnert an jene wenig schön gestalteten Thiere, die auch noch bei Rasael vorkommen, und selbst die ganze Composition trägt jenes frühzeitige Gepräge. Dies ist doch nicht Zusall? Cornelins hatte schon 1811 auf seinem Rabenstein viel naturwahrere und edlere Pferde gezeichnet, als das des Siegsried hier: muß man also hierans nicht auf einen anderen Einstuß schließen, und aus jener Verwandtschaft mit alten Vorbitdern weiter, daß dieser Einstuß dem lebendigsten Eindringen in die vorrasaelischen Weister entsprang. Kein Blatt bezeugt das Studium, dem

Cornelins damals fich hingegeben, treffender, als dieses. Und wiederum nehmen wir von Blatt zu Blatt eine Um- und Weiterbildung mahr, bis mir auf Blatt fünf und seche dem "Morde Siegfried's" und der "Alage um feine Leiche" einer neuen, freien und selbstständigen Entwicketung begegnen. Gang besonders überzengend ift in dieser Sinsicht der "Mord" oder, wie es auch heißt, der "Berrath Hagen's". Die Composition gliedert fich hier bereits in ebenjo funftvoller wie scheinbar naturgemäß zufälliger Weife, wenn auch die Gliederung der Mittelgruppe noch eine gemiffe Gezwungenheit verräth, - die Haltung der einzelnen Fignren ist frei, fühn und wahr, der Ansdruck voll und lebendig, die Gewandung edel und rein. Es ift ein ganz gewaltiger Unterschied zwischen dieser Zeichnung und dem Blatt eins, und fann fann Etwas belehrender fein, als die Stiche beider mit einander zu vergleichen. Denn der bewußte Bergleich ift die Seele mahrhaft historischer Betrachtung der Runftwerke, besouders der durch den Gegenstand, die Zeit oder die Person des Kiinstlers nahe verwandten. Dort zeigt sich Cornelins im Banne der Altitaliener, hier ift er der Meifter in selbstiftandigster Uebung seiner Anust, doch nach seiner Wahl in jeder Linie dentsch, freilich geläutert eben durch das Studium und den Ginfluß jener.

Noch dentlicher tritt die freie Wahl des dentschen Wesens jetzt, nachdem Cornelius bereits fich einmal gang in die Welt des Giotto und Majaccio versetzt hatte, hervor in dem herrlichen Titelblatte, welches allerdings erft, nach dem Monogramm und der Jahreszahl, die es trägt, zu schließen, 1817 beendet wurde, das wir aber hier anreihend gleich mit erwähnen. Es hat die Unterschrift: "dem geheimen Staatsrath Riebuhr als ein geringes Zeichen unbegrenzter Verehrung, Liebe und Dankbarkeit von Beter Bie unmittelbar spricht die Seele mit all ihren Regnugen aus diefen Geftalten, wie frei, leicht und mahr find alle Bewegungen! Dabei ift weder ein Körnchen der geiftig tiefen Anffassung und des vollen Eindringens in die Dichtung, noch eine Spur des strengen Styles, den wir beim Sauft mahrnahmen, hier irgendwie vertoren gegangen, beides, bejonders das Lettere, ericheint vielmehr ebenfalls geläntert und fortgeschritten. Ein neues Moment tritt aber in den Niebelungenbildern hinzu, welches uns jetzt ichon eine der seltensten Eigenschaften des Cornelins in einer, man darf fagen, fast vollkommenen Hengerung enthüllt. Wenn wir näm-

lich in der Braft der Zeichnung, in dem Ernft des Styles, die den Fauft anszeichnen, bereits einen deutlichen Simveis auf den Beruf des Meifters zur monumentalen Materei erblicken mußten, fo wird jetzt biefer Hinweis durch eine großartige Compositionsfähigkeit verftartt. Richt allein befundet fich dieje fcon im "Morde des Siegfried" und der "Rlage", fondern fie zeigt fich im Titelblatte grade in ihrem reinften Wefen: es ift die, im Sinne großer Wandmalereien an eine grehiteftonische Gliederung fich lehnende, Raumtheitung. Co ergänzt fich das fünftlerifche Befenntniß mehr und mehr, welches Cornelius ichon in seinen ersten Fauftblättern angedeutet, und durch das er unn feinen Beruf zum monumentalen Frestomaler großartig bartegt. Wenn aber die Malerei monumental auftreten foll, muß fie fich der Architektur aufchließen; und mit dieser sich zu einem einheitlichen Kunstwerke verschmelzen, fann sie nur durch die Raumtheilung, die sogenannte Compartimentirung. 3m Titelblatte zum Fauft war auch eine freie Composition dargeboten, die wohl zu jener monnmentalen Auffassung anregen konnte: Cornelius aber nahm fie mehr im mittelalterlichephantaftischen Sinne. Recht ift also ein sehr erheblicher Fortschritt, ein reifer und reifer Werden von Stufe zu Stufe auch im Niebelungentitel magrzunehmen, wenn man ihn unter diesem Gesichtspunkte mit dem zum Fauft vergleicht. - Wir dürfen leider hier nicht übergeben, daß die von Lips und Ritter, namentlich dem letzteren, gestochenen Blätter der Niebelungen die Cornelius'ichen Zeichnungen nicht erreichen, und nicht selten einen überraschenden Mangel des richtigen Berständnisses verrathen. Bortresslich ist dagegen der Stich des Titelblattes von Amsler und Barth. Jugwijchen hatte Cornelius fich bereits als Frestomaler praftisch im

Juzwischen hatte Cornelius sich bereits als Frestomaler praktisch im Bartholdn'ichen Hause bewährt, doch wollen wir dies der nächsten Periode seines fünstlerischen Wirfens vorbehalten. An diesem Uebergange aber jett schou erkennt der Leser, daß unsere Scheidung der Entwickelungsperioden teine haarscharse sein kann, daß vielmehr ein lebendiger Fluß das Ganze zu einer vollkommenen Ginheit verbindet. Rur zur Erleichterung des Berständuisses dieses reichen Künstlertebens ist eine Gliederung nach Art der Periodentrennung bei Wöthe, Schiller u. a. hier versucht worden. Und wir hossen, daß dies zu nütztichem Ersolge geschehen. —

In diesem ruftigen Studium und dieser thatfraftigen Arbeit gingen

die ersten Jahre seines römischen Aufenthaltes für Cornelius dahin. Gine gemeinfame Begeifterung trug die befreundeten Gunftler nud das höchste Ziel ward ihren Bestrebungen gesteckt. Cornelius in seinem überwiegenden Geiste war von großem Ginftusse auf die Andern, aber nicht minder wirkten die Andern auf ihn zurück. Ja wenn man den Gang seiner Entwickelung mit ihren tiefgehenden Umbildungen betrachtet, und da= gegen erwägt, wie Overbeef, fo zu sagen damals in seinem fünftlerischen Wejen schon fertig, bis diesen Tag eigentlich derselbe geblieben, so möchte man meinen, Cornelins verdante dem Umgange mit seinen Freunden mehr als diese ihm. So befremblich dies bei seiner selbst von seinen Gegnern\*) anerkannten Heberlegenheit zuerst klingen mag, so liegt doch viel wahres darin, und Cornelius selbst hat oft genng freimuthig ertlärt, daß er Overbeck Bieles zu verdanken habe. Damals aber verband den gangen Kreis daffelbe edle Streben, ein Streben von folcher Reinheit, daß man seines Gleichen kann in der Aunftgeschichte wieder findet, und daß man ihm in dieser Gemeinsamkeit schon damals keine lange Zeitdauer versprechen fonnte, denn das Treiben und Drängen des Lebens ist solchen Erscheinungen nicht günstig. Später von dem Grafen Raczhuski aufgefordert, Mittheilungen über sich selbst zum Zwecke der Benutzung für dessen Geschichte der neueren deutschen Aunft, zu machen, schrieb er diesem : "Es ift mir unmöglich, den Kreis geiftiger Entwickelung mahrend meines Aufenthalts in Rom in jo furzen und dürftigen Rotizen darzustellen. Aber ich darf fagen, es wurden die Bahnen von Jahrhunderten durchfreift: ich ipreche hier nicht blos von mir, jondern von jenem Berein von Talenten und Charafteren, die getragen von allem, was das Baterland und Italien Heiliges, Großes und Schönes, was der begeisternde Kampf gegen frangofische Thrannei und Frivolität in allen befferen Gemüthern fo tief aufregte, damals in fo reichem Make darbot \*\*)."

So eruft und tren wurde damals von den Dentschen in Rom gestrebt. Der Weist des Künstlers wird in jeuer ewigen Stadt gehoben und

<sup>\*)</sup> Zu diesen gehörte später W. Schadow. Bergleiche dessen modernen Basari. Berlin 1854. S. 128.

<sup>\*\*)</sup> Rach dem Facsimite bei Raczynsti. Bd. II. mit Berichtigung der veralteten Orthographie.

getragen: die Sethsterkenntuiß und die Ziele wachsen gemeinsam. Dies war bei jenen ernsten Männern vollgewichtig der Fall, wenn auch die herrtichsten Bildwerke und Gemälde zu jener Zeit in Paris den bnonapartischen Kunstraub vermehren halfen. Bieles sag auch noch eingepackt und sollte nach Frankreich eingeschifft werden, als die öfsentlichen Zustände Europas sich änderten. Aber der geistige Sinfluß Roms wirkte densoch unaushaltsam, bei den meisten jener Männer rein künstlerisch, bei einigen jedoch auch religiös, was wir noch zu berühren haben werden.

Inzwischen lösten Ernst und Scherz sich im heilsamen Wechsel ab, Philisterei oder gar Duckmäuserei waren natürliche Verbaunte. Es wurde getneipt und gesungen, gejubelt und gelebt; heimische Lieder waren die tägliche Lust und am fernen Tiber erschollen unter Becherklang oft die deutschen Weisen. Die Phantasie der jungen Künstler ließ den römischen Wein für Rebensaft vom Vater Rhein gelten, und sie priesen im Liede den König aller Weine:

"Befränzt mit Laub den lieben, vollen Becher Und trinft ihn fröhlich leer!"

Botter aber hoben sich die Stimmen bei der herrlichen Stelle, wo es heißt:

"Ihn bringt das Baterland ans feiner Fille, Wie war' er soust so gut? Wie war er soust so edel, ware stille, Und doch voll Kraft und Muth?"

Ja, der Nebermuth selbst verlangte anch sein Recht, und so unternahm Cornetius eines Tages das halsbrecherische Wagniß, um den Knopf der Beterstirche herum zum Kreuze hinanfzuklettern. Eine neue Auregung ershielten diese lebensfrohen Künstler durch die Nachrichten aus Deutschland, die von Renjahr 1813 an nach Rom gesangten. Die Batersandssiebe schlug in hellen Flammen auf, und einige der Genossen wurden mit den Mitteln, welche die andern zusammenschossen, nach Deutschland zurücksgesendet, um ihres Theites, wenn möglich, mitzukämpsen. Auch Cornelius wäre gern ausgebrochen, aber er vertauschte doch nicht den Stift mit dem Schwerte, sondern fämpste mit sein en friedlichen Wassen zu demselben Zwecke mit. Die Recken des Niedelungenliedes schienen wieder lebendig geworden, ein ganzes großes Volk, durch die kühne That York's im alten

Lande Prenßen aufgeweckt, kämpfte gegen die frechste Thrannei, und grub seinen Ramen in die ehernen Taseln der Geschichte ein, neben denen der Heichen von Marathon und Salamis. Leichen wurden auf Leichen gesthürmt, und das Titanische der Menschennatur ersäste die weitesten Massen. Wer noch einen Kunten deutschen Sinnes in seiner Brust fühlte, der sah sich entbrannt, und so versenkte sich unser Meister zur poetischen Läuterung des unmittelbar Wirklichen in das National-Spos unseres Bolkes.

Mls eine folde patriotische That find denn auch die Riebelungen = Blätter bei ihrem Erscheinen begrüßt worden, und fie haben nicht wenig dazu mitgewirft, den Geift des Bolkes nach der ungehenren Instrengung des Arieges vor allzu tiefer Erschlaffung zu bewahren, indem fie feine Bliefe nachdrücklichst auf unsere große Vergangenheit richteten. Dies ift das hohe kulturgeschichtliche Verdienst der deutschen Romantik, und bis hierher stimmte Cornelius mit ihren Bestrebungen überein. Später wurde er ein entschiedener Gegner der romantischen Ausschreitungen, und wandte sich mehr und mehr zur flassischen Welt hin. In den Riebelungen ist er, weil von urfräftiger Gesundheit, ein Romantiter in jenem Sinne, wie etwa auch Körner, Rückert, Arndt, Stein bedingungsweise dies find; doch nennen wir ihn sieber, da von dem Namen Romantifer eine gewisse franthafte Schwärmerei nicht zu trennen ift, einen national-deutschen Rünftler. Die Romantifer rechneten natürlich einen Künftler wie Cornelius, jo lange es irgend anging, mit Stolz zu den Ihrigen, und da er mit ihnen in Baterlandsliebe und Achtung des Mittelalters eig verwandt war, so war die Sinreihung der Niebelungen-Blätter in die romantischen Leiftungen als eine scheinbar selbstverständliche beim Bublikum leicht durchzubringen. Aber ber Schein beruhte auch hier auf Unwahrheit. Denn schon frühe ertaunten Einsichtige, daß Cornelius fehr weit von dem geistigen Wesen dieser Schule entfernt sei; und bereits 1822 wirft der Maler Bächter\*) in einem Briefe an einen Freund die Frage auf: "Erflären Gie mir boch auch beutlich, was denn eigentlich Romantifer ift und in wiefern diese Benennung auf jenes (Riebelungen=) Titelblatt anzuwenden fei?" Rur aus der patriotischen Bewegung jener großen Zeit fann dies Wert begriffen werden.

<sup>\*)</sup> Saadh, Beiträge 3. n. d. Aunstgesch. Stuttgart 1863. Geite 368.

Meister selbst, welcher damals einem vertranten Freunde nach Deutschstand schrieb: "unter diesem warmen Himmel, wo die Herzen so kalt sind, fühle ich, daß ich bis ins innerste Mark ein Deutscher bin, mit Schmerzen und mit Freuden", — er nannte den Zweck dieser seiner eigenen Zeichnungen den "zum Besten unserer Nation ein Senstörnlein zu pflauzen." Und das Senstörnlein ging auf und wuchs, und ward ein schöner, mächtiger Baum, eben weil es mit seiner reichen, inneren Triebstraft in den echten, mütterlichen Boden gepflauzt war. Göthe rief aus, als er die Niedelungen Blätter sah: "Ein wahres Bunder! Die Kunstist gleichsam in Nutterleib zurückgesehrt und wiedergeboren."

Die Begeifterung für Kunft und Baterland blieb natürlich wach und lebendig, wenn auch die äußeren Berhältniffe fich schuell anderten. Das Jahr 1813 flog vorüber, Deutschlaud wurde frei, Blücher drang gegen die frangofische Hauptstadt vor. Da entließ Rapoleon den gefangenen Bing VII., der, überall als Märthrer begrüßt, seinen Weg nach Rom einschlug. Um 24. Mär; 1814 jog er in die Sieben-Bügelstadt ein und richtete Die alten Berhältniffe wieder auf. Auch viele Aunstwerke wurden ansgepaeft oder famen nach und nach wieder, aber mehr als Alles dies waren zwei Creigniffe, die mit der Berftellung der alten Ordnung zusammenhingen, für Cornelius von hoher, ja entscheidender Wichtigkeit. Jafob Salomon Bartholdn wurde als prenkischer General-Konful für gang Rtalien 1815 nach Rom geschieft, und 1816 erschien ebenda Riebuhr als prengischer Wefandter beim papftlichen Sofe. Beide Männer fpielen eine wichtige Rolle in Cornetius geben, und wenn jener mehr eine funftgeschichtliche Bedentung behauptet, so tritt dieser in das engste personliche Berhältniß zu ihm. Es ergangen fich ihre Berdienfte in diefer Weife wechselseitig gu schoner Ginheit. 1815 war auch Philipp Beit, der Gutel Mojes Mendelssohn's und der Stieffohn Friedrich Schlegel's, in Rom angelangt. Er hatte die Ariege zuerst im Yützowichen Freicorps, dann als reitender Jäger bei den Brandenburgischen Kürassieren unter Kleist mitgemacht, und kounte mit warmem Bergen das Selbsterlebte den neuen Freunden erzählen. So bildete sich nach und nach ein neuer Kreis und neue Berhältniffe. Die ans dem Baterlande Untommenden aber brachten alle einen frijchen und neubelebten deutschen Einn mit, der wie ein Hauch echter Gesundheit ans den würs

zigen Wäldern unfrer Heimath selbst den Glauz der hesperischen Sonne trübte. Cornelius Herz war daheim und in Schusucht nach der Heimath schrieb er um diese Zeit einem von Rom scheidenden Freunde diese Zeilen ins Stammbuch:

"Kommt ihr ins Baterland zurfict, so grüßet, Freund, Die Guten alle, die noch mein gedenken! Unf freien Söh'n, im dunklen heil'gen Wald, Beim Rauschen dentscher Ströme denkt an mich. Doch kommt ihr an den schönen stotzen Rhein, So grüßt den Alten, ruset meinen Ramen Mit tanter Stimme in die dunkle Fluth, Sprecht ihm von meiner Schnsucht nach der Heimath. Doch tretet ihr zu Köllen in den Dom, O so gedenket meiner vor dem Herrn, Auf daß ich heimgelang' ins Land der Bäter."

## Dritter Abschnitt.

## Die römische Epoche, etwa von 1815 bis um 1830.

Mit den Niebelungen schließen im höheren Sinne verstanden Cornelius Behr = und Wanderjahre ab. Wir fahen den Künftler aus dem deutschen Boden in seiner gangen Rraft emporwachsen, saben seine malerische Ausdrucksfähigteit sich vornehmlich an den Altitalienern bilden, und erkannten bereits den Weg, auf dem er zur Bollendung des Meisters in Composition und Styl vorgeschritten ift. Und hier find wir wiederum da angelangt, wo wir in unfrer einleitenden Betrachtung verweilten: daß die volle Durchbitdung und flaffische gauterung der Form nur durch die lebendige Erfaffung der Antife zu gewinnen ift. Dies gilt für die Kunft gang im Allgemeinen und schlechthin. Für die Malerei treten naturgemäß noch die tlaffischen Werke der neueren Zeit seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts hinzu, voruehmlich um der malerischen Composition und der Farbe willen, für die das Alterthum uns feine genügenden Vorbilder hinterlassen Aber hierin liegt fein Gegenfatz, fondern nur eine Ergangung, denn Phidias und Rafael stehen einander fehr nahe in ihren höchsten Schöpfun-Wenn also ein Maler, der die Schule der Altdentschen und Alt= italiener durchgemacht, sich die großen Meister seiner besonderen Aunst jum Borbild nimmt, und die ftrenge Formenvollendung, die reinfte Beihe ber Begeisterung und vor Allem das eble Mag aus der Antife schöpft, jo hat er sicher einen festen und unerschütterlichen Grund unter sich. Doch dabei ift von felbst die eigene Begabung des Mannes voransgesett, und für diese hatte Cornelius ja in seinen bisherigen Werken die vollgültigsten Zenguisse niedergelegt. Keiner war so wie er aus dem Geiste seines Voletes künftlerisch hervorgegangen, keiner hat sich geistig so gesund und frei gezeigt, keiner eine solche Kühnheit der Phantasie mit solcher Strenge des Styles verbunden: Alles Große zu erwarten war man also durchaus berechtigt, sobald seht Cornelius eine ideale Ansgabe monumentaler Art zu lösen hatte. Sie ward ihm durch den Kunstsium Bartholdy's ermöglicht.

In den bisherigen Arbeiten zeigte fich deutlich und unverfennbar Cornelius Beruf zum Frestomaler. Neben der styliftischen Haltung und der Raumtheilung offenbarte sich dies tiefer und gewaltiger in dem Geifte der Großheit, womit alle Compositionen aufgefaßt waren. Je mehr Cornelius fich entwickelte, nahm dies Streben ins Ungemeffene, diefer Drang ins Große zu, und besonders bei den späteren kleinen Zeichnungen wird man oft befennen muffen, daß die Gedanken nicht in den engen Raum hineinwollen, daß fie eine Band zu ihrer Darstellung fordern. Rehme man 3. B. die Lady Maebeth (1856 gez.) und betrachte fie mit unbefange= nem Auge. Bit das nicht eine Beffalt, deren Wefen erft aus einem folojfalen Frestobilde gang und lebendig zu uns sprechen würde? Um dies vollkommen einzusehen, erwäge man uur, wie unendlich verschieden der Gindruck eines großen Wandgemäldes auf uns ift von demjenigen, welchen wir ans einem Stiche nach demfelben empfingen, wie gang ungleich ein antifes Bildwert und eine fleine Maschinen-Copie deffelben wirten. Ober glanbt man etwa, daß der Zens des Phidias und der Mojes des Michelangelo in einer Höhe von sechs Boll uns auch mit überwältigender Kraft zur Bewunderung hinreißen fonnten? Go ift es durchgehends bei Cornelius. lleberall tritt das Große heraus und drängt auch zu einem ungewöhnlichen Magitabe in der Darstellung, jo daß zwischen der tiefften Begabung des Meisters und seiner Darstellungsart die engste und nothwendigste Wechselwirkung Statt findet. Er mußte ichlechterdings a fresco maleu.

Cornesins hat atterdings mehrere Bilder in Del ausgeführt, doch wird Jeder zugeben müssen, daß auch in diesen Werken der Freskomaler sich keinesweges verlengnet. Num sagt man zwar, dies eben sei gerade eine Schwäche; attein ich vermag es doch nicht für eine Schwäche auzusehen, wenn der einzige geborene Monumental Maler nufres Jahr-hunderts dies auch mit seiner ganzen Kraft ist. Wilhelm Schadow

namentlich bemängelt die technische Tüchtigkeit des Cornelins in der herbsten Weise, und sieht es für ein Wunder an, daß "bei so mangelhaften Kenntnissen" seine Bartholdy'schen Fresten, doch noch "zu seinen gelungensten Werken" gezählt werden müssen. Schadow verkannte durchaus die hohe Bedentung der Monumentalmalerei, und da er selbst mit der Delsfarbe gut Bescheid wußte, meinte er, alles Heil täme daher. Er konnte nie verstehen, daß ein Mensch einen mächtigen, inneren Beruf zur Frestosmalerei haben könne, und daß Fresto und Del zweierlei Dinge seinn. Der hohe Stul und damit die eigentliche und wahre Blüthe der Malerei kann nur ans dem Fresto erwachsen. Die bedeutende Fläche, die Anlehsnung an die Architektur und die Berbindung ganzer Neihen von Darstellungen zu einem einheitlichen Gesammtwert: dies Alles kann das Delsbild nicht bieten, und gerade dies ist nöthig, um die Malerei auf die höchste Stuse der Kunst überhaupt zu erheben.

So wie wir jett Cornelius Beruf zur monumentalen Malerei aus ben Kanit- und Niebelungen-Blättern erkennen, jo flar war derjelbe damals dem Meister innerkich bewußt. Sein ganges Streben ging dahin, eine Gelegenheit zu finden, wo er feine Gedanken a fresco darstellen konnte. In Dentschland war diese Technik so gut wie unbefannt, denn was im vorigen Jahrhundert bei uns in dieser Weise ausgeführt wurde, fonnte weder begeistern noch als Vorbild dienen, und auch in Rom war Jahrzehnte lang nicht a fresco gemalt worden. Cornelins und seine Freunde mußten sich also zunächst genaue Kenntniß des Bersahrens zu erwerben, und dann dasselbe jo gut als möglich anzuwenden suchen. Das erfte Werk, die Bartholdpichen Bilber, fielen trothem über alle Erwartung vollendet aus, und nur eine starte Retouche läßt die technischen Schwierigkeiten ahnen, welche jene vortrefflichen Künftler zu überwinden hatten. Ernft Förster, der die Bilder wiederholt fah, erklärt in diefer Sinficht: "In der technischen Behandlung wird Niemand einen Anfänger, sondern einen genbten Meifter vermuthen, obwohl es Cornelius erfte Freskomalerei war." Auch lobt er die "große Ginheit des Tons und die ungestörte Harmonic der Farbe." Diese Meinung wird allgemein von urtheilsfähigen Personen getheilt, die Rom und jene Fresten fennen.

Bartholdy hatte die Cafa Zuccaro, welche der Kinftlerfamilie

diefes Ramens einst angehörte, bezogen. Einen Saal des oberen Stockwerfes wollte er mit Arabesten ausmalen laffen und wandte fich deshalb an Cornelius, der ihm rathen und beifteben follte. Cornelius erfaßte diese Gelegenheit mit Fenereifer, um Bartholdy für eine größere Idee gu begeistern. Rach ihm sollte das Zimmer mit Fresten geschmückt werden, und da eine foldse Unternehmung natürlich erheblich über die von Bartholdh ausgesetzten Summen hinausgeben mußte, so ware hieran vielleicht bas Gange gescheitert, wenn Cornelius und seine Freunde nicht auf allen Gewinn verzichtet und nur die Lieferung der Materialien und Lebensbedürfnisse verlangt hatten. Man wurde einig. Cornelins leitete die Arbeit und seine Genoffen Overbeck, Beit und Schadow nahmen an derselben Antheil. Bas es jetzt galt, fühlten dieje Männer in feiner gangen Größe. Es follte vor der Welt offen das Zengnif abgelegt werden, daß die deutsche Malerei die Erbschaft der flaffischen Kunft angetreten, daß sie selbst ihre Auferstehung feiere. Bon diesem Gedanken erfüllt, wurde in heiliger Begeifterung nicht um Ehre und Lohn, sondern in Liebe und Selbstverlengung der hohen Sache der Kunft gedient. Beder ftrebte mit verdoppelter Kraft, und das Onte, was er leistete, war ihm immer noch nicht genng; einer wollte den anderen in edlem Wetteifer übertreffen, und doch traten fie gern und willig dem Ueberlegeneren nach. Dier fand die Reinheit des Strebens, die wir an dem damaligen Künftlerfreise in Rom schon rühmten, ihren glänzendsten Unedruck. Nach dieser Zeit machen sich Mißtlänge verschiedener Urt bemerklich, und nie ist seitdem jene erste kensche Blüthe wieder erreicht worden. Overbeck versenkte sich mehr und mehr in einseitig kirchlich= unftische Innerlichkeit, Schadow erfannte seine geringere Begabung und trennte sich später von seinen alten Freunden, besonders von Cornelius, und Beit endlich verfolgte auch feitdem eine mehr ausschließlich romantisch= firchtiche Richtung. Die Wege, welche jo die damaligen Genoffen später einschlingen, lagen schon in ihren Bildern angedentet; wir können hier jedoch nicht darauf eingehen, und wir muffen und beschränken, einfach die Thatjache zu erwähnen, daß fein Zweifel darüber bestand und besteht, unter allen seien die beiden von Cornelius ausgeführten die bei Weitem bedeutenderen. Und unter diesen wird allgemein wiederum der Begegnung Joseph's mit seinen Brudern der Borgng eingeräumt.

Mis einen Glücksfalt muß man es anschen, daß der Gegenstand ber Darstellungen gerade jo, wie es geschah, gewählt murde, daß die Weichichte Lojeph's ben Stoij der Bilder liefern follte. Un mehreren Orten lieft man, daß diese Waht aus Rückficht auf das judische Befenntnig Bartholdu's getroffen worden fei, dies ift jedoch irrig, da derfelbe schon zu Anfang des Sahrhunderts in die protestautische Kirche eingetreten mar. Dieser außere Grund ift also hinfättig; jedoch scheint mir die Erwägung nicht ohne Ginituf gewesen zu sein, daß man zumal in Rom einen Saal, wo voransfichtlich gabtreiche profane Gefellschaften fich versammeln würden, mit Begenjtänden aus der evangelijden Geschichte unmöglich schmucken fonnte; ebenjo tounte die Legende eines Heitigen, als lediglich der katholischen Kirche angehörend, einen Platz fier nicht finden. Und zur profanen Beschichte mochten jene Künftler mohl um fo weniger greifen, ale ihnen die Bibet mit ihrem unerichöpflichen Reichthum für fünftlerische Darftellungen stets so nahe geftanden. Die dichterisch jo schone und sinnvolle Geschichte Joseph's ward ausertefen, und Atle bittigten die 28aht. Es fann fein, daß Cornelins gehn Bahre fpater fich für einen unthologischen Stoff entschieden hatte, allein dies Gebiet lag ihm damats noch zu fern, und auch dies muffen wir als ein Glück in mehrfacher Binficht betrachten. Jedenfalls war die Bahl des Wegenstandes eine äußerst günftige. Strenge historische Wahrheit founte fich mit dem edelften Styl in der innerlichsten Auffassung verbinden, ohne Wefahr zu laufen, nach der einen Seite in übernatürtiche Symbolit, oder nach der anderen in sinnliche Heiterkeit zu verfallen: wahrhafte und echte Geschichtsbilder kounten so entstehen.

Diese Höhe der Geschichtsmalerei erkennen wir unn vorzugsweise in dem Bitde des Zoseph, der von seinen Brüdern wiedererkannt wird. Anf eine besondere Tartegung der großen Schönheit dieses Werfes können wir nicht eingehen: Cornelius offenbart sich darin ganz in seiner jugendlichen Meisterschaft. Reben der tiesen Ersassung des Gegenstandes und dem kühnen Weiste ist eine Känterung des Sthses in Composition und Zeichung wahrzunehmen, die durch das edte Maß, welches aus ihr spricht, echt antiken Geist athmet. Ideale und reine Formen in den Gestalten, Köpfen und Gewandungen bezengen die umsassenden und eingehenden Studien des Meisters; und wie kunstvoll und weise die Composition au sich ist,

wird der am besten zu würdigen verstehen, dem es vergönnt war, einige stücktige Stizzen zu sehen, die Cornetius damats entwars, unwildete und bei Seite schob, bis ihm die wirtlich ausgesührte Composition endlich getang. In dieser war ein Wert hingestettt, das den entschiedensten Sieg über die Malerei der Zopfzeit, deren Anhänger damats noch diesseits und jenseits der Apen zahlreich waren, verfündete. Die monnmentate Malerei war in ehrenvollster und vielverheißendster Weise ausgelebt, und Künstler von großer, ja einziger Begabung hatten sich bewährt. So war das Leben der wiedererstandenen Kunst verbürgt und anch die äußern Ersolge blieben nicht aus. Der Anstrag des Marchese Massimi war der erste unter benselben. —

Inzwischen war Riebuhr in Rom eingetroffen. Wenn Bartholdy der dentschen Materei in seinem Hause die Wiege bereitete, und jeder Freund der Annst diese Schwelle nur mit Gefühlen aufrichtiger Dankbarkeit gegen jenen Mann betreten wird, so war Niebuhr's persönlicher Sinstuß besonders auf Cornelius von der größesten Tragweite. Niebuhr, der edle Charafter und freifinnige Mann, der begeifterte Verehrer des Alterthums und teuntnifreiche (Gelehrte, der bewährte Baterlandsfrennd und fühne Tenfer ward prengischer Gefandter in Rom. Die dentschen Künftler erblickten in ihm ihren natürlichen Schützer und Freund, und als fie wenige Tage nach feiner Ankunft die Leipziger Schlacht am 18. October 1816 mit Teftmahl und Becherftang feierten, war Niebuhr ihr Chrengaft. Er jaß zwijchen Thorwaldien und Cornelins. Gegenseitig machten sie den besten Eindruck auf einander und der Bertehr zwischen ihnen murde bald lebhafter; die Theilnahme muchs. Schon nach vier Wochen will Niebuhr Junde, die er in der vaticanischen Bibliothet zu machen hofft, in England verwerthen, um aus dem Erlöse von einigen der Maler Fresten machen zu laffen. Und wie er hier sogleich für sie als Künstler wirfen will, ebenjo ichnell bildete fich die perfonliche Inneigung aus. "Cornelins", fagt cr, \*) "jei ber geiftreichste von allen; doch auch Overbed und Withelm Schadow feien liebenswürdige Leute und tüchtige Rünftler ungeachtet ihres Projelytenkatholicismus." Die Künftler gingen bald bei ihm ein und aus, und bereits am 23. November ichreibt er: "Diesen

<sup>\*)</sup> Diese und die folgenden urfundlichen Stellen find entlehnt aus den "Lebens nachrichten über Niebuhr aus Briefen beffelben n. f. w. Samburg 1838."

Abend erwarte ich einen Besuch von dreien der bedeutendsten hiefigen Cornetius, deffen schöne Zeichnungen Du fennst, Platner Dentichen : Im 7. Dezember lobt er wieder die Künstler, besonders Cornelius", und feine Achtung steigt mit jedem Tage. wie flare Ginficht und wie lebendige Empfindung spricht aus diefer Stelle vom 21. Dezember an Savigny! "Cornelins ift ein höchst ausgezeichneter und anziehender Mann . . . In diesen jungen Malern ift Tiefe und Wahrbeit, und ihre Werte find fehr bedentend. Wenn doch Dentschland fich unfrer inngen Manner annahme! Bie leicht ware es in einer Stadt wie Berlin, eine Subjeription zusammen zu bringen, damit Cornelius, Schadow und Overbed einen Saal in einem öffentlichen Gebande a freseo ansmatten, ober nur dafür, ihnen Aufträge zu Delgemälden zu fenden, und Dieje an einem öffentlichen Orte auszustellen? Lieber Savigny, bas empfehle ich Ihnen. Das ware eine herrliche Sache, und wie leicht gu machen, wenn man nur nicht die verschmäht, die nun einmal im Besitz des Mammon find. Gidhorn mußte auch einmal zu Hardenberg darüber reden. Aufgewacht ift die Aunst gewiß, und die jungen Männer find gang anderer Art, als was man sonft Künftler nannte. Sie leiden beinahe Noth fröhlichen Muthes, und feiner trachtet banach reich zu werden. Un= ftatt des chemaligen Geldfischens der falichen Rünftler, schweigen fie unverbrüchtich über ihre Berlegenheiten. Der Fauft von Cornelins ift fehr er-Baren diese lieben Landsleute nicht hier, wie würde uns fein!"

Diese inhaltreichen Stellen bedürfen einer Erkänterung und Berbinsdung nicht; sie eröffnen unmittelbar den Blief in jene Zeit und ehren nicht minder ihren Berfasser als auch die Künstler, besonders unter diesen Corsuelius. Ich schließe deshalb hier sogleich ein Stück eines Briefes vom Weihnachtsabend 1816 an die Frau Hensler an: "In der lebendigen Wegenwart haben nur unser deutschen Künstler Werth; und mit ihnen, soweit ihre Sphäre reicht, versetzt man sich wohl auf Stunden in ein besserve Bolk. Cornelius keunst Du aus den Zeichnungen zu den Niedelungen. Thue Bergleich ausprechender sind die bereits gestochenen zum Faust. Cornelius hat sich ganz und gar selbst gebildet. Sein Sinn in der Kunst geht ganz in die Tiese und auf das Sinfältige und Große. Wir kommen uns immer näher und könnten uns schon Freunde neunen. Er hat ein

braves Weib, eine Römerin, von der ich hoffe, daß sie Gretchen zur Zeit der Roth Hüffe leisten wird. Er ist sehr arm, weil er für sein Gewissen und seine eigene Befriedigung arbeitet, und die Känser, welche ihre Preise darnach messen und messen tönnen, nicht vorkommen. Ich verung es nicht, den Künstlern Arbeit zu geben, sondern bin froh, als Freund anshelsen zu können, wenn die Noth sehr groß ist."

In einem Schreiben an Nicolovius vom 22. Januar 1817 spricht fich Niebuhr über den Gedanken wegen Ausführung von Fresten in Berlin näher aus; er fagt: "Auf zwei Wegen fann etwas Erspriegliches und Prengens Ehre Angemeffenes geschehen; der eine ehrt die Regierung, der zweite wenigstens das Publikum. Entweder rufe die Regierung einige der vorzüglichsten Künftler nach Berlin, und beauftrage fie, eine große Arbeit in Fresto auszuführen: im Dom, im Universitätsgebände oder in einem andern öffent= lichen Local. Ober, wenn das Ministerium bagur fein Ohr hat, so suche man unter den Reichen eine Subscription für benselben Zweck zu Stande zu bringen, wobei man freilich auch von den Zännen laden muß, wenn die Lumpen geistige und der Bentel voll ift. Ich habe über eine abuliche Idee an Savigny geschrieben. 3d glaubte, daß man die Pringeffin Wilhelm dafür intereffiren könnte, und im Nothfall würde ich ihr darüber schreiben. Cornelius Jauft haben Gie wohl noch nicht gesehen? Er hat, oder wird Ihre Erwartung weit übertreffen. Cornelius ist ein sehr geistreicher, edler und liebenswürdiger Mann: Katholik, wie er geboren ift, aber so wenig ein Zelot, daß er, da wir mit ihm über seine Lieblingsidee, ein jungstes Gericht zu malen, redeten, ims zwar abschlug, Luthern in die Himmelsglorie zu versetzen, weil er das nicht dürfe: aber er solle dem Teufel die Bibel entgegen halten und diefer davor guruckweichen." Auf diefe religiöse Humanität bei Cornelius, besonders im Gegensatz zum Illtramontanismus und dem Gifer der meisten Convertiten werden wir noch guruct= zufommen haben.

Der Brief an Savigny vom 16. Februar 1817 ist sehr reich an anziehenden und werthvollen Mittheilungen: . . . "Um auf das Vorhersgesagte zurück zu kommen, so behanpte ich, daß ein echter und sicherer kunstsium schlechterdings ohne den historischen nicht sein kann, weil die Künste nichts abgesondertes sind; daß der historische sich kund thun wird, wo jener

wirklich ift, ohne alle Getchrfamfeit, wie 3. B. bei Cornelius." Sm Edreiben wurde Riebnhr nuterbrochen, er fahrt am folgenden Tage unmittelbar fort: "3ch brach ab, weil aus Brandis Zimmer das Getümmel der Berjammetten erscholl, und wir den Abend nicht zu furg fein laffen wollten. Cornelius der Duffeldorfer, Platner der Leipziger, Roch der Inroter, Overbeef der Lübecker, Mofter der Coblenger, Wilhelm Schadow der Bertiner waren mit Bunsen bei Brandis versammelt. ichiedene Weife und in verschiedenen Graden find fie uns alle lieb, alle bedeutend. Ihre Perföulichkeit ift die größte menschliche Erheiterung hier und ihre Runft ift viel für die Gegenwart, noch verheißender für die Zufunft. 3ch glaube allerdings, daß wir jetzt in ber Kunft für Dentschland in eine Epoche treten, wie die unfrer aufblühenden Literatur im achtzehnten Bahrhundert war, und daß es nur ein wenig Aufmunterung der Regierungen bedarf, um uns dieser schönen Entwickelung theilhaftig zu machen. Cornelius und Platner find unfere eigentlichen vertrauten Sansfreunde, auch ihre Frauen, Römerinnen aus dem guten Bürgerstande, find Gret= chen recht fehr lieb. Die Franen diefer Klaffe find hier ohne Bergleich den Männern vorzuziehen, schon weil sie einen natürlichen Beruf haben, und dafür großen Bilichteifer: diese beiden find anmuthig und trenbergig. 3ch hatte Cornelius und Wilhelm Schadow um Mittag die frohliche Botschaft gebracht, daß Schuckmann's Brief Hoffnung gebe, daß ihr sehnlicher Wunsch, eine Lirche zu malen, in Erfüllung geben könnte. Es ist, wenn dies zu Stande fommt, merläßlich, daß der ungertrennliche Overbeck mit ihnen arbeite, deffen Genie beide eigentlich als das höchste unter ihren zeit= verwaudten Runftgenoffen verehren, und ihm huldigen. Mir freilich scheint Cornelins doch fast der reichste, so er der mundervollste Zeichner ift. Diese fröhliche Botschaft hatte unsere Freunde in Bewegung gebracht, und fie famen, um einen suftigen Abend mit uns zu machen und zu theilen. tam nach ihnen auch der Merklenburger Rinschewenh, der meisterhafte Aupferstecher, ihr Freund und Weself, ebenso ein tüchtiger und sehr liebenswür= Diger Mann. Wir waren alle gutes Muthes, neckten uns mit Platnern, dem die Refte der leipziger Söflichkeit mit Gewalt abgewaschen werden sotten, der deshalb einem förmlichen moralisch-diätetischen Eursus nuterwor= fen ift und genan beobachtet wird, wenn der alte Schaden wieder hervor-

brechen will ... - Daranf fuhren wir, wo letthin abgebrochen war, im Lefen fort. (Göthe's ital. Reife.) Roch ichläft immer beim Vorlegen ein, wenn es nicht durch Mart und Bein geht; der also schlief in der Ecke des Sophas. Als wir an die Stelle kamen, wo Göthe erzählt, wie die Todten hervorgerufen werden, nachdem der Borhang gefallen, da rief ihm Cornelins gu: Roch, die Borhänge find bei Euch auch gefallen! Was ift's? fragte er, sich die Angen reibend. — Cornelins ift ein inniger Enthusiaft für Göthe, vielleicht feiner mehr, wenigstens hat Göthe feinen inspirirt wie ihn. Er ist ein sehr reiches, inniges, tiefes Gemüth. Bei allen lebendigen, anschannugsreichen Schilderungen leuchtete die Frende auf seinem Gesicht, aber dann ward er wieder traurig und wehmüthig. Die Stelle über den Gondelgesang hallte in allen Bergen wieder und einstimmig ans jedem Minnde. Aber als wir geschloffen hatten für dieses Mal und Gretchen zur Rinhe ging, wir Männer noch über das Gelegene redeten, ehe wir uns um unfer fehr frugales Abendessen fetzten, nahm er das Wort und jagte, wie tief es ihn befümmere, daß Göthe Italien jo geschen habe. Entweder habe ihm das Herz damals nie geschlagen, das reiche warme Herz, es sei erstarrt gewesen, oder er habe es gleich festgefniffen. So gang und gar nicht das Erhabene au sich fommen zu lassen, das Ehrwürdige zu ehren: aber so viel Mittelmäßiges zu protegiren . . . . und alle jammerten gen Himmel über bas unselige Weimarer Hofleben, in dem Simson seine Locken verloren habe." Später kommt Riebnhr in demfelben Briefe, der jo lang geworden, daß er ihn ein Ungehener nennt, auf die Annftler guruck: "Die hiefigen Maler find entschieden in zwei Parteien getheilt, die eine besteht aus unfren Freunden und denen, die fich an fie auschließen, die andere ift der zusammenhaltende Phalang derer, die um das Gener in den Büschen auf dem Blocksberg tangen; an ihrer Spite stehen die 92. (Riepenhansen), weltfluge Buriche, die sich der Fremden bemeistern, und die unser afademischer College Goliath (Hirt) vollkommen gelten läßt. Das intrignirt und ligt und flascht, - es soll nicht Licht werden, durchaus nicht. Jene sind von exemplarischem Lebenswandel, hier blühet die alte Lüderlichkeit der deutschen Maler zu Rom, wie vor dreißig Jahren. Die talentvollen jungen Ankommenden ziehen sich zum Glück jetzt zu jeuen: es versteht sich aber, daß es auch den letzteren nicht an Refruten fehlt. Merkwürdig aber

ist es, daß einige Ansländer und selbst Italiener auf die Aunst unserer Freunde ausmertsam werden. Marchese Massimi hat Cornelius und Oversbeck die Ausmalung zweier Zimmer einer Villa übertragen, und wird sie brav bezahlen. Zener wird einen Enklus aus Dante, dieser aus Tasso malen."

Ms fehr bezeichnend für das geistige Berhältniß Niebuhr's zu den Rünftlern ftebe bier eine Reugerung an Fran Henvler vom 21. März 1817, bei deren Beurtheilung jedoch die aus Niebuhr's Kränklichkeit und seiner Geringschätzung der Italiener folgende Unbehaglichkeit und Mifffimmung, Die er ftets beflagt, nicht außer Acht gelaffen werden fann. Ge heißt: "Mit unfren Künstlern danert unser Umgang mit Herzlichkeit und Bertraulichfeit fort: nur unerschöpflich ift unser Gespräch nicht, obgleich ein paar von ihnen geiftreich find. Es fehlt ihnen der Stoff, und ich muß in ihren Breis hineingehen, fie können nicht in den meinigen kommen." Ratürlich war dies wohl, denn der miffenschaftliche Bildungsstand beider Theile war jehr verschieden: Niebuhr, ein Gelehrter der alten Schule mit vollster Beherrschung der griechischen und römischen Literatur nach Sprache und Inhalt, und Cornelius ohne alle Gelehrsamkeit. Um so erfreulicher und schöner ift die Freundschaft, da sie sich nur auf wahre Humanität, nicht auf Gemeinsamteit des Berufe oder der Interessen gründet. Auch murde ficher der Schatz positiver Kenntuiffe bei Cornelins durch Niebuhr's Mittheilungen und Auregungen vermehrt, wie andrerseits seine einfache volksmäßige Schulbildung ihn, namentlich der Religion gegenüber, im vollsten Sinue des Wortes naiv erhielt. Und wie innig hiermit die Runft des Cornelius zusammenhängt, ift zweifellos: wir haben es also vielfach als ein besonderes Glück anzuschen, daß er nicht eine gelehrte Jugendbildung empfing.

Diese naive Unbefangenheit und ursichere Gesundheit unterscheibet Cornelius von allen seinen damaligen Kunstgenossen. Sornelius war stromm erzogen, am katholischen Riederrhein aufgewachsen, Zweisel an dem, was ihm als göttlich und heilig gezeigt wurde, waren ihm fremd gewesen. Die Literatur und die Richtung der Zeit hatte auch ihn mit ihrem Geiste der Verneinung angehaucht, aber sein positiver Glaube hielt sich dennoch sest. Sein Bedeuten richtete sich, besonders auch

in Rom, wo er vieles Migbränchliche aus erfter Sand feunen lernte, gegen die Korm, aber nicht gegen die Sache. Seine innige Bertrautheit mit der Bibel trug vor Allem dazu bei, diefen Standpuntt zu fraftigen, deffen hauptfächliche Bedeutung in dem, damals von vielen gebitdeten Ratholiken getheilten, Berlangen fich aussprach, daß der nach 20m guruckgefehrte Papft Bins VII. eine allgemeine Kirchenversammlung berufe, die Berbefferungen durchführen follte. Daß hieraus nichts wurde, kounte einen jo bewußten und unbengjamen Charafter wie Cornelius nicht beruhigen; die Bedeuten blieben. Aber ebenso wenig fonnte er sich entschließen, dem Broteste Luther's gegen die durch die katholische Hierarchie in die chriftliche Kirche eingeführten Uebelstände beizutreten. Er gab zu, daß er zu Luther's Zeiten gewiß einer der eifrigsten Anhänger der Reformation geworden mare — wie dies ja auch das Beispiel seines Borgangers Dürer wahrscheinlich macht - allein er erklärte zugleich, daß der moderne in Pietismus und Nihilismus gespaltene Protestautismus ihn abstoße. blieb Katholik, doch im Besitze all der geistigen Errungenschaften, welche die, wesentlich auf protestantischer Grundlage bernhende, Enwickelung der beutschen Dichtung und Wissenschaft unfrem Bolfe zugeführt. Go hatte er alle geistigen Vortheile des Protestantismus mit den Vorzügen des Kathocismus, die wir noch hervorheben werden, in sich harmonisch verbunden; und weil dies bei ihm zum lebendigen Bewußtsein geworden, glaubt er seit jeuer Zeit mit Vorliebe an eine allgemeine Vereinigung beider Confessionen. Wir haben hier nicht die Möglichkeit einer solchen zu besprechen, nur möchten wir noch erinnern, wie flar Cornelins selbst die Einwirfung des protestantischen Geistes auf sich stets erfaunte. Gin späterer Borfall in München, den Ernft Förster ergählt, mag dies befunden. Cornelins und Förster hatten ein Gespräch über Confessionen und Aunft, und bei einer Meinungsverschiedenheit sagte letzterer: "Und doch ist unser bedeutendster Rünftler ein Protestant!" Förster führt dann fort: "Und als ich nun auf seine weitere Frage seinen eigenen Ramen nannte, da fah er mich einen Ungenblick lang forschend au, ergriff dann mit Innigkeit meine Hand und jagte: Sie verstehen mich." \*)

<sup>\*)</sup> E. Förster, Geschichte der deutschen Kunft. Leipzig 1860. IV. 3. 213.

Diese unbefangene und schone Menschlichkeit war es auch, die Niebuhr jo ausog, und die ihm Cornelins vor den Anderen ftete werther machte. Anfangs waren die Beziehungen zwar mit Allen innig, und Riebuhr, deffen ftrenger Brotestantismus feinen Zweisel zuläßt, unterschied noch nicht, ig er entichnlbigte jogar, wenn auch mit Bedanern, die gur römischen Kirche übergetretenen Künftler. Besonders galt dies dem "stnummen und schwermuthigen" Overbeck, denn "für Schwermuth ist Rom ein todtender Ort, ba es aar teine lebendige Gegenwart darin giebt, bei der es der Wehmuth wohl werden fann." Dieje Mengerung furz nach feiner Unfunft in Rom war mitde und wohlwollend, aber bald fah er schärfer und unterschied. empfinden auch die geborenen deutschen Katholifen, daß es mit den Beifttichen hier nicht ist, wie es sein sollte. Ich will aber einige junge Künstter, die fatholijch geworden find, nicht verdammen; fie haben nicht gewußt, was fie thaten. Gin Paar von ihnen gehören fogar zu unserem engeren Breife und unfere vertrauten, guten Freunde find alle dentiche Katholiken. Cornelius ift ein ansgezeichneter und anziehender Mann." Wenige Tage ipater, in dem ichon erwähnten Briefe vom Weihnachteabend 1816 an Cavigun, flagt er jedoch bereits, daß "der Katholicismus Overbect's und des einen Schadow viele Buufte von aller Berührung ausschließt." Und schon erfennt Riebuhr, daß fein Ort jo im Lutherthum befestige, als Rom. faum ift er breiviertel Jahre in der Tiberstadt, als er auf das Entichiedenste seine Rünftler trennt. Er schreibt: "Der einzige Cornelins scheint von Kindheit auf, durch die Erziehung einer frommen, aber feinesweges bigotten Mutter, und durch eine gang ungelehrte Bildung, worin die Bibel (obwohl in einer fatholischen Familie) sein einziges Buch gewesen ift, gleichförmige und danernde Wefinnungen und Ueberzengungen angenommen zu haben, die ihm so fest sind wie alle eigenen Erfahrungen, und sein Katholicionus geht im Grunde gar nicht weiter als der Glaube der alten Protestanten. Bei andern, die im Katholicismus geboren find, und gleichgültig aufgewachsen sein mögen, scheint es mir gang anders zu steben. Bon denen, die dieje Religion angenommen haben, ift Overbeck ein Schwärmer und gang unfrei : ein fehr liebenswürdiges Gemüth und begabt mit herrlicher Phantafie, aber von Natur nufähig durch fich felbst zu stehen, und teineswegs jo verständig wie er poetisch ift. 3hm ift das 3och augewachsen, in welches ein anderer unfrer Hausfreunde (Schadow), der den nemlichen falschen Schritt gethan hat, sich immer wieder hineinschieben muß, weil es von ihm zurückweicht."

Niebuhr's Urtheile über Sachen und Berjonen werden immer ftrenger, ja fein Migmuth reißt ihn zu Heußerungen hin, wie etwa diefe: "die hiefige Religion ift dem Unbefangenen ein Etel." Um so mehr gewinnt Cornelins bei ihm, um so näher rückt er ihm. Ich hebe aus einem Briefe vom 6. Juni 1818 folgende inhaltreiche Stelle heraus, welche die damatigen Verhältnisse zu Rom in ein helles Licht ftellt: "Durch Rauch will ich Ihnen eine Broschüre schiefen, die hier ansdrücklich zur Bekehrung der jungen Dentschen befannt gemacht ift. Kommt Schmieder (der preußische Gefandtichaftsprediger), so muß er Luther's Schriften für mich mitbringen und tüchtige Schriften gegen den Papismus. Wie efelhaft das Zeng wird, je länger man ihm zusieht, läßt sich nicht aussprechen. Bett haben die Befehrer Schadow (den anderen) am Röber, einen der tüchtigften jungen Rünftler. Lieber Micolovius, dies gange Leben der Künstler taugt nichts; es ist grundverderblich. Ihre gauze Lage ift falsch: sie machen bier einen vornehmen Stand ans, fie werden blind und ichief über alle Berhältniffe der Welt, so dünkelvoll und eitel. Um Gotteswillen denke man daran, keinen gu lange hier zu lassen. Rur in einer mannigfach und reich geordneten bür= gerlichen Gesellschaft fann ein Künftler, der nicht ein Bunder ift, wie Cornelins, ein gesunder Mensch bleiben. Daß Cornelins ein gesunder Menich ift, davon nur ein Beispiel! Den Abend nach der Kindtaufe bei Bunjen's waren wir mehrere dort: Buujen wohnt oben im Balaft Cafarelli und über dem Palatin; als wir nach Mitternacht auf der Loggia standen, saben wir Jupiter funkeln, als schane er auf seinen tarpejischen Wels. Es waren Gefundheiten getrunken, ich fagte zu Thorwaldseu: Yaß uns die Gesundheit des alten Jupiter trinken! Bon gangem Bergen! antwortete er mit beklemmter Bruft. Ginige finten: Cornelins ftieg an und erwiderte und." Dieser Vorfall gewinnt um fo höhere Bedentung, wenn man erwägt, daß Cornelins fich seiner Cartons wegen für die Villa Massimi in das Studium des Dante vertieft hatte, und Dante einmal Gottvater selbst den sommo Giove nennt. Die Ultramontanen verfeterten natürlich unseren Meister, und ihre Ueberhebung wurde tagtäglich größer. Auch Richuhr, Riegel, Cornelius. 5

der "dies dumme Wesen uachsichtiger als Jemand beurtheitt" hatte, macht es "unwillig und grimmig, daß sie hochmüthig sind, versühren wollen und ihre Unwissendeit als höhere Sinsicht aufstellen."

Diese Unbefangenheit, Duldsamkeit und freie Menschlichkeit kann selbst heute noch nicht, nachdem Cornelius die Ludwigsfresten und die Domfartons geschaffen, von Seite der Ultramontanen ihm verziehen werden. Ein literarisches Erzeugniß dieser hyperkatholischen Richtung "Convertitenbitder" \*) bespricht in der Biographie Dverbeck's auch den deutschen Künftlerfreis in Rom, und sagt u. A.: "Es ist diese wunderbare Ueber= einstimmung in allen Ausichten um so merkwürdiger, als die jungen Männer, deren Augahl immer größer wurde, vorher in feiner Begiehung zu einander gestanden hatten, und mitunter Elemente eintraten, die mit ihrem ent= schiedenen Wesen zuweilen die Harmonie der kleinen Republik zu zerstören drohten. Dahin gehörte vor Allen Peter Cornelius, der, obichon einer altkatholischen Familie entstammend, gleichwohl unter diesen zumeist im Protestantismus geborenen Aunstjüngern den Rationalisten spielte, und während jene religiöse Bilder malten, Cartons zu den Riebelungen ent= Welch' einen geistigen Zustand der Leser bei dem Urheber dieser denkwürdigen Neußerung übrigens voranszuseten hat, mag er daran bemeffen, daß jener ein paar Zeilen später Göthe "ben alten Heiden" schimpft. Doch dies nebenher.

In Rom wurden die Verhältnisse immer gespannter. Niebuhr klagt über die Jämmersichkeit der Künstlergespräche, doch nimmt er Corsnelius aus, "dessen lichter und reicher Genius nach allen Seiten zu schanen vermag." Und ein andres Mal nimmt er ihn wieder vom allgemeinen Urtheil aus; er sagt: "Eine glorreiche Ausnahme macht Ihr Landsmann Cornelius, der Ihnen (Jacobi) in einigen Monaten einen Brief bringen wird; — das ist der Göthe unter den Malern und in seder Hinsicht ein frischer und mächtiger Geist, frei von aller Beschränktsheit." Endlich zogen sich die meisten Künstler von Nieduhr zurück, nur Cornelius und wenige andere blieben ihm tren. Wie sehr aber sene bei Rieduhr den Künstlerderuf überhanpt herabgesetzt, beweist folgende Lenserung, nachdem

<sup>\*)</sup> D. A. Rosenthal, Convertitenbilder aus dem 19. Jahrhundert. Schafshansen 1865. I. 1. S. 210.

Cornclins schon mehr als zwei Jahre fort war, und Niebuhr die Fähigsteiten seines kleinen Sohnes im Hinblief auf bessen künftige Lebensstellung beobachtete; er schent sich, seine künstlerischen Anlagen zu sördern. "Lieber alles andre als Künstler! Schaarenweise kommen sie aus Deutschland hier au: rohe Naturalisten, die gar nichts gelernt haben, ohne Geld, aber mit Empschlungsbriesen, in denen man gebeten wird, sie zu unterstützen. Welche Bursche sind dies größtentheils! Und wie dünkelvoll! Wenn man ihnen eine Arbeit geben will zum Copiren, so lehnen sie es ab, weil sie eigene Compositionen masen wollen: eigene Compositionen! Leute, die oft feine Ahnung haben davon, worin das Vortresssliche dessen bestehe, was sie schen."

So waren die schönen Zeiten des ersten Strebens in Rom und ber gemeinsamen Arbeit dahin, es war anders geworden und Alles war verschoben. Die Gefahr einer babylonischen Aunstscheidung wurde gefühlt, und fie giebt fich deutlich in einem Briefe von Sulpiz Boifferec zu erkennen, den er von Wiesbaden, wo er mit Thorwaldien zusammen war, im September 1819 an seinen Bruder schrieb. Sie sprachen von den Malern in Rom, und da heißt es weiter: "Wir famen so tief in den Text, daß ich das gauze Berhältniß der jungen Maler in Rom, der besteu wie der geringften, aus dem Grunde fennen lernte, und erft vollends einsah, daß mein Bunich, fie von Rom nach Dentschland guruckversetzt zu wissen, das einzige ift, was übrig bleibt in dieser furchtbaren Berwirrung. Wirklich jagt auch Thorwaldsen, daß sie seit der Ausstellung alle unter einander veruneint wären und aus einander fahren murden." Dies Huseinanderfahren ift buchstäblich eingetroffen und ohne Zweifel hat auch Cornelius das Herannahen deffelben lange vorher gefühlt. Go wurde ihm denn die Löfung dieser Verhältniffe leichter und die Heimtehr ins Vaterland doppelt will-- Auch der Auftrag des Marcheje Massimi, die Daute= Fresten in seiner Billa zu malen, der zwar so erfreulich und ehrenvoll für ihn gewesen, konnte ihn nicht zurückhalten; er brach die Arbeit ab, und verließ nicht lange darauf Rom. Unbehaglichkeit in den dortigen Zuftanden und eine lockende Zukunft in Deutschland trieben ihn hinweg, und wir werden sehen, daß ähnliche Beweggründe noch einmal in seinem Leben einen großen Wendepunkt herbeiführten.

Doch wir haben an dieser Stelle mit wenigen Worten der Maffimi's schen Arbeiten zu gedenken. Die in Frascati entstandene und zum Theil farbig angelegte Umrifgeichnung läßt uns eine länglich vierecfige Deckenfläche erfennen, in deren Mitte ein Oval angeordnet ift, das von einem breiten Ringe umgeben wird. Indem fo Cornelins in das Mittelfeld das innerste Paradies legte, boten ihm die Telder des Ringes Raum dar, die einzelnen Sphären der Seligfeiten, wie der Dichter fie beschreibt, durch entsprechende Gestalten zu veranschaulichen. Freilich, wenn Dante's Phantaffe den Lefer frei von Planet zu Planet, von der Sonne zu den Sternen führt, jo blieb der Maler eng im fleinen Raume beschräuft und durch die Gränzen seiner Kunft bedingt. Aber darin grade, wie er die 3dee des Dichters aus dem Worte in die sichtbare Form übertrug, zeigte er die Tiefe seines Beistes und stellte ein großes Beispiel von dem mahren Berhältniffe der Dichtung und Malerei zu einander auf. Durch die Sternenwelt schwärmen gern die leichten Gedanken, und sie folgen willig dem führenden Dichter, jene Gebilde mit abgeschiedenen Menschen zu bevölkern: da ist fein Band und feine Schranke, der ungemeffene Raum ift leicht durchmeffen. Aber unn kommt die schwere Birklichkeit, und der gange Traum foll plötslich in Form und Farbe fünftlerisch gestaltet vor unsern Augen erscheinen! Wir meinen, es sei nicht möglich, und dennoch löst der wahrhafte Künftlergeist das scheinbar Unmögliche leicht und glücklich. In die architeftonische Strenge monumentaler Raumtheilung hat Cornelius diese Idee gewiesen, und hat fie durch eine im höheren Sinne symbolische, also gleichnifartige Auffassung bewältigt; er fette an die Stelle des Gangen jedes Mal den Theil als Bertreter, und stellte jo eine Folge her, die denjetben innersten Zusammenhang hat, wie die Dichtung selbst.

Das Mittelbild ift auf Goldgrund angelegt — wodurch auch die in der Lithographie störenden großen Heiligenscheine fast bis zum Verschwinden gemildert sind, — dann folgt eine Glorie von Cherubim, hierauf in dem Ringe der blane Himmel mit den Wolfen, auf denen die Seligen ruhen, und endlich abschließend ein Rand mit Sternenzeichen. Durch Streisen und Blumengehänge ist der elliptische King getheilt, und zugleich mit dem Mittelbilde und dem Rande eng verbunden; natürlich wird hierdurch auch der Charafter des Werfes als eines Deckenbildes, als eines funstreichen

Teppiches auf das Entschiedenste gesichert. Wenn so die Composition in erster Reihe gerühmt werden nuß, so wird auch dem ausmerksamen Bestrachter nicht entgehen, wie Cornelius nach allen Seiten die Dichtung im echten Geiste ersät, wie er in das Dante'sche Wesen verwandtschaftlich eingedrungen ist. Jene geistvolle Mystit wußte er in der Darstellung mit derselben Hoheit und Würde zu verbinden, wie wir dies im Gedichte bewundern. Und was die fünstlerische Form andetrifft, so wird man schwerlich ein eingehendes Studium von Rasael's unsterblichen Schöpfungen verkennen können, wenn auch in einzelnen Stücken eine sichtliche Vorliebe für das frühere Mittelalter von der reinen rasaelischen Schönheit ableitet. So wird es besonders interessant sein, mitten in der klassischen Anordnung und umgeben von rasaelischen Blumengehängen den Ihron und die Heiligenscheine der Oreisaltigkeit in streng gothischen Formen zu erblicken.

Dieje Arbeit ift, wie schon erwähnt, nicht vollendet worden, dennoch ging von ihr ein weittragender Auftoß aus. Die neuere dentsche Malerei ift nämlich zu Dante in eine enge, vertraute Beziehung getreten, und ichon Caritens machte eine seiner ichonften Compositionen nach dem fünften Ge= jange der Hölle. Un Carstens schloß sich zwar jogleich Joseph Roch mit einigen Dantezeichnungen an, aber selbst dieser, für den großen Florentiner jo hoch begeisterte, Künftler erhielt doch durch Cornelius erst die entscheis dende Richtung. Rach diefer Zeit dann entstanden ungählige Dante-Blätter, die sich aber alle nur illustrationsartig an einzelne Seenen hielten, und nicht immer ein wahrhaftes Eindringen in den Geist des Dichters ver-3ch habe dieses wichtige Berhältniß zwischen "Dante und der rathen. neueren deutschen Malerei" ausführlicher in einem besonderen Aufsatze zu schildern versucht, und muß mich deshalb hier auf die thatsächliche Bemerfung beschräufen, daß fein Künftler seit Michelangelo den Dante jo tren und echt erfaßt hat wie Cornelins, und daß Dante auch auf die späteren Schöpfungen unseres Meisters einen zum Theil maßgebenden Ginfluß aus-Wir werden dies lettere namentlich bei Besprechung der genbt hat. Endwigefirche auch hier im weiteren Berlaufe noch hervorheben muffen.

Cornelius stand zu jener Zeit, als er mit den Massimi'schen Arbeiten beschäftigt war, in der Mitte der Dreißiger, er hatte sich eine Familie gesgründet und durch seine Werke den Ruf der Berühmtheit jenseits und dies-

feits der Alben erworben. Niebuhr drang, wie wir saben, wiederholt in Berlin barauf, daß Cornelius, der ja durch die Erwerbung von Duffelborf preußischer Bürger geworden, heimgerufen und beschäftigt würde. es war vergeblich. Möglich, daß er endlich etwas durchgesetzt, allein inzwischen nahmen die Berhältnisse eine raschere Entwickelung. 3m Jamar 1818 war der baverische Kronprinz Ludwig nach Rom gefom= men; er fah die Fresten im Bartholdy'ichen Saufe, fah Cornelius Ent= würfe und Zeichnungen, ging perfönlich mit ihm um und erkannte, daß dies der Mann sei, den er haben muffe, um seine fühnen, auf großartige Runftschöpfungen gerichteten, Plane verwirklicht zu sehen. Bereits im April beffelben Jahres war eine Ginigung gwischen ihm und Cornelius erfolgt. Sie betraf nichts Geringeres, als die Ausmalung zweier Sale der Glyptothef in Gin solcher Auftrag, von so bedentender Ausdehnung und so ehrenvoll erhebend durch das Gefühl, im Zaterlande selbst große monnmentale Werke der Malerei auszuführen, und fo dem neuen Runftleben eine weite und fühne Bahn zu öffnen, mußte einen Kenergeist wie Corne= lius in helle Begeisterung versetzen. Er brach die Maffimi'ichen Arbeiten ab, indem er an seiner Statt seine Freunde Philipp Beit und Joseph Roch empfahl, und bereitete fich für die neuen Werfe vor. Den Sommer 1818 brachte er in Ariccia bei Rom zu, und machte noch in demselben Jahre einen Ausflug nach Neapel gemeinschaftlich mit dem, durch sein Werk über Rafael später jo befannt gewordenen, J. D. Paffavant. Seine 216= sicht war, jetzt sogleich nach Deutschland zurückzukehren, aber freilich war es unbestimmt, an welchem Orte er seinen eigentlichen Wohnsit nehmen würde, und dies eben hauptsächlich verzögerte seinen Anfbruch von Rom. Denn, wenn Riebuhr's Bemühnugen auch nicht Auftrage von Berlin ausgewirft hatten, jo hatten fie doch die Aufmertsamkeit der leitenden Breife auf Cornelius gerichtet, und man ging mit dem Gedaufen um, ihm bas Directorat der nen zu eröffneuden Aunstakademie in Düffeldorf anzubieten. Die Verhandlungen famen in Bang, aber fie gelangten erft im Jahre 1819 zum Abschluß. Bährend beisen hatte Cornelius sich natürlich dem Ludwig gegenüber die Freiheit der Entschließung vorbehalten müssen, ihr Bertrag bezog sich nur auf die Leistung der Malereien in sachlicher Sinsicht, ohne den Meister persöulich in beengender Beise zu binden.

In die römischen Künftlerfreise hatte aber Ludwig ein Clement getragen, das die schon vorbereitete Umwälzung und theilweise Entartung zur schnellen Reife brachte. Der Dünkel, welchen Riebuhr schon längere Zeit vor des Pringen Anfauft in Rom bei den Klinftlern, besonders den jungeren, beflagt und gerügt hatte, steigerte fich in fehr bedeuklicher Beife, fo daß wir in einem Briefe vom 26. Inni 1818 bereits diese, nur all zu treffende Meußerung finden: "Es ift ein wahrhaft neues Licht in der Runft aufgegangen. Meine Sendung hat hier, ohne Blödigkeit zu reden, vielleicht viel gewirft. Ihr Kronpring fann mehr thun: aber fein Hufent= halt hier hat auch geschadet. Er hat die Jünglinge hochmüthig gemacht; der besonnene Freund genügt seitdem nicht mehr, weil er nicht anbetet u. f. w." Diese übermäßige Gunft von Seiten des Kronpringen, seine fühnen Plane, welche die Betheiligung vieler Gräfte in Aussicht stellten, wirften auch auf die Stimmnug der Künftler gegen ihn zurück. Man fah ihn bereits als den berufenen Mäcenas für die deutsche Kunft an und feierte ihn durch Wort und That in ausgesuchter Beife. Co gab man ihm am 29. April 1818 furz vor seinem Abschiede aus Rom ein außer= ordentliches Keit. In der Villa Schultheiß hatten die Künftler Ränmlichfeiten gewonnen und einen großen Saal mit Blumen und Lanbgewinden, zwischen denen sie Transparentbilder angebracht, sehr geschmachvoll geziert. Cornelius hatte den Gedanken zu diesem Schmucke angegeben, und feine Freunde halfen ihm brüderlich bei der Ausführung. Friedrich Rückert, deffen Menje ichon im Jahre zuvor, 1817, das deutsche Octoberfest in der Siebenhügelstadt verherrlicht hatte, sprach ein Gedicht, in dem er nach ein= ander die in dem Hanptbilde dargestellten Rünfte: Musik, Malerei, Bildnerei, Baufunft und Dichtung felbft reden ließ. Dies Gedicht fandte und widmete er später seiner Brant, indem er ihr die Entstehungsgeschichte deffelben als eine Ginleitung ergablte. 3ch fann es mir nicht verfagen, als die schönste Berewigung dieses einzigen Festes, an dem Cornelius einen fo hervorragenden Autheil hatte, eine Stelle aus Rückert's Schilderung bier anzuführen:

"Frenudin! die dn mehr als andre liebest meine Poesse, weil du eben mehr als andre mich, den Dichter, ielber liebst; Deinen liebevollen Angen mibm' ich bente bies Bedicht. bas mir lieb vor vielen andern, weit im atten Rom ich's ichrieb ju des ichonften Tages Feier, einem Jest jum Schmude, wie die am Tibernfer blühnde beutiche Rünftterrepublik nie ein gleiches bat gefeiert, nie ein gleiches feiern wird. Bu ber em'gen Weltstadt Mauern, wo der Rünfte Beimath ift. ward in diefen ichonen Tagen ein gemeinschaftliches Biel denticher Lieb' und Munftbeftrebung Mittetpunft, um welchen fich Gifer und Begeift'rung drehten, Banerne fronenmurd'ger Bring. In der Fremd' als dentscher Kürften Stellvertreter ehrend 3hn bot, Ihn murdig anszuzeichnen, dentiche Runft Die Waffen, Die ihren Sanden Gott gegeben. diesmal auf gu Kürftendienft. Gine Billa war gewonnen bor der Porta populi, wo an eines weiten Sagles erft noch nachten 28anden itt ptötetich war bervorgesprungen, wie burch einen Banberblit, eine 28ett von Farbengluten, eine Simmelsfautafte. ein tebendig Meer des Glames, ein gemaltes Paradies, eine neue Brilblingofchöpfnug, ein Befperien der Magie. Doch durch Mah' und Aleiß errungen, war, was hingezanbert ichien. Denn es batte, banstid gleichigm. eine Materfotonie draußen nieder fich getaffen, die das Wert fo raftlos trieb: Maten fah' die Conn' am Jage und die Racht bei Rergenticht. Dem Cornetine, dem Meifter, der erdacht des Gangen Rif. auch die Sanvtfiaur, wie billig,

feinem Binfel vorbebielt, während er in all das andre fich die andern theiten ließ; dem Corneline, dem Meifter, der dem, mas gemeinschaftlich nur gefördert werden fonnte, der Erfindung Ginheit lieh, ber an jener glieberreichen dentichen Malerrepublik (weil ein Wert von vielen Sanden niemals ohn' Gin Saupt gedieh) war als Saupt hervorgetreten; dem Cornelius hatten fich diefesmal die andern Meifter. fouft mohl gleichgeordnet ihm, alle fdweigend unterordnet, jeder unterm Sanpt ein Glied. Beder ftand an feiner Stelle, ohne daß er die bestritt, die fein Rachbar eingenommen. feinem ichien fein Amt gering; weil dem Bangen jeder diente, chrte jeden jeder Dieuft: ob er Sauptsiguren malte, oder ob er Farben rieb. Damals fah ich, wie der Meister, vor dem großen Mittelbild auf dem Berfgeriifte ichwebend, eben noch der Poefie, die er herrlich dort in aller Rünfte Mitte thronen lieft. bunte Klügel an die Schulter iduf mit fühnem Binfelftrich; mährend erft in halb begrünten Cichbaums Wipfel ober ihr, um ihn völlig griin gu farben, hodi ein Landichaftemaler bing. der, phantaftijch griin getteidet, fetbft des Baumes Bogel ichien. (Zei du mir genannt mit Wehmnt, Fohr, du ichones Jugendbild, Das zu früh der Annft, zu früh uns in der Tiber unterging!) Aber unter das Berüfte hatte noch ein dritter fich. in der Sand den Binfel haltend, ungesehen hingeschmiegt.

wo zu aller Rüufte Küffen eine faum bemerfte Bier er beicheiden ftille Btumen, ftille Rranter fproffen ließ. Co arbeitet' eine edle Malergilde, mährend fich eine Bunft von Architeften fcon geschäftig auch bewies, aus dem Frühlingeschmud der Barten, ans des Landes Blumengier, aus endlosem lleberfluffe von Jasmin und Rosmarin, von Granat' und Dleander, Lorbeer, welicher Gich' und Mirth', Delblatt und Drangenzweigen ebenmäßig, funftgefchict griine Gäulen aufzubauen an des Saales Banden ringe, die auf ihren Scheiteln trugen Fruchtgehäng und Laubgewind. Alle Rünfte fo beschäftigt, miifig nur ber Dichter, ich! ... "

Dann erzählt Rückert, wie er nun zur Abfassung des Festgedichtes innerlich getrieben sei, und läßt dies selbst folgen. Am Schlusse spricht die Poesie und schlickert in kurzen treffenden Worten die Transparents bilder:

.... Die Malerei hat aus dem Schwesterchor befonders fich hervorgebrangt, den andern das neidenswerthe Umt hinweggehascht, die geift'ge Wirthin diefes Mahle gu machen. Gie hat une felbft im Bilde bier versammelt, wo wir, jum Hing' in lichten Farben redend, des Worts für diesmal faum bedürftig find. Bur Seite bier, auf diefem Debenbild, hat fie die alten Meifter vorgerufen, die Rünftler jeder Art und aller Beit, ans allen Simmelsgegenden hieher In nufrer jitingften Meifter Fest versammelt. Benüber aber auf dem andern Relb. o feht, entgegen tritt dem Rünftlerchor ein anderer bon alten Runftbefdnigern. Denn Runft, die zwar ihr fichres Erbtheil droben im Simmel hat, bedarf, fo lange fie auf Erden geht, des ird'ichen Schutzes wohl.

Wie giehen fich die beiden Chore an, und ftreben liebend vorwärts gen einander. Bewiß, fie werden in der rechten Mitte fich finden, wo der Aunft and Fürstenschutz, dem Kürften aus den Rünften, die er schützte, der gegenseitige Bewinn erwächst. Da hat nun, der bei jeder Aunft gern fputt, hier unten auch der Wit fich hingehndt, geschildert in gemalten Basrelieffen, Beichichten, die vortrefflich find und treffen: Bier, wie die alten Mauern Berichos einstürzen vor der Aunfttrompeten Stoß; hier, wie des Angias verfanmten Stall Beratles reinigt vom verjährten Schwall; hier, wie für ihr verrath'rifches Geflifter Simfon mit luft'gem Rolben trifft Rilifter. Wir alle fühlen bier uns nicht getroffen, brum barf ber Bit von une Berzeihung hoffen. Bit ift unichadlich, den ich halt' am Bügel; ich nehm ihn unter meine breiten Flügel, fammt allem andern, wie's hier ift gethan; Wer magt es nun und ficht es weiter an?"

Dies Test wird, so lange deutsche Aunstgeschichte danert, als ein schönes Denkmal des großen Aufschwunges fortleben, den besonders die Malerei durch Ludwig's foniglichen Schutz genommen. Und deshalb feien die Namen auch der andern Maler, die zu jenem Chrentage mitgewirft, hier nicht übergangen; es find Dverbeck, Joseph Suter, Johr, Philipp Beit, Karl Bogel, Ramboux, Lund, Hornn, Eberhard, Wach, Wilhelm Schadow und Julius Schnorr. Alles was sonft an funftsinnigen deutschen Männern Franen in Rom war, hatte fich natürlich dieser ansgezeichneten Huldigung angeschloffen. Denn es war fein Jest, was Diener ihrem Berrn, mas Softente ihrem Fürsten gaben; nicht dem Pringen galt es, es galt der Runft, deren begeifterter Pflege ein begabter, thatträftiger und reicher Fürst sich rückhaltlos gewidmet hatte. Und das war billig. Denn fragen wir uns offen: was ware aus der dentschen Runft, namentlich der Malerei geworden ohne Ludwig's schützenden Arm? Durch jene festliche Erflärung seitens der Künftler unn an den Dienft der Runft unverbrüchlich gefesselt, schied Ludwig and der Tiberstadt mit dem Gruße: Auf Wiederschen in Deutschland!

Unfer Meifter verweilte noch zu Rom bis Anfangs September bes nächsten Jahres, dann folgte er dem ihm gewordenen Rufe und fehrte nach achtjährigem Aufenthalt in der Fremde zur Heimath zurück. Niebuhr fah ihn mit Traner scheiden, denn die Freundschaft beider Männer war eine eble und echte. Ein schönes Deufmal ist ihr in den vortrefflichen Briefen, ans denen wir das Wesentliche, was Cornelius betrifft, mittheilten, erhalten; denn hierin spricht ebenso der seltene Charafter Niebuhr's herrlich sich ans, wie auch unser Meister als Mensch und Künftler die wahrste und beste Bürdigung findet. An diefen Grundurtheilen Riebuhr's wird alle spätere Weschichtssichreibung festzuhalten haben, und sie wird dies um so mehr fönnen, als ihr Gewährsmann selbst ein hervorragender Geschichtsschreiber ist, "dessen Grundansicht, wie er sagt, immer historisch ist." faßte den Cornelius bereits durchaus in seiner geschichtlichen Bedeutung auf, und wir föunen mit voller lleberzeugung von der Wahrhaftigkeit deffen, was er ausspricht, seine Urtheile und Ansichten aufnehmen. Wie das Bild des Cornelius nach diesem erscheint, haben wir durch die gemachte Auswahl geeigneter Stellen dem Lefer vorzuführen gefucht, und wir wiffen, daß auch heute über den Charafter und das Wesen unfres Meisters im Grunde nichts anderes gejagt werden fonnte. Das glanzenbite Zengnif für Cornelins aber ift noch gurnet. Es ift ein Bericht von Riebuhr, den er in seiner Eigenschaft als Gesandter an den Kultusminister von Alteustein zu Berlin amtlich richtete, und der noch bei den Acten des Ministeriums auf-Durch die Gefälligkeit des Ministers von Bethmann= bewahrt wird. Hollweg erhielt vor einigen Jahren Ernst Förster eine Abschrift dieses Berichtes, den er dann im fünften Bande feiner Gefchichte der deutschen Runft veröffentlichte. Wegen Befetzung der Directorstelle bei der Düffeldorfer Atademie hatte nämlich Altenstein von Niebuhr ein Gntachten über Cornelius eingefordert, und diefer ichrieb dann am 5. Juni 1819 dem Minister:

"Die Aufforderung, womit Ew. Excellenz mich beehrt haben, auf Grund meiner genanen Befanntschaft mit dem Maler Herrn Cornelius eine Erflärung über seine in Borschlag gebrachte Bernsung als Director der Kunstakademie zu Düsseldorf abzugeben, hat mich sehr erfreut, und zu lebhaftem Dause verpflichtet. Die sange Zeit, welche ohne Entscheidung

vergangen ist, seitdem diese Berusung von der Königlichen Regierung zu Düsseldorf eingeleitet worden, hat unvermeidlich Besorgnisse erregt, daß ein Borhaben, worüber ich mich in jeder Beziehnug innig gestrent hatte, aufgesgeben oder vereitelt sei. Hierüber bernhigt, erfenne ich zugleich das ehrende Bertranen auf unbesangenes Zengniß, welches in einer Anfrage liegt, die einen Mann betrifft, von dem es Ew. Excellenz wohl besannt sein wird, daß ich seinen Geist, seine Aunst und sein Herz ausgezeichnet liebe und verehre.

"Die Annstakademicen, wie sie allgemein eingerichtet sind, scheinen den Zweck zu haben, die Annst, abgesehen von der Erscheinung großer für sie geborener Genien und von dem geistigen Sinftusse der Zeit und des allgemeinen und einzelnen Seckenlebens, zu erhalten. Die schönen Jahrhunderte der Anust im Alterthum wie in den beiden Ländern, in denen allein sie in der neueren Zeit geblüht hat, wußten Nichts von solchen Lehranstalten, so weit man auch damals von der gesährlichen Meinung entsernt war, daß es andern als ganz seltenen Menschen gelingen könne, sich selbst Lehrer zu sein. Die großen Künstler waren Meister, umgeben von Jüngern nud Schülern, denen sie ihre äußerst zahlreichen Regeln und Lehren mittheilten, deren Ange und Hand sie leiteten, und für deren Geist ein Licht von dem ihrigen ansging.

"Benn die Annstafademicen, so wie sie sind, nichts Gutes seisten, wenn man dies hier zu Kom vielleicht noch sebendiger, als irgendwo, einzusehen veransaßt wird, so sind sie nun in den Händen der Regierungen, wenn diese ihre Grundsehler einsehen, ein Mittel, das untergegangene üchte Verhältsniß der Meisterschaft wieder herstellen zu helsen. Wie in tausend andern Dingen der Verlust der freien eigenen Leitung von den Individuen versichnstet worden, und diese sich freiwillig unter eine Vormundschaft der Unmündigkeit begeben haben, aus der nichts Frisches mehr werden kann, und die Regierungen, welche es redlich meinen, die Heitung darin erkennen, daß sie den Geist eigener Thätigkeit innerhalb der bestehenden Formen aufsrusen und nicht diese Formen zerschlagen: so gilt dies auch wohl von den Kunstafademieen.

"In einer Zeit, wo das bewundernde Hinaufschen zu einem ächten Meister und ein festes Anschließen an ihn in jeder Art der Kunft, von

der poetischen dis zur bitdenden, ganz selten geworden ist, weil Liebe und Demuth fast verschwunden sind, würde auch für die bildende Kunst aus einer Abschaffung der Kunstschulen eine geistige Anarchie und Verwilderung entstehen, an der, so weit sie sich auf diesem Felde wohl zeigen mag, der Widerstreit gegen die jetzige Unzwecknäßigkeit der Kunstasademieen uns längbar einen großen Autheil hat.

"Wählt aber der Staat einen großen Künstler, der bernsen ist, eine wahre Schule zu gründen, sichert diesem ein heiteres Leben und ein Ausstommen, wobei er einen großen Theil seiner Zeit auf die Leitung tüchtiger Schüler verwenden kann, noch mehr aber sie an seinen, dann leicht einer sehr großen Erweiterung fähigen Arbeiten Theil nehmen läßt, und eine gesetzliche Antorität über diese Schüler, deren die frühern guten Zeiten entbehren konnten, die unsrige aber nicht, so kann und wird eine solche Kunstschule wenig kostbar sür den Staat, sobald man viel belästigendes Fachwerf wegwirft, und mit der Unterstützung der Eleven behntsam ist, um nicht, anstatt des wahren Beruss, der traftlosen Neigung auf die Bahn zu helsen, von dem allerglänzendsten Vortheil für die Kunst sein, und dem Staat zur herrlichen Ehre gereichen.

"In diesem Sinne bin ich überzengt, daß Herr Cornelius, ohne irgend eine Ansnahme oder Bergleichung, der berusenste unter unsern Zeitgenossen ift, um eine Aunstschule, unter welchem Namen sie genannt werden mag, zu schaffen und zu leiten.

"Sein Genie, mit dem umfassendsten Talent und der tiefsten Einsicht in alle Zweige seiner Kunst verbunden, ist in Deutschland, wie hoch man es auch würdigen mag, nur sehr unvollkommen bekannt und kaun dort noch nicht vollkommen bekannt sein. Was nach ihm gestochen worden, ist theils im Stich gar nicht glücklich dargestellt, theils ist es aus früherer Zeit, und wir sehen ihn, der sich seinen Weg völlig selbst bahnen mußte, in seder neuen Arbeit sich selbst übertreffen und vervollkommnen; theils erregt es wegen der den Gegenständen augeeigneten Darstellungsart zusälliger Weise eine ganz irrige Vorstellung von Einseitigkeit und freiwilliger Beschränfung auf einen gewissen Styl. Das chelische Blatt der Riebelungen übertrifft ohne Vergleich die früher gearbeiteten einzelnen, und ich schene mich nicht, zu sagen, daß auch nicht eine ähnliche Darstellung des Alterthums oder

der neueren Zeit über die des Hunnenkönigs unter dem vertilgten Heldengeschlicht gestellt werden fann. Der Carton der Wiedererkennung Joseph's und seiner Briider giebt doch feinen Begriff von der meisterhaften Behandlung des Gemätdes, und wenn wir uns jehnen, daß er einst den unvergleichlichen Chelus der drei Gedichte des Dante, wie er ihn gedacht und seinen Freunden angegeben hatte, möge aussiühren fönnen, wenn ich unserm Yande das Glück wünsche, irgendwo dieses Werk von ihm zu besitzen, und unserer Regierung die Ehre, es zu bewirken: so ist doch die Arbeit, welcher jene für jetzt gewichen, die sehr glückliche Beranlassung geworden, seine ganze freie Bielseitigkeit nicht allein den Zweiflern zu beweisen, sondern vielleicht glücklicher, als wenn er erst in späteren Jahren diese Gegenstände darzustellen angesangen hätte, zu entwickeln. Man sieht und bewundert in dem Carton für den Saal, der ihm zu München für S. A. H. den Krouprinzen von Babern zu malen aufgetragen worden, eine ebenso tiefe, liebende und achte innige Anffaffung der griechischen Poefie, als in seinen früheren Werken der heiligen Geschichte und der vaterländischen alten Zeit, und unerschöpflichen Reichthum der Erfindung, vereint mit dem einfachsten Tieffinn.

"Einen Ansspruch, von dem man wie von seinem Dasein gewiß sein fann, daß wenigstens das nächste Geschlecht ihn allgemein bekennen wird, darf man getrost änßern, ehe er noch die allgemeine Stimme sein kann: Cornelius ist unter unsern Matern, was Göthe nuter unsern Dichtern ist. Sein Verstand ist ebenso vorzüglich, wie sein Genie und Talent: er zeichnet sich aus durch die seltenste Richtigkeit der Beurtheilung über alles, was ihm so vor den Geist tritt, daß es möglich ist, ohne Gelehrsamseit es zu durchschanen, und ich glaube, daß sein Urtheil nie salsch sein wird, wenn eine auch ganz fremde Sache, tlar dargestellt, ihm vorliegt; er ist in keinen Vorurtheilen besangen, und durch und durch von lebendiger Wahrheitsliebe beseelt.

"Mit diesen Sigenschaften verbindet er die, welche zum Erfolg des Wirkens von Mensch auf Mensch die wichtigsten sind. Daß er frei von dem leisesten Neid ist, folgt bei einer schönen Seele numittelbar aus dem stillen Bewußtsein, welches er von dem, was er ist, haben muß. Er ist aber nicht nur dies, sondern voll Liebe und voll Sifers, den jun-

geren Künstlern mit Rath und That zu helsen; er zieht sie gern an sich; ich habe gesehen, wie er sich freute, als Einem es gesang, eine überstragene Theilarbeit sehr brav auszusühren, und ich weiß von benen, die sich mit aufrichtigem Bunsch nach Besehrung an ihn gewandt haben, wie eindringend und flar, wie schonend und ausmunternd er ihnen die Schwäche ihrer Werse zeigt, und ihnen hilft, sich von augenommenen Grundsehlern frei zu machen. Solche, die redlich Besehrung suchen, sind freisich bei der herrschenden Sinnesart unserer Zeit, und hier, wo die meisten so hins sommen, daß sie sich schon etwas zu sein glauben, nicht zahlreich. Wird Cornesins auf die Stelle gesetzt, wo er mit der Muße freier Bewegung, die dem großen Künstler nothwendig gesassen werden muß, der Meister einer ächten Kunstschule sein kann, so wird er mit verdoppelter Lebenskraft schaffen und wirken, weil er sich dann ganz glücklich fühlen wird.

"Ich setze also voraus, was vielleicht allein bei unserer Regierung in Sachen der Wissenschaft und Kunst kein täuschendes Vertrauen ist, daß nicht die Richtfünstler dem großen Künstler und Meister buchstäblich vorschreiben und einrichten werden, wie der Schüler zum Maler gebildet werden soll, sons dern daß man sich darauf verlassen wird, daß der glücklich Gesundene, ein heilig gewissenhafter Mann, voll Liebe sür die Sache und undesorgt, ob ihn ein Schüler übertressen könne, dies wissen, und nach Wissen und Geswissen sehre und Wort, daß der Ersolg diese Versicherung rechtsertigen wird, daß Niemand mehr, als er, und Keiner, von dem ich weiß, wie er zum Director einer Kunstschule geeignet ist.

"Wenn Ew. Excellenz die Sprache einer sehr warmen Freundschaft in diesem Berichte wahrnehmen, so bitte ich Sie, nur nicht zu bezweiseln, daß es eine nicht verbleudete ist."

Dies herrliche Schreiben, das auch für das tlare, voransschauende Erfeuntnisvermögen seines Versassers ein Denkmal ist, entschied für Cornelius. Er trat im Jahre 1821 das Directorat in Düsseldorf an, nachdem er sich bereits sast ein Jahr in Minchen aufgehalten, und dann einen längeren Vesuch in Verlin gemacht hatte. Die doppelte Veziehung zwischen Düsseldorf und München wurde so geordnet, daß der Winter in jener Stadt, der Sommer in dieser zugebracht wurde. Dort entstanden viele von den

Kartons, hier murde die farbige Ausführung gemacht. Es war ein fortwährendes Hin- und Herreisen, eine Zeit der vollsten und angestrengtesten Thätigkeit, denn neben jenen Arbeiten galt es noch, eine anderthalb Jahrzehnte lang geschloffene Atademie nen und nach nenen Grundfätzen lebensfräftig zu organisiren, galt es, Künftler heranzubilden und Unfträge zu erlangen. Go war Cornelius mit einem Schlage aus einem beidpränften Kreife in Rom auf die Höhe des Lebens gestellt; er hatte die edelste und ehrenvollste Arbeit zu liefern, die bis dahin überhanpt einem Maler in Deutschland zu Theil geworden, er stand an der Spitze einer Knustschule, die an die alten Atademicen unr noch durch ihren Ramen erinnerte. Talentvolle Schüler sammelten fich um den Meister; Männer wie Sturmer und Stille, Götzenberger und Hermann, Carl Schorn und Anschütz, Sberte und Kantbach nebst vielen andern stellten sich unter seine Gahne, und malten vielfach am Rhein in Schlöffern, Burgen und öffentlichen Gebanden a fresco. Jene reiche Thätigkeit zu ichildern vermag nur Derjenige, der fie mit Angen gesehen, der selbst in Beziehnug zu ihr stand; für und ist heute nur noch die Erinnerung der entschwundenen Glanzzeit vorhanden, und wir müssen tranrig unser Jahrhundert fragen, warum die letzten Früchte jo wenig danernd und allgemein wurden? Damals ahnte und fürchtete Niemand, daß nach vierzig Jahren schon die kurze Blüthenepoche start an ihr Ende mahne: damals war man voll Bertranen, Gifer und Liebe, man wußte, was es galt, und fette alle Kräfte ein. Wir find in der Lage, das Bengniß zweier Angeuzengen anführen zu können, und wir glauben jo am besten bas edle Streben jener Jahre zu charafterifiren.

A. Fahne spricht in seiner Schrift über die Düsseldorfer Afademie auch von Cornelius. Er sagt: "Seinen persönlichen Sigenschaften viel-leicht wehr noch als seinem großen Künstlerruhm verdaufte er die Schüler, welche sich um ihn sammelten. Es war das Künstlerleben früherer Jahrshunderte, welches sich entwickelte. Meister und Jünger standen neben einsander, Liebe zog Liebe groß, und diese Unmittelbarteit, dieses der Kunst würdige, bildend innige Verhältniß schloß den festen Kreis um das Ganze, und ließ von der Afademie, welche der Staat im Jahre 1822 gleichsam von Nenem stiftete und unter Cornelius Leitung stellte, Producte erwarten, welche der innersten Ausschaung abgewonnen, und nicht einem salsche Ehrs

geize und niedriger Brotlust abgedrungen sind." Ernst Förster, der sich damals mit unter den Schülern des Meisters besand, giebt uns eine ansziehende Schilderung, die uns doppelt werth ist, da er zugleich fünstlerische (Frundsätze von Cornelius mittheilt. Er schreibt:

"Um Familienleben des Meisters nahmen wir Theil, als wären wir feine Söhne, und als im Frühling 1824 seine Gattin von einer schweren Krantheit genesen war, veranstalteten wir in einem nahen sehr romantischen Welsenthale ein Test der Frende, wie es uur Kinder der Mutter bereiten In der Afademie bezog fich alles nur auf ihn, da neben ihm die übrigen Lehrer zu wenig Bedeutung hatten, ja selbst mit den hervor= ragenden Schülern nicht wetteifern konnten. Alles war von beispiellosem Gifer befeelt, thatig von fruh bis gum fpaten Abend, und Cornelius überwachte mit unermüdlicher Theilnahme alle Arbeiten und Studien, ja ich muß sagen die Gedauten seiner Schüler und deren Richtung. im Actsaal beim Studium nach dem Nackten auf genaucstes, treues und gründliches Naturstudium zur Aneignung der Formenkenntniß, und regte er anger bemielben zu fteter aufmerkfamer Beobachtung des Lebens und seiner charafteristischen Meußerungen au, so suchte er bei der Ausführung von Werfen zugleich den Sinn für Größe und Schönheit zu entwickeln, oder auch schon auf die Wahl des Stoffes einen bestimmenden Einfluß zu Bir Schüler stellten uns unter einander Aufgaben und wählten bagu Seenen aus Chakespeare, Göthe, Uhland n. f. w. Bei einer folchen Belegenheit äußerte Cornelius einmal: ""Es tangt nicht, den Dichtern nadzudichten. Unfere Kunft ift frei und muß sich frei gestalten. Erwärmen follen wir uns an der Begeisterung der Dichter; das gange Leben muß von ihnen durchdrungen sein; aber wo wir dichten, sollen wir dichten und nicht für uns dichten laffen. Daute durchdrang mit feiner divina commedia das gange Mittelalter. Bon Giotto an, deffen perföulicher Freund er war, bis auf Rafael und Michelangelo fpürt man seinen Beist, doch keiner hat zu seinem göttlichen Gedicht Darstellungen gemacht und unr hie und da flingt es in einzelnen Motiven durch. Scenenmalerei ist Nachdruck; die freie Aunst muß sich dessen schämen. Ich habe sie ferilich einst felbst ausgeübt; aber nur, weil es der einzige Weg war, dem Leben fich zu nähern, welchem Dichter und Toufünftler näher ftehen als

Run aber ift die Bahn gebrochen; wir find dem Leben feine fremde Erscheinung mehr; nun muffen wir nus die Freiheit erhalten, die auch die alte Kunft so hoch erhoben. Sage und Beschichte, das Testament bieten reichen Stoff gur Entwickelung selbstständiger Ideen, und selbst wo es gilt, den Dichter aufzufaffen, darf er niemals copirt werden."" Dann empfahl er wiederholt die Alten: ""Das ift das einzige Beilmittel gegen die magere Sentimentalität unferer Zeit, gegen die Madonnenfucht und Undinenschwärmerei. Da ift die gange Welt in jenen großen Schöpfungen, selbst Chriftenthum und Chriftenpoesie. Denten wir immer daran, daß uns Ginheit fomme in die Geschichte, daß wir die Wurzel, die uns nährt, vom Stamm nicht trennen!"" Und dabei rühmte er des Heschylos gewaltigen Geift, dem er Michelangelo, wie Rafael dem Sophotles und in bedingter Vergleichung Ginlio Romano dem Aristophanes an die Seite sette. - Gin Feind alles Scheins und aller Gitelfeit warnte uns Cornelins bei jeder Gelegenheit vor diesem der Annst ganz besonders tödtlichen Gift, und ging uns stets an, mit ihm in Wort und Wert der Welt gu zeigen, weß Beistes Kinder wir seien." Förster spricht davon, wie er um Gewinn unbefümmert war und führt seine eigenen, so wahren Worte au: "Unfer Glück ist die Ausübung unseres Berufes, und damit sind wir reicher und bevorzugter als die Reichsten."

Dies glückliche und fruchtbringende Leben sollte jedoch nur wenige Jahre danern, denn König Ludwig rief furz nach seiner Throubesteigung Cornelius ganz in seine Dienste nach München, und übertrug ihm die Leitung der dortigen Achdemie, und zwar mit der ansdrücklichen Ermächstigung, daß der nene Director diesenigen Lehrkräfte, welche er zur Reorsganisation der Anstalt nöthig hielt, nach eigenem Ermessen wählen möge. Cornelius benutzte diese Freiheit, um bewährte Männer, wie Heinrich Heß, Schnorr, Ludwig Schorn n. A. heranzziehen, und hierdurch, sowie durch die Ansführung der großen Malereien, zu denen die Hüsse der atademischen Kräfte oder ihre selbstständige Bethätigung nöthig war, gelangte die Utademie schnell zu einer Blüthe, die alle Erwartung übertraf, und die weder vorher noch nachher se erreicht ist. Cornelius siedelte 1826 gänzlich nach München über, wo eben der eine der beiden Festsäle in der Glyptothet unter seiner Leitung beendet wurde. Doch wir müssen sieder zu der

eigenen fünftlerischen Thätigkeit unseres Meisters zurückhehren, und den großen monumentalen Arbeiten in München unsere Ausmerksamkeit zuwenden.

Möge man auch, wie man immer wolle, von der Aunstliebe des Rönigs Ludwig denken, jete man felbst den treibenden Stachel eines leidenichaftlichen Chracizes voraus, jo wird man bennoch, jogar von dem strengften Standpunkte aus, mit Stol; und Dankbarkeit anerkennen muffen, daß Ludwig große Dinge mit fenntnifreichem Tafte und wahrhaft königlicher Thatkraft zum Ruhme Deutschlauds durchgeführt hat. Dies ist schlechterdings nicht zu bestreiten, wenn auch Verkehrtheiten und Frrthümer, zum Theil erheblicher Urt, mit einliefen. Sehen wir von Bankunft und Bilduerei ab, jo ware dies allein ein unfterbliches Berdienft, die flaffischen Matereien des Cornelius ermöglicht zu haben. Und wir wollen billig dem Könige Manches nachsehen, was beiser nicht oder anders geschehen wäre, wenn wir jene herrlichen Fresten betrachten, die für alle Zeiten der unveräußerliche und stotze Besitz Münchens geworden find. Daß aber Ludwig auch alle seine Unternehmungen in dem sicheren Bewußtsein einleitete und führte, in ihnen eine nationale That zu vollbringen und dem deutschen Bolfe ein Denfmat zu errichten, dies geht aus vielen Anzeichen und urfundlichen Zeugniffen deutlich hervor. Um lautesten spricht sich diese edle Gesinnung in der Entstehnigsgeschichte der Walhalla aus. Ludwig mußte im Jahre 1806 als ein unbedeutendes rheinbündlerisches Aronpringlein hinter dem frangösischen Eroberer her mit in die prengische Hauptstadt einziehen; als Lehusmann eines Fremden follte er mit über die Bernichtung diefes Staates jubeln; das fachte sein vaterländisches Gefühl mit aller Macht an, und er beschloß, da Dentschland verloren schien, wenigstens dem deutschen Bolfe durch die Kunft ein Denkmal seines nie verlöschenden Ruhmes zu errichten, und die Walhalla zu bauen. Es ist befriedigend zu sehen, wie die Kunftliebe des Fürsten, den wir gerade auf unserem Gebiete in Deutschland den Ersten nennen muffen, aus derselben nationalen Quelle entsprang, wie die Runft unseres Meisters, dem wiederum von diesem Fürften Gelegenheit ward, feinen Genius in der großartigften Beife gu bethätigen.

Als Cornelius mit Endwig zu Rom im April 1818 abschloß, lebte er noch sehr im Mittelaster. Zunächst im Dante vertieft und dann immer

mit der Bibel beschäftigt, faud er in diesen Stoffen und feiner eigenen Thätigkeit volles geiftiges Genügen. Die Kunstwerke des Alterthums gemährten ihm Genuß, Frende, Belehrung und Ansbildung, aber das Alterthum seinem innersten Wesen und Geiste nach war ihm noch nicht erschlossen. Die Farnefina mit Rafael's herrlichen Bildern vom Eros und der Pfinche hatten ihn zwar begeistert für die alte Mythologie, aber jene dahingefun= fene Welt erichien ihm nur in ihrer lächelnden Seiterfeit; ihren tiefen Eruft, ihre ethische Größe aber hatte er noch nicht erfaßt. Wenn ihm hierfür um auch zweifellos der Sinn zur rechten Zeit aufgegangen fein würde, fo war immerhin der romantische Duft des Mittelalters und der Umgang mit seinen frommen Freunden in gewisser Binsicht für ihn gefahrdrohend. Cornelius fraftvoll gefunde Natur murde ficher nie, dies bin ich überzeugt, einem fräuklichen Mysticismus oder schwächlichen Pietismus sich unterworfen haben, allein mahrscheinlich ist es boch, daß seine Entwickelung für die Folge eine andere geworden mare, wenn Ludwig nicht dazwischen getreten, wenn ihm ftatt ber mythologischen Fresken damals sogleich katholische Rirchenbilder aufgetragen worden waren. Rach dem, durch die Bestimmung der Glyptothet bedingten, Willen des Pringen aber, die Gale in München mit Darstellungen aus dem Götter- und Beldenfreise der Griechen an schmücken, sah sich Cornelius plötzlich einer anderen Welt gegenüber: Bellas glänzende und herrliche Gefilde lagen vor feinem Ange. Wendung seines Geschickes ift ein hochwichtiges Glied in der Kette seiner ganzen fünftlerischen Entwickelungsgeschichte, fann meniger wichtig als sein Eintritt in Italien oder später feine Ueberfiedelung nach Berlin. Gerade das, mas ihm noch fehlte und mas allein ihn auf dem Wege zu höchster Bollendung erhalten konnte, ward ihm jetzt: er ward von Dante und der Bibel zu Homer und den Tragifern gewiesen.

Alles, was Cornelius schafft, schafft er mit ganzer Seele. Er versjenkte sich tief in das Alterthum, studirte jene Dichter, umgab sich mit allem Hohen und Herrlichen, was die neuere Kunst, aus dieser Quelle schöpfend, hervorgebracht. Die Werke der alten Kunst wurden genauer und verständnissvoller auf ihren Gegenstand hin angesehen, in der Farnessina Rafael's unvergleichliche Composition und Raumtheilung bewundert, und besonders "zwei zierlich in Farben ausgestührte Zeichnungen des Ginlio

Romano zu der im Palazzo del Ze gemalten Geschichte der Pinche", \*) die in der Billa Albani aufbewahrt werden, eifrig betrachtet. Daß natürlich bier die Erscheinung von Carstens besonders lebendig auf Cornelius einwirfen mußte, leuchtet von selbst ein. Und wir mussen und zugleich auch erinnern, wie gerade Carftens, als er auf seiner ersten abenteuerlichen Reife nach Italien zu Mantua zwei Wochen im Palazzo del Te fich gefeffelt fah, bis das Reifegeld erschopft und die Beimkehr geboten war, selbst bekennt, daß nur die Borftellung diefer Werke ihm nachher "wie ein Leit= ftern porgeleuchtet und ihn auf rechter Bahn erhalten". Später auf feiner Beimreife fah Cornelius Mantua felbst, und auch in Duffeldorf faud er in der dortigen Sammlung fleine Zeichnungen des Palazzo del Te (angeblich die Farbenffizen des Ginlio). So find denn die Mittel, welche ihn zu dem neuen großen Werfe, das ihm aufgetragen mar, besouders weiter bildeten: der Geift des flaffifchen Alterthums aus den griechischen Aunft- und Dichterwerfen, und die monumentale Composition der Malereien aus den Arbeiten Rafael's und seiner Schule. Aus diesen Bildungselementen schuf Cornelius durch die Kraft feines Genius Werte höchster Kunft.

In Rom entwarf er bereits das Gauze der Grundidee nach, die jedoch später im Einzelnen vielsach anders ausgeführt wurde, und brachte sogar im Herbst 1819 bereits einige Cartons mit nach München. 1826 war der Göttersaal vollendet, 1830 der trojanische Saal mit der, diese beiden Rämme verbindenden, kleinen Halte. Seit mehr als einem Menschenakter sprechen diese Bilder jetzt von Gewölb und Wand herunter zu jedem führtenden Herzen, und machen das edelste Wesen griechischer Aunst uns, den Beschanenden, lebendig. Denn es ist echter hellenischer Geist, der uns hier umfängt, aber nicht wie ein Fremdes, sondern wie unser Eigenes: des Meisters deutsche Art verlengnet sich nicht; sie gerade hat ihn geseitet und geführt, den Onesten des Parnasses als ein Vertrauter zu nahen.

Sin solches Eingehen des Cornelius in das Alterthum überraschte manche seiner Freunde. War er diesen schon zuweilen wie ein Ketzer erschieuen, so fürchteten sie jetzt, er könne gar nach Göthe'scher Beise ein moderner Heide werden. Man hätte es dort lieber gesehen, wenn er beim Dante

<sup>\*)</sup> Burdhardt, Cicerone. Bafel 1860. G. 937.

und der Bibel blieb, wenn er ein Attarbild oder Lircheufresten in Auftrag erhalten; denn die Götter und Selden der Seiden, wie man fich in teudenziöfer Behaglichkelt oder beschränkter Selbstgefälligkeit stets auszudrücken beliebt, zu malen, gilt an folden Stellen für eine schwere Sünde. bedarf feines Nachweises von der Cinseitigkeit dieser Anschaumgsart: ohne den biblischen und chriftlichen Stoffen etwas von ihrem Werthe zu nehmen, ift es doch zweifellos, daß es fehr viele Ideen und Borftellungen giebt, die sich gar nicht anders als durch Gestalten der hellenischen Religion darftellen laffen. Und mas schadet dies? Ift doch in diefer Griechen-Religion auch Ewiges und Wahres, was ja Paulus zu Athen in feiner Rede felbst bezengt: ftand doch auch in diefer felben Stadt ein erhöheter Altar mit der Inschrift: "Dem unerkannten Gotte!" Aber dies Alterthum und das wahre Christeuthum schließen sich ja nicht aus, am allerweuigsten für die Runft: wo der Ideenfreis jenes anfhort, beginnt der von diesem; was dies nicht ansdrücken fann, tritt in den Formen jenes hervor. Aber um diese Sinheit zu fühlen und in sich wahr zu machen, ist ein naiv gesunder Sinn nöthig, wie Rafael, wie felbst die Papfte jener mundervollen Zeit ihn besaßen, wie ihn aber gar nicht die Ultramontanen unserer Tage, bei benen Alles gleich Tendeng wird, zeigen. Wie wenig jener entscheidungsvolle Schritt noch in späteren Bahren dem Cornelius von diesen Kreisen verziehen wurde, befundet eine Stelle in Bilbelm Schadom's modernem Bafari, die auf S. 129 jo tautet: "Der chrenvolle Ruf zu den foloffalen Werken, welche König Endwig von Bagern in München ausführen ließ, unterbrach diese Urbeit (Dante) und brachte feine Thätigkeit auf ein Geld, mas die mahren Berehrer seines Genies ihm einige Jahre später gewünscht hatten, weil auch die größten Antagen eine geraume Zeit zu ihrer technischen Ausbildung bedürfen. Damats ware es möglich gewesen, die unverschnideten Mängel seiner fünftlerischen Erziehung auszugteichen. Minden war aber einem Treibhause vergleichbar" u. f. w. Nachdem Schadow bereits die technische Meisterschaft bei den Bartholdn'ichen Arbeiten, wie wir auch auführten, auerkaunt hat, bringt er hier diese Bründe hervor, ohne zu behanpten, daß die Glyptothet-Fresken technisch schwächer als jene seien! - und ohne gn bedenfen, daß die Dantebilder auch a fresco ausgeführt werden follten, und also feine anderen technischen Bildungsmittel und Erfahrungen bieten

fonnten, als die Glyptothek and! Heißt dies nicht mit der Wahrheit Bersteck spielen? Hätte er doch gerade heransgesagt: "Uns überfrommen Reufatholiken war es damals, vor mehr als dreißig Jahren, nicht recht, daß Cornelius sich mit dem Heidenthume besaßte; er hätte ein christlicher Romantiker bleiben — d. h., in unsere Sprache zu reden, werden — sollen!" Wir aber haben es sichen als die größte Wohlthat hervorgehoben, daß Cornelius endlich in die Fülle des Alterthums hineintrat. Und er nunßte es unbedingt. Denn, wie er das Alterthum erfaßte und lebendig machte, dies bezengt wohl hell und klar, wie sehr sein Genius nach diesen Wassern verlangte, wie innig verwandt sein Geist mit dem edelsten Wesen des klassischen Hellenismus schon damals war.

Wenn wir jetzt versuchen, uns eine Meinung über die funftgeschichtliche Bedeutung der Gipptothet- Tresten zu bilden, jo dürfen wir es nicht unterlassen, uns jogleich an das Ewigbleibende in der flassischen Mythologie wieder zu erinnern. Denn die Gestalten der griechischen Religion find durchans Personificationen allgemeiner Ideen, die fich an die Natur und den Menschen innig anlehnen; überall treten sie in hoher poetischer, durch eine taufendjährige Annft vollendeter Bildung auf, und es ift bei ihnen teine Symbolif im Sinne chriftlicher Romantif anzutreffen : was die Olympier und die niederen Gottheiten zu sein scheinen, das sind sie auch vollfommen; und ebenjo ericheinen die Helden der verschiedenen Sagenfreise als gang besonders bevorzugte und herrliche Menschen. Wenn aber jeue mehr zu einer tiefen, gehaltvollen Darstellung kosmischer und ethischer Bezüge sich darbieten, und so den wichtigsten Ideen -- natürlich mit Unsichluß der christlichen, welche historisch und fünstlerisch betrachtet jene doch ergäuzen, - einen Ansdruck gestatten, jo weisen diese mehr zur wirklichen Menichlichkeit, zur rein hiftorischen Auffassung. Und dies Alles würde eben an sich nicht entscheiden, wenn nicht die Ueberlieferungen des Alter= thums die erhabenfte Poefie und vollkommenfte Ansgestaltung des Stoffes uns bereits entgegen brächten. Wir treten in eine fertige Welt, die ein hoch begünftigtes Geschlecht einft mit ihrer Herrlichkeit umgab, und die auch uns um ihrer ewigen poetischen Wahrheit und Größe willen unveräußer= licher Befit ift. Bir opfern dem Apollon nicht, aber glauben in Dichtung und Runft an den Gott der Lieder und den himmelumwandelnden

Helios; wir errichten bei unfern Beiligthümern der Runft und Biffenschaft das Bild der mutterlosen Athene, und auf den Dentmälern unfrer Siege throut die herrliche Rife mit dem Lorbeerfranze und dem Delzweige. Die Gestalten des Alterthums find und schlechthin uneutbehrlich, wir haben feinerlei sonstige Mittel, jene Ideen auszusprechen. Und wohl ziemt es fich, daß ein großer Künftler in die frische, homerische (Sötterwelt sich vertieft, daß ihn die ethische Größe eines Heschnlos und die fensche Einfalt der jophofleischen Muse mit Chrinrcht erfüllt, daß ihn die herrlichen Gebilde ber alten Runft mit Begeifterung entzünden und zu eigenem Schaffen auf-Denn fein höheres Vorbild fann es für einen bildenden Künftler geben, als diese Werke des Alterthums: die hohe Idealität, die reinste Vollendung der Form und das mahre Befen der Kunft schließt ihm das Reich der erhaltenen Denkmäler auf, - das Leben diefer Gestalten, die ethischen Grundbeziehungen und den hoben Styl architettonischer Gefammtcomposition öffnen ihm die Dichter. Der Bau einer äschnleischen Tragodie ist so gewaltig und in sich so gegliedert und geschlossen, daß ein Künstler hieran fehr wohl lernen kann, was in der Kunft und besonders in der fünstleriichen Composition Styl eigentlich fei. Erfüllt sich ein berufener Genins nun mit diesem Beiste und erzengt frei aus sich heraus neue Schöpfungen und Gestaltungen des alten, mandellosen Juhalts: dann werden wir nicht zweifeln, daß die Höhe flassischer Annst wirklich wieder gewonnen sei. -

Es ist bekannt, daß die Fresken sich in zwei Sälen der Glyptothek und einer jene verbindenden Vorhalle besinden. Die Säle sind quadratisch mit einspringenden Eckpfeilern, auf denen die rundbogigen Areuzgewölde aufssetzen, augeordnet. Es entstehen so vier Gewöldeviertel und vier Spiegelzstächen, von welchen setzteren eine als Fenster ausgebant ist. Giner der Säle ist nun dem Leben und Wirken der Natur, dem Kosmos gewidmet und mit den Gestalten der Götter geschmückt. Die Vorhalle verauschauslicht die denkende und empfindende Geistesverschiedenheit des Menschen unter dem Bilde des Prometheus und Spimetheus. Endlich der zweite Saal stellt die Gewalt, Leidenschaft und Kraft des Menschen durch die Geschichte des Trojanischen Krieges dar. Der Grundgedaufe ist also im vollsten Sinne einsach, wahr und darum ewig. Freilich mag es sein, daß es höhere Jdeen giebt, und wir werden sehen, daß Cornelins auch an diese

höheren und höchsten Ideen noch gelangte, aber jene haben dennoch, wie wir eben andenteten, ihre wandellose Berechtigung für alle Zeiten und gelten beute, wie ehedem und immerdar; ja, felbst auch die Form der bestimmten Sage, ihre Schaale und ihr Aleid, in dem fie uns überliefert find, ift von ihnen nicht zu trennen. Bir, obwohl einem andern Geschichtsalter angehörend, als jenem, wo der ftrenge Priefter mit der schweigsamen Rungfrau hingufftieg auf die Afropolis und das Capitol, verehren dennoch poetisch den emigen Olympos, und fönnen wahrhaft und vollkommen nicht Menschen sein ohne der unfterblichen Götter freundliche Huld. Denn die Götter von Hellas leben ewig durch die unwandelbaren Ideen ihres Wesens. Durch sie ift die poetische Offenbarung Gottes in der Natur gegeben, wie durch Chriftus die ethische Offenbarung Gottes im Menschen. Beides ergängt fich alfo, wie wir schon fagten und noch näher zu berühren haben werden, und es ift Nichts als pharifäischer Glaubensstolz oder barbarifcher Stumpffinn, wenn gewiffe fehr thatige Rreife von Künftlern und Runftfreunden in absprechend verächtlicher Weise und mit fichtlichem Behagen immer und immer wieder vom "abgelebten Beidenthume" und deffen "ausgefahrenen Geleisen"\*) sprechen. Vernt erft in diesem Geleise fahren und ihr werdet anfangen Menschen zu sein!

Im Göttersaale zeigen sich auf den drei halbkreissörmigen Spiegelsstächen die Darstellungen der Erde, des Wassers und des Feners, zu denen ergänzend an Stelle der Luft das Fenster hinzutritt. Reliess und Arabessen bilden den Uebergang zu den Bildern der Gewöldekappen, unter denen die vier Tageszeiten zumächst folgen; über diesen sinden sich die Jahreszeiten und endlich oben am Scheitel die Liebe als Herrscherin der Natur übershaupt. Die Beziehungen sind so gewählt, daß Gleichartiges vereinigt ist, und daß also z. B. zu dem Wandbilde des Olympos, wo der Abler mit dem Fener des Zeus die elementare Bedentung angiebt, der Mittag, der Sommer und endlich Eros, mit demselben Abler schmeichelnd, gehören. Diese Abstractionen sind nun zwar für den Beschauer zum Verständniß des Gauzen sehr förderlich und nöthig, allein wir dürsen doch nicht

<sup>\*)</sup> Beliebte Paradepferde in den Schriften des Herrn Dr. A. Reichensperger, des Apostels der Gothit, der hier als sehr passendes Beispiel die ganze Gattung verstreten mag.

übersehen, daß der naive Sinn der Atten Jdee und Form der retigiösen Mythe nicht trenute, und daß auch der Künstler, wenn er immerhin den Grundgedanken nach der reinen abstrahirten Idee entwirst und diese nie aus dem Ange verliert, doch nur das Concrete, die wirklichen Gestalten in seiner Phantasie zu tienem Leben erzeugen kann. Deshald wird auch der Beschaner vom Concreten ausgehen und die Erkenntniß der ewigen Idee in demselben dem sortschreitenden Berständniß vorbehalten müssen. Wir aber an dieser Stelle haben die zwingendste Berantassung, auf diese Ideen in den Werken unseres Meisters hinzuweisen, dem sie allein vermögen erst, Darstellungen aus der griechischen Religion, welche als solche doch für alle Zeit untergegangen und todt ist, mit unsterblichem Leben zu erfüllen.

Roch mehr als in diesem Göttersaale ist aber die allgemeine Idee in dem trojanischen Saale verschleiert; wir muffen fie hier aus der Geschichte des Krieges von Blion kennen und in den Bildern wiederzufinden wiffen. Denn diese Bilder halten fich, wenn auch im einzelnen mit voller fünstlerischer Freiheit, tren an den Gang der Geschichte. Den Anfang der Ereigniffe erblicken wir am Scheitel des Gewölbes in der Hochzeit des Belens und der Thetis, der Eltern des Achillens. Dies Rundbild umichtießen die hochwaltenden Götter und dann reihen sich die ersten Thaten an: das Urtheil des Paris, Hodzeit und Entführung der Helena und der Iphigenia Opferung. Run aber find Scenen des Krieges vor Troja jelbst bargestellt, und in den Wandbildern zeigen fich die letten Schicffale: der Born des Adhillens, der Kampf um den Leichnam des Patroflos und endlich die Zerftorung der Burg des Priamos. Welche Tiefe und welcher Reichthum des menschlichen Wesens in Leidenschaft und Sdelfinn ift hier entfaltet! wie ichildert fo diefer Saal den Menichen im Gegenfate zu jenem, wo die Natur in ihrem Wirken verbildlicht ift!

Der kleine Verbindungsraum zwischen beiden Säten ist der doppekten Kraft im Menschen gewidmet, jener Kraft, welche, wie die zwei Seelen in der Brust des Faust sich von emander trennen möchten, so auch die Menschen scheidet in Vordenkende und Nachdenkende, in prometheische und epimetheische Wesen. Dem stolzen Geist iener ist das eigene sich überhebende Bewußtsein gefährlich, diesen droht der hinrassende Genuß der Sinnkichkeit. Und so hat Cornetius im Mittelbilde den Promethens als Gründer und

Bater aller höheren Bildung der Menschen dargestellt, in den Lünetten aber die Kehrseite dieser Errungenschaft, ihre Wendung ins Unglück gezeigt. Prometheus erleidet, weil er sich zu hoch gedünkt, selbstwerschuldete Strase, sinnbikblich ausgedrückt durch den Adler, der an seinem Leben frist, und Epimetheus, sein Bruder, unterliegt den Reizen der Leiden und Tod brinsgenden Pandora. Wir erkennen hier auch zugleich den Menschen als Herrn der Natur und als ihren Knecht, und sühlen gewiß die Schicklichkeit des Ueberganges aus dem Saal der Götter in den der Menschen, wie ihn Cornelius eben in der Prometheusssage gewählt hat. —

Die Meisterschaft des Cornelius in der monumentalen Raumtheilung haben wir ichon öfters hervorheben muffen, aber hier in der Gluptothek seben wir sie gum ersten Male in mahrhaft großartiger Beise bethätigt. Aufs innigfte lehnt fich die Malerei an die Architektur und bildet mit dieser gemeinsam einen Raum höchst vollkommen fünstlerisch aus. dabei waltet fein Zufall; überall sind enge und vertrante geistige Begüge der einzelnen Darftellungen zu einander, fo daß aus zweien oder mehreren von diesen der Gedanke eines höheren Ganzen sich aufbant, und daß wieder diese höheren Ganzen zu letzter Einheit sich zusammenschließen. Oder umgefehrt, der große Gedanke des Gangen gliedert fich in mehrere Gruppen, und diese wieder laufen in fleine und einzelne Darftellungen Diese verbundene Zusammengehörigkeit ist nur ermöglicht durch die Theilung der Gewöld- und Wandflächen, welche durch Arabesten und Drnamente der Architeftur fich auf das Unmittelbarfte aufügen. So wechseln zugleich größere und fleinere Bilder mit einander ab, und vermehren so die Lebendigfeit des Ganzen; die theilenden Arabesten und Ornamente schlingen fich um die Darstellungen gum Theil in heiterer Beise und mildern den Ernst jener zu dem reinsten fünftlerischen Wohlgefallen. Diese Raumtheilung der Glyptothet ift von jo munderbarer Enrhythmie, von jolcher Strenge des Stintes und folder inneren Wahrheit, daß felbft unter den Meisterwerfen itatienischer Monumentalmalerei sich ihres Gleichen faum finden könnte. Denn ber Charafter ber Decke in der Sixtina wie der Fresken in der Farnefina ift ein anderer: Cornelins war in seiner Glyptothef der Composition nach ftrenger und ruhiger als dort Michelangelo, der geiftigen Erfaffung des Alterthums nach erufter und tiefer als hier Rafael. Und felbst die Stanzen

find in Bezug auf Gesammtcomposition und Mauntheilung kanm jo einheitlich gedacht, und keinesweges so in antiker Strenge durchgeführt.

Diese allgemeine Ranmtheilung wiederum wird durch die Ranmsüllung der einzelnen Compartimente auf das glücklichste unterstützt, um in der innigsten Weise das Ganze mit der Architektur zu verdinden. Die Compositionen sügen sich in der natürlichsten Ungezwungenheit dem Ranme, der für sie bestimmten Wands oder Gewöldstäche ein; nirgends blickt auch nur in der leisesten Art das Gesühl hindurch, daß der Maler sich irgends wie durch die Form und Gestalt des Ranmes beengt gesühlt habe. Cornelins weiß Alles so zu ordnen und Jedes so an die unbedingt richtigste Stelle zu bringen, daß das Ganze leicht und zusätlig, ja selbst bei größter Figurensülle klar und übersichtlich erscheint. In dieser Hinsicht ist vielleicht seine der Darstellungen meisterhafter als das halbkreissörmige Vild des "Kampses um den Leichnam des Patroklos".

Und so werden wir denn das neue Element des allgemein fünstlerischen Fortschritts als das einer strengeren Theilung des Rammes und einer glücklicheren Füllung der einzelnen Räume durch die Composition in der Glyptothet nicht verkennen, während wir zugleich die vertieste und versedelte geistige Aussassiung des Alterthums im Vergleich zu jener früheren der Heiterfeit, die zuweilen nahe an Gankelei streiste, besonders wahrnehmen.

Wir dürsen anch nicht vergessen, an dieser Stelle anzumerken, daß Cornelins die plastische Schwesterkunst herangezogen, um den monumentalen Charafter des ganzen könstlerischen Schmuckes noch zu verstärken, um eine angenehme Unterbrechung der Malereien an geeigneten Stellen zu ermöglichen, und an andern einen wohlthnenden Uebergang zur Architektur hervorzubringen. Diese Sulpturarbeiten sind nach Cornelius Zeichnungen durch Schwanthaler, der hier zuerst sein Talent in würdiger Weise bethätigte, Halbig und andere ansgeführt. Und endlich müssen wir des Reichthums der Ersindung und des klassischen Einles Erwähnung thun, welche sich in den Ornamentbändern und Arabeskenstreisen ausgesprochen sinden. Diese haben den doppelten Beruf, den gegebenen Ramm tünstlerisch zu gliedern und zugleich die einzelnen Vilder zu einem einheitlichen Ganzen zu vereinigen. Deshalb sind sie dei northweudig, daß der Künstler unch oher, unentbehrlicher Bedeutung, und es ist northweudig, daß der Künstler anch

zu ihrer Erfindung die ganze Kraft einsetze. Cornesins war nun in den Arabessen der Glyptothes äußerst glücklich; zwar strebte er dem Borbisde der pompejanischen und rafaelischen Gemälde nach, allein doch mit solcher Freiheit und Selbstständigkeit, daß er überall als ursprünglich und schöpfesisch erscheitt. Hierdurch hat er auch diesen wichtigen Theil der Kunst, welcher seit Giulio Romano erloschen war, nen belebt und durch den strensgen Geist der klassischen Autike gefäntert.

Seinen Stoff ichöpfte Cornelins ans dem Homer und den Tragifern, Dvid führte ihm Giniges, Birgil fast Richts 3n; die alten Denfmaler und die Ueberlieferungen der alten Schriftsteller über hohe Werke der Runft wurden eingehend ftudirt. So befruchtet ftand der edelfte griechische Geift in unfrem Meifter zu febendiger Schöpfungstraft auf. Denn dies geben selbst grundfätzliche Gegner von Cornelius zu, daß in den Ginptothet= fresten wahrhaft und echt der hellenische Geift lebe; fie legen aber darauf feinen Werth und fagen halbverächtlich: was ist es denn Großes? eine Ilias post Homerum. Run wohl, ware es and dies nur, so ware es immerhin nichts Geringes, denn wir suchen vergeblich in der ganzen Materei, soweit Denkmäler seit dem Alterthum bis heute zugänglich find, nach einer zweiten solchen Ilias post Homerum. Bas es heiße, den homerischen, das ift den höchsten griechischen, Geist in sich zu empfinden und tünftlerisch gestaltet auszudrücken, das hat Göthe in dem edlen Befennt= niß ausgesprochen: "Und Homeride zu sein, auch nur als letzter, ist schön." Es ist schon sehr schwer, den hoben Geist und den einheitlichen Urquell ans dem bunten Geftalten Gewimmel der griechischen Religion herans einfach als etwas Ewiges und Göttliches zu erkennen, wie viel schwerer aber ift es, in diesen Geist sich so einzuleben, um in ihm fünstlerisch zu schaffen! In der gangen neueren Aunft giebt es nur drei Männer, deren Genius diese That vollbrachte; wir branchen ihre Ramen hier nicht zu wiederholen. Was aber jene mit ihrer absprechenden Bemerkung sagen wollen, ift dies, daß ihnen Cornelius wie ein äußerlicher Nachahmer der Alten erscheine. Jeder Kundige sieht sofort, daß ein derartiges Urtheil um aus Unwiffenheit entspringen fann. Cornelius Malereien find aus innerer tieffter Begeifterung für das Alterthum erwachsen, fie find freie, selbstständige Werte im Geifte der vollendetesten Aunft, der griechischen.

Aber daß diese Masereien, historisch betrachtet, sich ganz anders darsstellen müssen, als wie wir uns die antisen Masereien derselben Gegenstände zu denken haben, dies bedarf keiner Ausführung. Unsere hentigen maserischen Mittel sind ganz andere als die der Griechen waren, unsere maserische Composition nach Perspective und Gruppirung ist eine durchans veränderte. Schon in diesem Betrachte gehören jene Verke ganz unserer Zeit an, und sie mögen sich zum Alterthume vielleicht ähnlich verhalten wie Göthe's Jehigenie. Ueberhaupt kann nach dem schon früher von uns Gesagten wohl nicht gut ein Zweisel über die Meinung irgend entstehen, wie die Aufnahme des Alterthums in die Kunst der Renzeit in Lahrsheit verstanden werden nuß, und wie diese Aufnahme niemals etwas gemein haben kann mit jener geistlosen Rachahmungsmethode der Antike, die auf den Alkademieen einst blühte. —

Im Ginzelnen fonnen wir hier die Werke nicht betrachten, verweisen jogar wegen der näheren Bezeichnungen und der weiteren Anordung auf den auhängenden Katalog. Unr einige der Darstellungen muffen wir furg auführen, um theils auf die ursprüngliche und sinnvolle Weiterbildung des Stoffes, theils auf die hohe und itnlvolle Composition aufmerffam zu machen. Jenes wird fanm an einem zweiten Beispiele so leicht zur vollkommenften Alarheit gelangen, als an dem fleinen Bilde der "Entführung der Belena." Im hochgeschnäbelten Schiffe siten in tranlicher Liebe verbunden Paris, der göttliche Held, und die herrliche Helena; gautelnde Eroten führen die Ruder, und andere haben sogar eines der stolzen Meeresrosse schmeichelnd herangelockt und zur schnelleren Flucht dem Schiffe vorgespannt. Eros selbst, der Gewaltige, mit der leuchtenden Fackel der Liebe führt das Stener, und in heiterer Lust geht die Fahrt durch die stillen Finthen. Aber in schreckenvoller Nähe stürzen dem Entführer und der trenlosen Gattin die ichlangenumringelten Eringen nach, ihre nächtlichen Fackeln am hochzeitlichen Fener entzündend. Nie fann es poetischer und tiefer auschanlich werden, wie aus dem schuldbeladenen Blück die Rache entsproßt, wie auch der äußere Verfolger

> "in den blutströmenden Rachestreit 30g, auffinchend die Spur des Siels"\*)

<sup>\*)</sup> Acfchylos, Agamemnon (von Mindwig). 693 ff.

und wie die Gluth der fündigen Liebe im Herzen fich wandelt in die brennende Aiche des eigenen fluchiprechenden Gewiffens. Wenn jo der Künftler ichafft, ift er in Bahrheit ein Dichter, ift er ein Künftler. Roch viel Underes ließe sich nennen, wo Cornelius in neuen Gedanken den alten, von jo vielen Dichtern, Künftlern und Geschichtsschreibern behandelten, Stoff vertieft oder meiterbildet, und auch Ciniges fonnte angeführt werden, mo mit andern poetischen Geistern wahrscheinlich unbewußt zwiammengetroffen ift. So war es für mich eine Freude, mahrzunehmen, wie schon Rubens die Erings in die Parstellung vom Urtheil des Baris ein= geführt hat. Rubens ift in vielen Stücken fünftlerisch ein voller Gegenfats gegen Cornelius, aber bennoch war er ein gewaltiger Genins, und gewiß ift es bedeutungsvoll zu sehen, wie folche bevorzugte Genien fich im mahrhaft Poetischen begegnen. Rubens malte auf einem fleinen Bilde, in der Dresdener Gallerie, die Furie mit Schlange und Fackel, wie fie in Wolfen Berderben drohend an dem frevelhaften Anftritt vorüberzicht; Cornelins tieß fie auf allen Bieren heimlich laufchend herbeijchteichen. Das Allterthum begnügt fich babei, die Scene zu geben, wie fie ift, oder in vereinzelten Beispielen auch die Eris als Zuschauerin zu zeichnen; in der von Rubens und Cornelins erfundenen geistigen Vertiefung hat es aber bas Urtheil des Paris meines Biffens nie dargestellt. Dag Cornelins das Rubeus'sche Bild gefannt, möchte ich aus äußeren Gründen verneinen, obwohl es auch feineswegs als Nachdruck zu betrachten wäre, wenn er diese Idee jenem entlehnt hatte. Alle großen Meister, auch Rafael, haben fünftlerische Motive ihrer Borgänger aufgenommen und weitergebildet, und auch Cornelius hat dies richtige Berfahren stets einer falschen und frankhaften Eucht nach sogenannter Originalität vorgezogen. Allein in diesem Falle glanbe ich, daß die beiden großen Rünftler fich in derfelben 3dee freiwillig begegnet find. Doch wir muffen und jetzt zu dem anderen Punkte, dem der historischen Composition wenden,

Hiermit ist nicht jene poetische Ersindung gemeint, sondern der styls volle Ansban, die wahrhaft von historischem Geiste getragene Anordnung des Bildes. Es ist außer jeder Frage, daß in diesem Punkte Cornelius unter allen Neuern so gut wie einzig dasteht, denn gerade in der Lösung desselben offenbart sich unzweiselhafter als in vielen andern der wirklich

hohe fünstlerische Genins. Rur sehr wenigen Meistern überhaupt, vor allen Rafael und Dürer, oder wenn wir plastische Compositionen wie die Giebelfelder des Parthenon hinzuziehen, dem großen Phidias gelang es, Compositionen zu schaffen, welche in ihrer tief gesetmäßigen, stylvollen. ja fast architektonischen Gesammtanordnung durch die geistreichsten und feinsten Ginzelheiten so gemildert find, daß sie wie das Werk des Zufalls erscheinen, und man meinen möchte, sie könnten gar nicht anders sein. Unch auf dieje Vollendung der Composition bei Cornelins werden wir später noch zurückkommen müffen, nur für jetzt möchten wir hervorheben, daß ichon damals in den Glyptothet-Fresten für einen wahrhaft historischen und hohen Styl die herrlichsten Beispiele der Composition gegeben waren. Freilich all die Darstellungen sind nicht von gleicher vorzüglicher Meisterschaft, wie das uatur- und sachgemäß taum anders sein fann, und wir werden gewiß mit Recht zwei derfelben, in jedem Saale eines der drei großen Wandbilder, als die schönsten ausehen müssen. Ja, was reine Composition betrifft, wird man jogar von allen Bildern der "Unterwelt" die Palme zuerkennen muffen, mahrend in Bezug auf die überwältigende Kraft des Ginbrucks bem "Kalle von Troja" ben ersten Breis Riemand ftreitig machen fann.

Cornelins hatte nämlich im Göttersaal zu den drei Wandbildern die Darstellungen der Neiche des Zeus, Poseidon und Hades gewählt, und die selben zum Menschengeschlechte in Beziehung gebracht. Dort wird Hers, der Sohn des Zeus und der sterblichen Alfmene, nachdem er, durch Arbeiten, Leiden und endlich durch freiwilligen Tod geläntert, auf einer Wolfe gen Himmel gefahren war, durch Hebe, die ewige Jugend, in den Kreis unsterblichen Glückes eingeführt:

"Des Olympus harmonien empfangen den Berklärten in Kronion's Saal und die Göttin mit den Rosenwangen reicht ihm lächelnd den Pokal"\*).

Dann singt Arion auf einem Delphine reitend seine Lieder, und die Götter des Wassers lauschen ihm entzückt. Hier endlich wandelt der tranernde Orpheus in den Hades, um die entrissene Gattin zu sinden, und bändigt durch die Tone seiner Lever selbst des Schattenbeherrschers düsteren Sim.

<sup>\*)</sup> Schiller, das Ideal und das Leben.

Eine Borftellnug dieses letzteren Bildes nun ohne Anichamung ift, wie überhaupt bei jedem Annstwerke, zwar nicht möglich, allein wir müffen doch anführen, daß das Bange sich gleichsam in drei Theile gliedert, die fich aus dem rechten Hintergrunde, der Tiefe des Hades, nach links vorn in den stygischen Baffern bin bewegen. In diefer linken Seite halt Charon in feinem Rachen, der dreifopfige Kerberos bewacht den Eingang, und eben angefommene Schatten, die Hermes als Führer der abgeschiedenen Seelen geleitet hat, harren vor den Todtenrichtern des Spruches. unn tritt Orpheus, nachdem er Kährmann und Bächter schon gerührt, von Eros noch ermahnt, zum Ihrone des Hades, der mit der trauernden Persephone in dem dunkeln Reiche herrscht; an dem Pfosten des Thrones neben der unterirdischen Königin tehnt, den Blick ihres geliebten Orphens erwidernd, Eurydite. Aber jetzt öffnen sich nach rechtshin die Schrecken des stygischen Landes und wir erblicken den gequälten Sisnphos und die Danaiden in ihrem eitel vergeblichen Thun; vor ihnen lagern die Erinben und gang rechts ergießt der stygische Fluggott die Urne seines Quelles, während über ihm das geflügelte Gorgonenhaupt emporragt. Durch die ichräge Unorduung dieser drei Theile des Bildes, die man furz als die der Todtenrichter, des Thrones und der Eringen bezeichnen fann, wird jede Steifheit von Grund aus vermieden, und fie schieben fich zu einem einheitlichen frei componirten Bangen, dessen Brundlinien wiederum einer höheren, malerischen Symmetrie unterliegen, zusammen. Auch ruhen, auf diese Beise in den mittleren Bordergrund gebracht, die Eringen auf den Stufen des Thrones, deren eine den nahenden Orphens zornvoll aufchaut. Zu dieser unvergleichlichen Composition gesellt sich die meisterhafteste Bollendung der einzelnen Gruppen und Figuren. Namentlich find von jeher die Gestalten der Todtenrichter und der Eringen zu dem Besten gegählt worden, mas überhaupt die Malerei hervorgebracht. Minos, der erufte König, den schon Odnssens in der Unterwelt erbliefte und von dem er jang:

"Beto wandt' ich auf Minos den Blick, Zeus edlen Erzengten, der mit goldenem Stab, Urtheil den Gestorbenen sprechend da saf; Andere rings erforschten das Recht von dem Herrscher, sitzend hier oder dort stehend in Ardes mächtigen Thoren." \*)

<sup>\*)</sup> Odyssee. XI. 567 ff.

Diefer Minos throut in der Mitte der Gruppe, ihm gur Seite fiten Matos und Madamanthys; fie drei gemeinsam richten die Seelen und entsenden sie je nach den Thaten ihres Lebens in die Bölle, den Tartaros, oder den Himmel, die feligen Infeln, bas Elnfinm, oder endlich in den Mittelzustand nach der Asphodelos-Biese des Hades, das griechische Tegefener. \*) Die Gerechtigkeit selbst scheint in diesen ehrwürdigen Gestalten verförpert zu sein, und unnahbare Hoheit der Seele spricht aus ihnen. Wie tröftlich ift diese aber anch, wenn der Blief von unserer Gruppe in die Mitte des Bildes sich wendet und den leidenschaftlichen Berrscherftolz auf dem Autlitz des, im stigischen Dunkel thronenden, Königs oder die furcht= baren Geftalten der Eringen ichaut. In ihnen, die fein menschliches Ange erblicken möchte, ift das Granen durch die Kunft und deren edles Maß zum Tragischergreifenden gurückgeführt, und wir sehen diese nächtigen Unholde gern. Erinnern wir uns, wie die Pythias aus dem delphischen Tempel fturzt, als fie den Orestes von dem schlafenden Eringenchor um geben geschaut; entsetzt ruft fie ans:

"Doch Frauen nicht, Gorgonen nenn ich sie vielmehr; indessen auch Gorgonen sehn unähnlich sie; wohl eher noch Harpisch gleicht ihr Neußeres: Auf Malereien sah ich sie als fliegende Kostränder Phinens: diesen sehlt das Flügelpaar jedoch, und schwarze Farbe macht sie schaudervoll; sie schnauben rings verpestenden scharfen Odenhauch; aus ihrem Aug' ergießt sich ein unholder Guß, und ihr Gewand darf Keiner vor den Vildnissen der Götter tragen, noch in Menschenvohnungen. Nie schwarte noch mein Auge dieses Schwarms Geschlecht, noch hört ein Land ich rühmen, welches ungestraft und ohne Neue pstege solches Granngezücht."\*\*)

So fann der Dichter schildern, aber der Künstler bildet anders. Rie wird er, wenn der echte Geist der Kunst in ihm wohnt, das Entsetzliche in seiner nackten abschreckenden Wahrheit darstellen, er wird es mildern 3n einem versöhnend tragischen Eindruck. So hat hier Cornelius mit

<sup>\*)</sup> Ueber die allgemeine Bedentung diefer Borftellungen vom Gerichte der Geelen vergl, im folgenden Abschnitt die bezügliche Ausführung beim jängsten Gericht.

<sup>\*\*)</sup> Reschusos, Emmeniden 47 ff.

wahrhaft hellenischem Sinne von Schönheit und Maß jene Unholde gezeichnet, die von sich selber sagen, daß sie "niemals hüllt nud kleidet und schmückt der Schimmer von weißen Gewändern"\*), daß sie "in der Erde Geklüft und sonnenleerer Finsterniß wohnen"\*\*). Alekto, die nie Rastende, sitzt start emporgerichtet mit der nächtlichen Fackel am Throne des Hades, ihren verderblichen Blief unglückverheißend auf Orphens gerichtet. Auf ihrem linken Knie ruht das ermüdete Hanpt der Tisiphone, der Rächerin des Mordes, deren Rechte noch frampshaft den entsetzlichen Dosch packt. Ueber dieser, gegen die Schuster der Alekto gelehnt, ragt der in Schlaf gesunsene Kopf der Megaira, der seindlichen herans, die sich so selbst num ihren Dienst der Anstmit des Orphens betrügt.

Doch wir muffen hier abbrechen, und wollen nur noch andenten, wie Cornelius tiefere Beziehungen in ganzen Gemäldereihen auszudrücken pflegt. So hat er über jenem Bilde im Relief den Raub der Perjephone und unter demfelben ebenso die Wiedervereinigung der Geraubten mit ihrer Mutter Demeter dargestellt. Es ist hierdurch zugleich das Absterben der Natur mit dem Berseufen der Frucht in die Tiefe der Erde im Berbste, der Aufenthalt derselben im unterirdischen Schooke während des Winters, und ihr Auffproffen im Frühling nach den poetisch personificirenden Borstellungen der Alten gegeben. Weiter stößt an dieses Bandbild, oben im Giewölbe, der Zwickel der Nacht, die im Innern der Erde herricht und felbst "die Hälfte der oberirdischen Zeit für sich behauptet. Zuerst in einem Arabeskenfries tritt der Menich im gewaltigen Kampfe auf gegen ihre jagenhaften Gebilde: Gorgonenhänpter schließen sich daran, doch fleinere Darstellungen zur Seite deuten bereits die freundliche Beziehung der Nacht zu den Menschen an. Dann folgt fie felbst, die Wohlthätige, auf leichtem Wagen mit den Genien des Schlafes und Todes in ihren Urmen; ihr vorauf fliegen die Träume. Rechts und links von diesem Bilde zeigen sich die Geftalten des Schieffals, und über ihr ruht von heiterem Spiel umgeben die Hore des Winters. Aber gang oben im Scheitel schmeichelt der bezwungene Kerberos mit dem allwaltenden Eros. Und diefer Sinn geht in der ganzen Folge von unten herauf durch: vom Sitelvergeblichen und Furcht-

<sup>\*)</sup> Aefchytos, Eumeniden 328. \*\*) Chendafelbst 360.

baren zum Heiterguten, bis endlich die Liebe selbst auch die Hölle bezwungen.

Ueber die Zerstörung Troja's mussen wir uns bescheiden, nur einige Worte zu fagen, denn in das Bild ansführlich einzugehen, gebricht es hier, gegenüber dem angegebenen Zwecke, durchans an Raum. Darüber, daß dieje Darstellung die gewaltigfte nuter allen Gloptothet-Fresten ift, besteht nirgends ein Zweifel. Der Sindruck des unerreichten Werkes ift ergreifend und überwältigend. Wir fönnen hier seinen Aufban nicht schildern, nur möchten wir einladen, die Beschreibung von Troja's Zerstörung bei Birgil im zweiten Buche (auch von Schitter übersetzt) nachzulesen, und hiermit unser Bild zu vergleichen. Wer irgend noch im Zweiset war, welcher Unterschied zwischen Rachahmung und Ursprünglichkeit besteht, wird es hier inne werden. Der alte römische Dichter erscheint absichtlich und nüchtern gegen die hochpoetische und tiefe Erfassung des Gegenstandes bei Cornelius. Und zugleich fommt hier wiederum der wesentliche Unterschied zwischen dichterischer und fünftlerischer Gestaltung eines und desselben Gegenstandes zur vollsten Klarheit, und es zeigt sich, daß der Künftler, wenn auch das Gedicht den Stoff im Allgemeinen giebt, ihn gang frei und selbstständig von Renem schaffen und darstellen muß. Was wir im Bilde sehen, ift Cornelius freies und ganges Eigenthum. Sein Beift hat die Dichtung Homer's und der Tragifer im Gemälbe wiedergeboren; nicht mit einem verblagten Abklatsch nüchterner Römer haben wir es zu thun. Vor Allem gemahnt die Hanptgestalt des Gangen, Rassandra, an die Böhe Heschyleischer Poesie. Wie anders erscheint sie bei Cornelins, als wenn Birgil sie schildert:

"Siehe, des Priamos Tochter Kassandra mit stiegenden Haaren ward aus dem Tempel geschleppt und dem Heisigthum der Minerva; auswärts hab sie zum Himmel die glühenden Angen vergebens, Augen! denn Baude unischtossen die zartgebildeten Hände. \*)

Die stiegenden Haare schmückt hier der Scherkranz Apollon's; ihre .linke Hand ruht fest gegen die Brust, die Rechte ist in prophetischer Begeisterung hoch emporgestreckt und, als Agamemmon ihr wehren will, glaubt man

<sup>\*)</sup> Birgil, Meneide. II. 403 ff.

schon jetzt die schrecklichen Worte zu vernehmen, die sie in Argos sprach, als dem geben des hohen Mannes das Racheschwert nahe stand:

"Durch bieses Haus tönt fort und fort der Rachechor einstimmig, doch in gransenvoller Harmonie, berauscht zur höchsten Raserei von Menschenblut, und schwer hinaus zu baunen, tobt und schwest am Heerd der Fluch-Erinnen schreckenvoller Schwesternbund. Im Haus gelagert, singt der Schwarm im Inbelsang des Hauses Urschuld." \*)

Es ist ein gewaltiges Pathos und die höchste tragische Leidenschaft, die sich hier in dieser Kassandra und dem ganzen Hause des Priamos, das dahinsinst, aussprechen. Ilios, die Stadt voll prangender Häuser, ist aussgetilgt; es ist alles verloren, aber gegen die Berderber erhebt sich die rächende Stimme des Schicksals, und der Sieger vermag ihr nicht zu wehren. Sin unadwenddares Geschief, surchtbare Schuld und künftige Sühne ruhen in diesen Gestalten und ergreisen jedes empsindende Herz. Es ist als sähen wir die Katastrophe einer antisen Tragödie plötzlich fünstelerisch verkörpert vor und: so zwingend ist die Nothwendigkeit der darsgestellten Handlung ausgedrückt.

Dies Bild, das rein historischen Juhalts ist, nuß als das Höchste gelten, was die profane Geschichtsmalerei überhaupt hervorgebracht hat. Denn nirgend sindet sich ein gleicher Berein so hervorragender Eigenschassten: diese tief poetische Ausschafflung des Stoffes, diese vollendete Gliederung der Composition in die große Mittelgruppe und die beiden sich unterordnenden Seitengruppen, diese klare, übersichtliche und stylvolle Anordnung eben der Mittelgruppe bei solcher Figurensülle, dieses leidenschaftliche Pathos, durch tragisches Maß sern von jedem Theateresseet, und endlich diese der Autike würdige Form im Nackten und in der Gewandung. Es ist der hohe historische Styl, den wir hier bewundern, und der diese Werke grundwesentslich von jenen andern Geschichtsbildern unterscheidet, die etwa Figuren mehr oder weniger willkürlich aneinander reihen oder geschicht angeordnete Modelle copiren. Dort arbeitet der Künstler, um die Gegensätze durch ihre äußerste

<sup>\*)</sup> Meschylos, Agamemnon. 1186 ff.

Verschärfung in zwei Worten flar zu machen, von Innen nach Außen, hier umgefehrt von Außen nach Innen.

Wir dürfen diese Gemälde von Troja's Fall und der Unterwelt nicht verlaffen, ohne der Darftellung derfelben Gegenstände im Alterthume zu gedenken. Namentlich die Zerftörung Troja's war vielfach und in der verschiedensten Weise fünstlerisch gebildet worden; als pla= ftischer Schmuck fand sie sich beispielsweise am Tempel der Here zu Argos, und noch jett ift eine Relief-Darstellung derselben auf der jogenannten Blifchen Tafel im Kapitolinischen Museum zu Rom erhalten. Bon den malerijchen Darstellungen find mehrere Basenbilder auf uns ge= fommen, und außerdem miffen wir von verschiedenen Wandgemälden. Das berühmteste unter allen ist aber jenes große Werf, welches in der Lesche zu Delphi von Polygnotos ausgeführt war, und das mit einer Darftellung der Unterwelt von eben diesem Meister einen und denselben Raum schmückte. Beide Bilder find ausführlich beschrieben von Paufanias \*), und auch die Bengniffe anderer alter Schriftsteller laffen fie als höchst ausgezeichnet und rühmenswerth erscheinen. Ueber diese Gemälde ift in neuerer Zeit eine ausführliche Literatur entstanden, und auch Künftler haben sich daran gemacht, fie nach der Beschreibung in Zeichnungen wiederherzustellen. Bor allen nennen wir Göthe's Schrift \*\*) und die Umriß-Radirungen der Brüder Niepenhansen \*\*\*). Ein Bergleich dieser Wandmalereien des Polyanot den Compositionen des Cornelius wird zu dem Intereffante= ften und Lehrreichsten gehören, was überhaupt die vergleichende Annstgeschichte bargubieten im Stande ift. Der große Unterschied beider, trot Polygnot's hoher Meisterschaft und geistiger Größe, wird jedoch schon durch den Mangel richtiger Perspective, das Fehlen von Licht und Schatten und die Hinzufügung der Namen bei jeder Figur gennigend angegeben. Befonbers anziehend für unfere flüchtige Betrachtung wird es aber fein, daß auch die Kaffandra des Polygnot, "die an der Erde faß und das Bild der Althene hielt", eine besonders ausgezeichnete Gestalt von edler Bürde war. -

<sup>\*)</sup> X. Cap. 25-31.

<sup>\*\*)</sup> Sämmtliche Werte in 40 Bd. Bd. 31. S. 118 ff. Wiffenschaftliche Abhand fnugen über diese Bilder bei Wetter, Brunn, Jahn, Herrmann, Overbed u. A.

<sup>\*\*\*)</sup> Les peintures de Polygnote etc. etc. Rome 1826 und 1829.

Benn wir nun nach dem Gefammteindruck diefer beiden Gale fragen mollen, so dürfen wir eines Umftandes nicht vergessen, der allerdings von üblem Ginflusse gewesen ift, und den man alle Zeit wird beklagen muffen. Es war die drängende Gile des Königs Ludwig. Sie, die bei fo vielen vortrefflichen Bestrebungen auch so manches leble angerichtet hat, und die nicht zum geringen Theile die Schuld trägt, daß dem Unbefangenen in München jetzt fast Alles wie auf Befehl gemacht erscheint, sie hatte auch Cornelius gezwungen, schneller als aut die Ausführung zu fördern. Er mußte fremde Sulfe herbeiziehen und dieselbe vielfach beim Malen benutsen. Es wurde ohne Farbenftigen gearbeitet, und fo tüchtig auch Schotthauer und Zimmermann fich gehalten haben, so ift es doch gewiß nur natürlich und sehr erflärlich, daß hie und da ein Mißtlang die reine Harmonie des Ganzen ftort; denn die von Cornelius mit eigner Sand gang durchgeführten Bilder (f. Berzeichniß) find wahre Berlen der Malerei. Allein wir haben die Sachen doch nun zu nehmen. wie sie sind, und fonnen höchstens solchem Umstande gegenüber von Neuem beflagen, daß die Kartons unzugänglich unter barbarischem Verichluß gehalten werden. Immerhin aber ift der Weift, der in jenen Salen wohnt, weniaftens für mich, so ehrfurchtgebietend, daß jede Kritif, jede fritifirende Neigung verstummt. Man fühlt sich dem Besten und Goelsten nabe, und möchte nur stets auschauen und genießen. Um des Berftandniffes solcher Berfe willen fteigert sich unbewußt die Sethstachtung, und wir empfinden deutlich die Wahrheit von dem Dichterwort, daß der Menschheit Burde in des Rüuftlers Sand gegeben ift. Wohl muß fie fich beben, wenn folche Werfe lebendig auf ein Bolk einwirken. Und wir können mit gerechtem Stotze fagen, daß die Fresten der Gluptothef zweifellos das Höchste find, was die moderne Malerei an monumentalen Werfen hervorgebracht hat, denn die Berliner Kartons unseres Meisters haben leider ihre monumentate Verwirtlichung nicht Freilich das Bauwert setbst, nach Rlenge fchen Entwürfen ausgeführt, reicht in feinem Grundgedanken und als Ganges nicht entfernt an Die Bohe der Fresten, jedoch find die Sale, wo diese fich befinden, für fich genommen ohne erheblichen Zadel, und sie bieten sich willig dar, um mit jenen zusammen als ein einheitliches Kunftwert zu erscheinen. Wie sehr aber auch Cornelius bedacht war, die Malereien selbst soviel als möglich mit der Bestimmung des Gebäudes in engste Beziehung zu bringen, mag beispielsweise der Umstand andenten, daß er in der Zerstörung Troja's mit dem fliehenden Aeneas, der seinen Bater und das Paltadium trägt, einen Hinweis auf das von jenem gegründete Rom hat geden wollen, insofern man nämlich durch die unter diesem Bilde besindliche Thür eben zu dem Saale gelangt, wo die römische Kunst durch Denkmäler vertreten ist. Manches andere ähnlicher Art würde sich gleich dem ersten Sindruck ankündigen, wenn der ursprünglichen Bestimmung gemäß, auf die der Maler Rücksicht nahm, der Singang zur Gthytothet durch die Borhalte beibehalten wäre, so daß man rechts in den Götterz, sinks in den Heldensfaal träte. Cornelius liebt derartige seine Bezüge, und wie er ganze Reihen von Darstellungen zu einem höheren Ganzen zu verbinden weiß, sinchten wir schon auszusprechen.

Jeder aufmerksame Beschauer, welcher tieser in diese Werte einzudringen vermag, wird immer Neues und Neues entdecken, und bei jeder ersneuten Betrachtung werden sie ihm lieber werden. Daran aber giebt sich das wahre, ans tiesster Seele poetisch geborene Kunstwerk zu erkennen, und je mehr Menschen erst diese Erkenntuiß gewonnen haben, um so allsgemeiner wird das Bewußtsein werden, daß die Glyptothek diesseits der Alpen ihres Gleichen nicht hat. Berwandtes mag ihr in dem Museum Schinkel's zur Seite stehen, aber es ist nur Berwandtes, denn dort liegt der Schwerpunkt in der monumentalen Malerei, hier in der Architektur. Jenseits der Berge mit dem ewigen Schuee saden aber Rasael's Zimmer im Batisan schwesterlich ein, und wie man jetzt dorthin als zu den Heilig thümern der Kunst waltt, so wird man anch Jahrhunderte lang, so lange es empsindende Menschen giebt und ein gütiges Geschiek senschie wahrt, fromm und andächtig in die Glyptothek pissern.

Schon während ihres Entstehens erregten diese Malereien allgemeine Bewunderung, und des Meisters Ruhm verbreitete sich durch ganz Deutschsland und über unsere Grenzen hinans. Ehrenbezeigungen und Lobeserhebunsgen aller Art ließen nicht auf sich warten, kann aber dürste von all den Anerkennungen eine zweite so ersrenend für Cornelius gewesen sein, als die Göthe's. Göthe, den jener von Jugend auf hochverehrt, hatte sich trot seines aufänglichen Wohlwolsens zurückgezogen und erst nach vielen Jahren erkannt, daß er Cornelius ehedem nicht immer richtig geschätzt. In den

Beijchriften (5 a-c.) habe ich bas auf Gothe und Cornelins Bezügliche. joweit es nicht schon vorn im Text enthalten ift, zusammengestellt und theile hier in Rr. 5 c. auch Gothe's Brief an unfern Meifter mit. Warum er später wieder einen Schritt zurückthat, findet sich ebenfalls dort Göthe's Ramen verdunkelt andere Aundgebungen: anaeaeben. aber damit ift nicht gesagt, daß in diesen nicht vielleicht doch eine rich= tigere und tiefere Beurtheilung fich fande. In diefem Sinne ift ein Brief \*) des Malers Gerard an Cornelius aufzufassen. Wir finden darin eine Bürdigung seiner funftgeschichtlichen Bedeutung, die bei einem Frangosen doppelt erfreulich ist, und die sich nur dadurch erflärt, daß Gerard die tieffte Verehrung für die flaffische Richtung der deutschen Runft überhaupt hegte. Doch wir miffen es mit diesen beiden Beispielen äußerer Unerfennung genng fein laffen. Bon allen Seiten liegen fich bamals Menferungen der Bewunderung vernehmen, und Anszeichnungen der verschiedensten Art, in erster Reihe natürlich vom König Ludwig, murden dem Meister zu Theil. -

Reben dieser eigenen fünftlerischen Thätigkeit übte aber Cornelius den umfaffendften Ginfluß auf alle munchener Beftrebungen aus. Reihe vortrefflicher Genoffen und hoffnungsvoller Schüler wirkten an feiner Seite, und nie ist in Deutschland zu irgend einer Zeit ein so umfangreiches und inhaltlich bedeutendes Runftleben gewesen. Zwar wissen wir ja, mas im Mittelalter am Rieder- und Oberrhein geleiftet murde, wie Augsburg und vor Allem Nürnberg eine seltene Annstblüthe feierte; aber jo groß und öffentlich war das Streben doch nicht, jo gemeinsam wirkten die Kräfte Ueber das, was Architektur und Plastik an sich zu nicht zusammen. München ans Licht brachten, ist freilich viel Rühmliches nicht zu melden. Ren-München ift eine monumentale Minfterfarte architeftonischer Stylarten ohne Styl, und die dicht gefäeten Denfmäler - mit Ausnahme der beiden von Thorwaldsen und Ranch - sind meist so trübselig, daß man den münchener Boltswitz begreift, wenn er den Promenadenplatz in Kirchhof Die mahrhafte, funftgeschichtliche Bedeutung München's liegt in der monnmentalen Malerei, und auf diesem Aunstgebiete sind dort, auch

<sup>\*)</sup> G. Beifdriften Mr. 6.

Cornelius Werke nicht gerechnet, Arbeiten entstanden, die zu dem Besten gehören, was Dentschland an Kunstwerken hervorgebracht hat. Namentlich müssen, die historischen Fresken von Schnorr, die kirchlichen von Heinrich Heßeß und die Landschaften von Nottmann genannt werden. Hiermit ist keineswegs ausgeschlossen, daß nicht auch schwere Verirrungen statt gesuns den hätten. Doch diese sind in ihren schlimmsten Stücken erst nach Corsnelius Abgang aus München eingetreten, und wir haben hier zunächst nur die Zeit von 1825 bis 1840 oder noch enger genommen bis 1830, wo die Glyptothek fertig wurde, im Ange. In Bezug auf diese Zeit aber läßt sich nicht leugnen, daß ein hohes kinstlerisches Leben in München gewaltet, ühnlich dem in Florenz und Kom unter den Medicern und den großen Päpsten.

Auch des Meisters Thätigkeit als Director der Akademie war von einer bisher nicht gefannten Tragweite, und dieser Erfolg wurzelte ebenso in Cornetins großartiger Perfonlichkeit wie in dem günftigen Umstande, daß die lernenden und lehrenden Kräfte der Afademie an den verschiedensten Kunftunternehmungen sich üben und bewähren fonnten. Der Ruhm und die Blüthe der münchener Afademie überstrahlte damals gang Deutschland, und niemals hat eine ähnliche Unftatt seit Grundung der ersten durch die Caracci eine gleiche Bobe erreicht. Natürlich ift auch hier wiederum vorwiegend von der Malerei die Rede, aber selbst in Bezug auf diese fehlt es nicht au Angriffen und tadelnden Bemerkungen. Zwei Dinge find es hauptjächlich, die hier Cornelius immer wieder vorgeworfen wurden, und die, wie wir schon bemertten, in Wilhelm Schadow und seinen Anhängern die eifrigften Bertreter fanden. Der eine Bunkt besteht darin, daß Cornelins feinen Schülern ftets seinen eigenen Genins zugetraut, und hiernach die Unforderungen au fie überspannt habe. dieser Unbedingtheit hingestellt ift der Borwurf entschieden gegenstandstos, obwohl ihm ein mahres Moment zu Grunde liegt, nemlich dies, daß Cornelius alle fünftlerijchen Erscheinungen vom höchsten Standpuntte aus beurtheilt. Dies hat aber mit der Schätzung des Talentes seiner Schüler nichts gemein; daß er jeden in seiner Weise genommen und viele an die rechte Stelle gebracht, beweisen zahlreiche Thatsachen. Der zweite Bunkt richtet sich barauf, daß Cornelius die technische Ausbildung seiner Schüler vernach-

läffigt habe; und auch diefer Borwurf ist ungerechtfertigt, sobald man chen nicht Wilhelm Schadow's Standpunft für die eigene Beurtheilung Wir fommen später noch auf diese grundfätliche Berschieden= annimmt. heit zwischen Cornelius und den Duffeldorfern zurück, und halten uns ingwijden an eine Aengerung unferes Meisters, die er diefen Borwürfen gegenüber abgegeben hat, und die schon im Berke des Grafen Raegnusti\*) fich mitgetheilt findet: "Gei er fein schellenlanter Thor, es trägt Berftand und rechter Sinn mit wenig Annst sich selber vor. Demgemäß verachte ich jedes Machwert, und erkenne nichts als Kunft an, was nicht lebt. Aber die Grade des Lebens in der Anust sind so unendlich als die der Ratur felbst, und wenn ich das geringfte Leben mit Bartlichkeit lieben fann, jo werde ich darum nicht irre an der höchsten vollendetsten Anforderung menschlichen Runftvermögens, und nur mit Absicht fann man verfennen wollen, daß ich mit allen Kräften das Mögliche zu leiften gefucht habe durch Lehre und durch die That." 3ch glaube, man wird nicht irren, wenn man Schadow, der auch des Künftlers "Glück im Vortrage" suchte, mit Wagner und Cornelius, der "in der Wefen Tiefe trachtet" mit Fanft vergleicht. Mir scheint vielmehr dieser Bergleich in mancher Sinsicht recht treffend.

Der geistige und gesellige Verkehr des Meisters wird sich in Kürze nicht wohl schildern lassen. Mit allem Bedeutenden, was München damals bot, war er in stetem Bezuge. König Ludwig war der häusige Gast bei seinen Arbeiten, wenn auch umgekehrt die Künstler, und unter ihnen Corsnelius, als nicht hoffähig niemals an die Tasel des Königs gezogen wursden. Der Leibarzt des letzteren, Ringseis, den Cornelius anch schou 1818 in Rom hatte kennen lernen, war einer seiner näheren Freunde geworden. Mit Schelling war der Umgang häusig, auch Clemens Breutano war als geistwoller Mann trop seiner beißenden Zunge stets willkommen. Thiersch, Döllinger, Lassing und viele andere ergänzten diese Kreise, zu denen als hanptsächlichste Glieder dann natürlich anch die ausgezeichneten Künstler geshörten, die damals in München wirkten: Schnorr, Heinrich Heß, Schwansthater und andere. Taß übrigens trop alles freien Strebens und Philisters

<sup>\*)</sup> Histoire de l'art moderne en Allemagne. Bd. II. E. 192.

haffes eine ftrenge und pünktliche Hausordnung herrschte, entuchmen wir einem Briefe Bertram's an Boifferee vom 13. October 1827 and München, wo jener zum Besuch verweilte. Er schreibt : "Mur flagen die Vente, daß ich ein Hansordnungsverderber sei, wie es wenige gebe, und die Nacht= schwärmerei auch in die stillsten Haushaltungen einzuschwärzen wisse. Cornelius Fran und Schwester jammern am meisten, weil der arme Pietro die Nachtruße nimmer habe." Neben diesen hänslichen und engeren Beziehungen wurde der Umgang mit den Genoffen und Behülfen bei Wein und Bier nicht verfäumt, und auch gemeinsame Ausflüge nach haarlaching, der Menterschwaig, Sbenhausen und andern Orten fröhlich mitgemacht. Uns solchem heiteren und geselligen Treiben entwickelten sich dann jene vielgepriesenen Kimftlerfeste, die eine Zeitlang München einen eigenthimlichen Reiz verlichen, und die, wenn auch in mancher Hinficht verändert, sich bis jett erhalten haben. Es war natürlich, daß damals Cornelius der gefeierte Mittelpunkt derselben sein mußte, ja das erste dieser Teste galt ansichließlich ihm und feiner Berherrlichung. Um Peter = Paulstage 1827, dem Namenstage unfres Meisters, brachte ihm die Rünftlerschaft in Maskenvermummung einen Fackelzug. Das bei dieser Gelegenheit gesprochene, von Ernst Förster verfaßte, Gedicht ist in deffen Geschichte der dentschen Kunft (V. 258) zu finden. Gin zweites Fest ihm zu Ehren fand nach Vollendung der Glyptothet ftatt. Unter den Gefängen, die solche Teierlichkeiten belebten, erfreute fich besonders ein Lied von Clemens Brentano des allgemeinsten Beifalles, das nach dem Mufter des Pringen Engenius in Bezug auf Cornelius gemacht war. Dies, freilich etwas wunderliche Gedicht, das wir hier im Anhang\*) doch seiner Lanne wegen mittheilen, ift seither das eigentliche Testlied für Cornelins geworden, und hat den Meister überalt begrüßt, wo man ihm huldigend entgegen fam.

Mitten in die Zeit der damaligen hohen Begeisterung hinein, wo um den Meister dicht gedrängt die Schaaren der Jünger strebten, siet das herrsiche Dürersest zu Nürnberg. Es war der 6. April 1828, als in der alten freien Reichsstadt der Grundstein gelegt wurde zum Denkmale des Mannes, dessen Name der schützende Genius der dentschen Kunst ist.

<sup>\*) 3.</sup> Beifdriften 9tr. 7.

Das Standbild, ein würdig edles Werk des trefflichen Rauch, erhebt fich längst dort, und Riemand, der hente auf dem Dürerplate die Geftalt des alten Meisters verehrend betrachtet, deuft daran, wie ein bnntes viel verheißendes leben damals in den alterthümlichen Straßen wogte, als beutsche Stünftler aus allen Landen die Urfunden einsenften, und deren ewigen Berschluß nuter dem Juggestell von Dürer's Bildfänle durch die drei Hammerichtäge beglanbigten. Wir befiten mehrfache Berichte von Anwohnern biefes Teftes, und wir muffen darans entnehmen, daß es erheblich mitgewirft habe zur Stärfung des allgemeinen Kunftstrebens in Dentschland. So fdireibt in feinen "Jugenderinnerungen" Rietschel,\*) der in Ranch's Auftrage dort war: "Es waren unbeschreiblich schöne Tage . . . Bor allem erhob mich die dort versammelte Künstlergenossenschaft begeisterter und nach dem Höchsten der Annst aufstrebender Talente, an ihrer Spite der gewaltige Meister Cornelins." Des Meisters Schüler hatten zur Erhöhung einer Teier im Rathhaussaale Transparentbilder gemalt, die jedoch nach der eigenen Meinung dersetben "bürgerlich gemüthlich" waren. Cornelins tadelte dies; er sagte: "Wie darf bei einem Chrenfeste des größten dentichen Rünftlers der größte italienische fehlen? Das darf Gie nicht irren, daß sie einander im leben nicht gesehen. Im Beiste waren sie doch vereint, und im himmet wie in der Geschichte haben fie fich die hände gegeben." Wer möchte hier nicht an Dürer's eigenhändige Bemerfung denfen, die sich noch auf einem der ihm von Rafael geschenkten Blätter befindet, und die mit den Worten schließt "und hat sy — er der Rafael — dem Albrecht Durer gen Nornberg geschickt, im sehn Hand zu weisen!" Co wurde denn wenigstens noch ein Bild höheren Inhaltes, wo Dürer und Rafael am Throne der Kunft Kränze empfangen, von Gberte angefertigt \*\*). Gine anziehende Schilderung jedoch von der Art und Weise, wie Cornelins sich bei diesem Teste benommen, und wie ihm begegnet wurde, finden wir bei Sulpiz Boifferec \*\*\*), der in einem Briefe an seinen Bruder Melchior den Hergang liebenswürdig beschreibt. Da derselbe zugleich ein Bild von der allgemeinen Waltfahrt gen Rürnberg, und dem gemeinsam heiteren

<sup>\*)</sup> Oppermann, Ernft Rietschel. S. 82.

<sup>\*\*)</sup> E. Förster, Geschichte ber d. Kunft V. 66 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> a. a. O. I. S. 513 ff.

Treiben der Künstler in jener Zeit überhaupt giebt, so theile ich ihn hier vollständig mit. Er lautet:

"Lieber Melchior! Gleich nach dem Aufstehen setze ich mich bin, Dir zu fagen, daß ich mich mit Professor Beg recht wohl befinde. Dant sei es Deiner Sorge, uns einen verschloffenen Wagen zu verschaffen. Schon in Pfaffenhofen traffen wir mit Cornelins und seiner Familie zusammen, und wir blieben von dort auf der ganzen Reise bei einander. In Ingolftadt fanden wir Robell und Bürgel mit ihrer Gefellschaft. Die zweite Racht brachten wir in Ellingen gu, und als wir gestern Morgen einige Stunden gefahren waren, holte und Ringseis mit seiner Frau und Richte, der Fraulein Lieder und Professor Schlotthauer ein, so daß wir eine fleine Raravane bitdeten, die gegen sechs Uhr Abends hier antam. Der Thorschreiber verkündigte, daß für uns Alle Quartier im rothen Roß bestellt fei; auf dem Wege dabin tamen wir an einem Raffechause vorbei, welches wie ein Bienenschwarm von jungen Künftlern wimmelte, die sogleich herausiprangen, die Wagen umichwärmten und von den Transparenten sprachen, die fie im großen Saale des Rathhauses malten. Dies Zwischenspiel dauerte nicht lange; wir richteten nus bald jo gut als möglich in unserem Gasthof ein, machten einige Besuche und fanden nus beim Abendeffen wieder Rach nenn Uhr gingen wir mit Cornelius in den Dürer-Berein, der fich, wie alle Tage, bente jedoch nuendlich gablreich in dem Hause des Meisters Albrecht versammelt hatte. In der Duukelheit der Racht und der Stille der Stragen gedachte ich jener Zeit, wo Wacken roder und Tieck zuerst wieder das Andenken des alten Künstlers erweckt, und ich trat nicht ohne Chrinrcht über die Schwelle des halbdunkeln Borhanses. Cornelins, der neben mir die Treppe hinanfging, war, wie ich aus einem Worte entnehmen fonnte, in derfelben Stimmung. Wir follten jedoch bald in eine andere versetzt werden: denn, als wir oben an die fleine Thure eines langen, niedrigen Saals gelangten, trat uns ein Mann ent gegen, der mit der größten Emphase Cornelins mit einem dreimatigen Lebehoch empfing, welches nach einer fleinen Paufe ans einer blauen Dampfatmosphäre von hundert fräftigen Stimmen wiederholt wurde. Cornelius judite gleich durch die Frage abzulenken: "Das ist also des ehrwürdigen Dürer's Wohnung?" Das half aber Richts, der jalbungsvolle Mann trug seine erzählende Autwort mit derselben Emphase wie seine erste Anrede vor. Dort hat er geschlafen, dort hat er gemalt; hier ift er gestorben auf einem Lotterbettlein, durch seine Frau zum Tode gebracht. Er wußte Alles, was die Umstehenden, was besonders Pirtheimer dabei gesprochen, und nach vielem Gerede wandte er unsere Gedauten auf die Gegenwart, in deren Gebränge wir uns, immer noch dicht an der Thure stehend, zwischen Tijchen und Banten befanden. "Seben Sie, aus biefem jonft in verichiedene Theile abgesonderten Raum haben wir uns einen Bersammlungsort bereitet, wo wir, um den großen Künstler zu ehren, auf gut deutsche Beije bei einem Glaje Bier und Tabat fröhlich find." Der Reduer wollte sich noch weiter in erhebenden Phrasen über den Berein einlassen, als Cornelius den guten Gedanken hatte, dazwischen zu fahren mit den Borten: "Run, ich hoffe, Sie werden mir doch erlauben, zu Ihnen niederzufitzen, und ein Glas Bier mit Ihnen zu trinfen!" Es waren dies wahre Ertofungsworte für die gauge Gefellichaft, von allen Seiten erflang ein lantes Bravo, Bravo, mit einem jo berglichen Ton, daß man fühlte, es war Jedermann wohl, von dem Schwätzer befreit zu fein. Reimer von Bertin mar binter mir bereingefommen, und ich hatte ihn bald gefragt: "Nit das ein Pfaff. der uns jo mit feinen Reden befalbt?" antwortete: "Ach, fennen Sie denn Campe nicht mehr?" - nud nun war mir Alles flar geworden. Nachher famen die beiden Bürgermeister Binder und Scharrer, denen man hatte fagen laffen, daß Cornelius im Berein fei; und nun gab es Gelegenheit von dem Trinfen und Reden, womit der Tapfere, der seine Beute nicht wollte fahren laffen, schon wieder und wieder begonnen, tos zu fommen; und jo fehrten wir mit der lleberzeugung nach Hause, daß der Better Michel, wie gu Durer's Zeit, auch noch jetzt das breiteste Geld im lieben Baterland behanptet.

"Hente Morgen um fünf Uhr ist bei Aufgang der hinter Schneewolfen versteckten Sonne an Dürer's Grab gesungen, und abermals von Campe gesprochen worden; wir haben es uns erzählen lassen. Das Test war übrigens recht schön, vom Wetter über alle Erwartung begünstigt; es war warm und mitde geworden und während dem Zuge und der Grundsteinstegung schien die Sonne. Zedermann sah dies als ein Glück und Segensseichen an, und die Stimmung wurde so heiter und froh, als es sich zu

joldem Feste gehörte. Daß ich auch drei Hammerschläge auf den Stein gethan, auf welchem sich das erste Denkmal erheben soll, welches in Dentschland fünftlerischem Berdienst errichtet wird, frent Such gewiß. Wer hätte das gedacht, als wir zu sammeln aufüngen. Fast alle waren von einem tiesen Gesiühl ergriffen, Graf Schönborn drückte mir die Hände, ich siel Corsnelius um den Hals! Sine aussührliche Beschreibung des Dürersestes behalte ich mir vor, heute füge ich mur hinzu, daß es mich gestent hat, unter den Künstlern vielen Bekannten, und namentlich anch aus Schwaben zu begegnen. Wagner, Reher, Gegenbaur, Dietrich und Baurath Fischer kamen mir gleich am Tage unserer Ankunft entgegen, und aus anderen Gegenden sanden sich auch mehrere ein."

Gine für Cornelius selbst folgenreichere Teier war dann die am 25. August 1829 - dem Ludwigstage stattachabte Grundsteinlegung der neuen Kirche, die den Namen des Königs tragen und von unserm Meister einen reichen Freskenschmuck erhalten sollte. Diese Malereien werden und zunächst beschäftigen. Im folgenden Jahre dann fam Thorwaldsen aus Rom nach Dentschland und besuchte auf seinem Zuge auch München, wo das Leuchtenberg'sche Denkmal in der Michaelsfirche eingeweiht wurde. Künftler gaben dem großen Bildhauer am 19. Februar im jogenannten Paradiesgarten ein glänzendes Test. Die Decke des Saales war mit vier unthologischen Darstellungen nach Cornelins Zeichnungen geschmückt worden, und beim Mahle selbst jagen die beiden hohen Meister beisammen. Zuerst erhob sich Thorwaldsen und brachte das schuldige Hoch auf den König Ludwig aus, dann aber frand Cornelius auf und begeistert sprach er die Worte: "Schiller fagt: Es foll der Rünftler mit dem Rönig geben, fie beide stehen auf der Menschheit Höhen! — Darum zunächst unserm Rünftlerfürften und König, Thorwaldfen! . . 2c." Wenige Tage später murde die Glyptothek tünstlich erleuchtet, und jo jah man denn auch Cornelius Fresten bei Yampenlicht. Ich glaube nicht, daß dies dagn beitragen fann, ihre Schönheit oder auch nur ihre Wirkung zu steigern, und so mag denn die Thatsache einfach erwähnt werden. 3m Jahre 1830, bald nach Bollendung der Gepptothet, reifte der Meister mit seiner Kamilie nach Rom ab, wo er etwa ein Jahr blieb, um sich zu erneutem Schaffen zu sammeln und vorzubereiten.

Inquischen hatte Cornelins neben den großen Arbeiten in der Glup= tothek die Ausführung eines Auftrages übernommen, den ihm der König schon im Jahre 1826 gestellt hatte. Er follte den langen Bogengang, welcher das obere Stockwerf des Gemäldemnseums - der Pinakothet gegen Süden schließt, und der and einer Folge von 25 Bangefuppeln besteht, durch Frestobilder schmücken, und er wählte zum Inhalt derselben die Geschichte der Malerei. Da er jedoch zu sehr beschäftigt war, beschräufte er sich darauf, nur die Umriß-Entwürfe zu zeichnen, und überließ die Anfertigung der Kartons und die Frestoansführung felbst auf Befehl des Königs an Clemens Zimmermann, der das Gange 1840 beendete. wenn auch nicht in allen Theilen den fünftlerischen Absichten des Meisters entsprechend. Denn jene Umrifzeichnungen sind mahre Edelsteine der Kunft, und fie bezengen in stannenswerther Beise Cornelins unerschöpfliche Erfindungsfraft, wie die unerreichte Sicherheit feiner Sand. Bedeuft man, daß der Meister diese Blätter fast ansschließlich an Abenden bei Lampenlicht gemacht hat, wenn er am Tage Kartons für die Glyptothek gezeichnet oder a freseo dort gemalt hatte, und berückfichtigt man, daß er den geschichtlichen Stoff mühfam ans Büchern, namentlich dem Bafari und dem Karl van Mander sammeln mußte, so wird man dem thatsächlich Geleisteten seine volle Bewunderung nicht verjagen können. Mit dich= terischem Beiste ist so eine anschauliche Beschichte der Malerei gebildet, fast ein Jahrzehnt früher als Knaler's gleichnamiges Buch, bei dem man doch in erfter Linie den glücklichen Grundgedanken lobt, erschien. Un eine Beschreibung der ganzen Folge oder ein Eingehen auf Ginzelnes tann hier nicht gedacht werden. Leider find die Blätter niemals vervielfältigt worden, und so ist es um so schwerer, etwas über dieselben zu sagen, zumal wohl auch den meisten der Vefer die frische Vorstellung der gangen Rämm= lichfeit und Bilderfolge fehlt. Der Reichthum in Composition und Bebanken ift übergroß zu nennen, und viele der Darstellungen gehören zweifelsohne zu den besten und gelungensten Erfindungen von Cornelins überhaupt. Dağ der feine Sinn für Raumtheilung und Arabestenwert fich auch hier wieder glänzend bewährt hat, versteht sich von selbst. (S. das Verzeichniß.)

Es ist Cornelius daraus ein Vorwurf gemacht worden, daß er den Stoff seinen Quellen auf unfritische Weise entlehnt habe, daß er Dinge

dargestellt, die längst ins Fabelbuch geschrieben seien. So 3. B. der Tod Leonardo's in den Armen des Königs Franz und ähnliches. Es bedarf einer ernstlichen Widerlegung dieses Vorwurses nicht, er schmeckt etwas nach gesehrter Philisterhaftigkeit. Anr möge man bedeuken, daß fast immer diese Künstleranekdoten überans bezeichnend und meist sehr malerisch sind; ihre Tarstellung wird der bildende Künstler nicht entbehren können, und ich für meinen Theil würde es Cornelins nicht übel genommen haben, wenn er 3. B. anch einen artigen Scherz von denen, die über Holbein erzählt wersden, ausgewählt hätte. Ter Maler muß doch der geschichtlichen Thatsache gegenüber dieselbe Freiheit haben, wie der Tichter!

Endlich fällt in dieje Zeit noch eine einzelne kleine Urbeit, das Bilduiß des Sulpiz Boifferee, welches Cornelius 1830 zeichnete, und das wir hier aus besonderen Bründen erwähnen. Denn wir find in der glücklichen Lage, verschiedene Urtheile über dasselbe zu besitzen, und da diese unbedingt einen doppelten Werth zu beauspruchen haben, so mögen sie hier einen Plat finden. Ich fage einen doppelten Werth; denn einmal ift unter den Urtheisenden wiederum Göthe, und zum zweiten ift es wichtig, daß auch wir eine Meinung darüber uns zu bilden fuchen, wie Cornelius im Fache des Bildniffes nach dem Leben fich gezeigt. Arbeiten dieser Art von ihm find, außer den Frankfurter Gemälden, sehr selten und von voruherein fönnen wir und überzengt halten, daß er nicht Bildniffe wie Leonardo, Rafael, Dürer, van Opf gemalt hat: dies war ihm nicht beschieden. er aber eine bestimmte Perfoulichkeit auffaste und fünftlerisch wiedergab, dies fonnten Zeitgenoffen aus einer einfachen Zeichnung erkennen, und gerade dies ift zum befferen Berftandniß seines ganzen fünftlerischen Wesens nicht unerheblich. Das Bildnif des Sulpiz Boifferee nun wurde von Diesem an den Bürgermeister Thomas in Frankfurt am Main gescheuft, welcher sofort in sichtlicher Freude schreibt: .... Rosette und Marianne tonnen die Achnlichkeit nicht genug auerkennen, und behaupten, daß es ein Glück sein würde, wenn man viele so ähnliche Portraits haben fonnte. And freundlich ericheint das Bild, und es gewinnt mit jedem Tage neues Beben . . . Daß Deine Frau mit der Zeichnung nicht gang zufrieden ift, finden wir gang natürlich, da fie das Original befitt . . . Also nochmals den herzlichsten und freudigsten Dank von uns allen, Dir sowohl als

Freund Cornelius, dem Du wohl Gelegenheit haft, diesen Dank über die Mpen zu senden. Ich glaube nicht, daß Cornelius je ein so gutes Portrait Der Dargestellte selbst, Sulpig, schickte eine Lithographie gezeichnet hat." des Bildes an Göthe und fagte bald darauf in dem Briefe vom 6. Dezember 1830: "Mein Bruder und meine Fran finden die Züge zu alt, indeffen ichien die Zeichnung, welche von Cornelius für den Bürgermeifter Thomas in Frankfurt gemacht wurde, meinem Bruder doch jo gut, daß er fie ohne mein Wiffen lithographiren ließ." Darauf aber außerte fich ber Alte in Beimar: "Bon Ihrem Portrait möcht ich fagen: es ift recht annuthig ähnlich, dabei find Sie durch Cornelius Ange und Sand burchgegangen. Auch konnte wohl fein, daß eine liebe, gartliche Gattin den gangen Habitus (wie wir Naturhiftorifer uns ausdrücken) des theueren Freundes zu größerem Bohlbehagen eingeleitet hatte. Berzeihen Sie! aber meine Schmeller'sche Zeichnung hat mehr von dem eigentlichsten Sulpiz Boifferee: diefer Lette ift ein wackerer Mann, deren aber allenfalls noch abnliche fich finden könnten." \*) Das hatte um aber der gute Sulpiz gar nicht verstanden; er meint gleich, daß er vermuthet, sein Bildnig würde Göthen nicht gefallen, entschuldigt sich und Cornelius mit Unwohlsein, und tadelt nebenher Manches. Ohne Zweifel scheint es denn doch aber flar zu sein, baß Göthe gemeint, Cornelius habe durch feine Auffassung den Sulpiz zu etwas geiftig Bedeutenderem, als er wirklich ift, gemacht. Darin mag einerfeits ein Tadel für Cornelins in Bezug auf seine Urt, ein Bildniß aufzufassen, liegen, andrerseits giebt aber dies Berfahren uns einen Unhalt, um daran die tiefe Innerlichkeit des geiftigen Schaffens bei Cornelius überhanpt zu beurtheilen. Dies mag unfere frühere Meinung, daß er von Juneu nach Außen arbeite, ergänzend bestätigen, und zugleich mag es uns so die Grundlage für unsere weiteren Ausführungen verstärken.

<sup>\*) ©. &</sup>amp;. I. 559 und II. 553, 558.

## Bierter Abschnitt.

Die driftlich-katholische Epoche, etwa von 1830 bis um 1842.

Mas hatte Cornelius an größeren Werfen bis auf diese Zeit geschaffen? Es war im Allgemeinen Profan-Malerei nach Dichterwerken und Schriftftellern: nach Göthe, dem Niebelungendichter, Moses, Dante und den Griechen. Denn felbst die Bilder Joseph's nehme ich hier nicht ans, weil es gleich= gültig ift, wie der Künftler religiös zu diesem Stoffe fich verhalt. jedoch der Meister von Jugend an den tiefften Drang zur Darstellung driftlicher Begenftande fühlte, bezeugen nicht wenige Arbeiten fleineren Umfanges, die er gelegentlich für sich ausführte, so wie auch seine Auffassung des Paradiejes von Dante. Zetzt nun aber, nachdem er zwöff Jahre fünftlerisch gang im Alterthume gelebt hatte, sollte er völlig mit jeinem Wirken in das Christliche übergeben und einen langgebegten Jugend= wunsch sich verwirklichen sehen. Es galt, die neue Ludwigsfirche in München mit Fresten zu schmücken. Dies Wert wurde in einem Jahrzehnt vollendet, und wenn wir jetzt ans der Gloptothek in die Ludwigstirche gehen, jo empfinden wir, wie verschieden die beiden Welten sind, die und in den beiden Banwerken umgeben. Aber wir können schon auf den ersten oberflächlichen Gindruck hin eine Neukerung der Bewunderung nicht zurückhalten, daß ein und derselbe Kimftler zwei scheinbar sich so entgegen stehende Stoffe in ihrer tiefsten Sigenthumlichkeit mit jo gewaltiger Meisterschaft erfaßte. Dieser scheinbare Gegenfatz weicht natürlich vor der besse= ren Erfenntniß und löft fich in eine lantere Harmonie auf. Gin Buntt ist jedoch schwierig, sowohl für den Genuß als die historische Beurtheilung: es ist der wenigstens theilweis firchliche Charafter der Yndwigsfresten.

In der Gipptothet find wir und die Runft auf gang neutralem Bebiete, und nur überfirchliche Siferer fanden, wie wir saben, an dem Gegenftande dieser Fresten Auftoß. In der Ludwigsfirche ist es anders. Wir find in einer katholischen Kirche und da ist die Frage nicht unwichtig: Seid ihr Katholifen oder Protestanten? Freilich ich vermag der Antwort auf diese Frage doch feinesweges die maßgebende Bedentung einzuräumen, daß von ihr allein auch mein Genuß und meine Benrtheilung abhinge. Unter anderen erklärt sich 3. B. Herman Grimm - nach meiner Unsicht mit Unrecht - für incompetent, eben weil er Protestant sei. \*) Gerade des= halb, meine ich, ift man um jo competenter. Denn der Katholik betrachtet das an heiliger Stätte errichtete Bild gunächst nicht auf die fünftlerische Seite deffelben, fondern auf feinen Gegenstand bin. Und unr in Begna auf die religiösen Empfindungen, die er bei Betrachtung solcher Darftellungen hat, glanbe ich, find wir allein incompetent. Dies aber bedauere ich nicht, denn dadurch vorzugsweise ist es mir möglich, das Werk als reines Annstwerf zu empfinden, und seine religiöse Wirkung von der fünstlerischen getrennt zu hatten. Unter religiöser Wirfung aber verstehe ich in diesem Zusammenhange nicht die ethische, welche allen hohen Schöpfungen der Limst eigen ift, sondern die confessionelletirchliche. Sollten wir aber, die wir nicht Ratholifen find, in Bahrheit gänzlich incompetent fein, fo ware das ein schlimmes Zeichen, denn das Kirchlich-katholische müßte dann das rein Künstterifche fo überragen, daß uns dieses sehr verdnufelt würde. Dies ist um aber durchans nicht der Gall, und wenn wir nur den Standpunft einnehmen, den wir den Werten der vorresormatorischen Malerei gegenüber haben, so ist alles tlar und begreiflich. Cornelius Fresten find in gewissem Sinne firchlich und somit confessionell, aber sie sind gänglich und unbedingt ohne jegliche Tendenz, und deshalb ift für den Protestanten fein Grund vorhanden, sich ihrer nicht herzlich zu freuen. Wegen firchliche Tendenzwerke, alfo gegen die ultramontane Runft, fann fich fanm jemand icharfer wenden als ich es au a. D. gethan habe \*\*), ich glanbe also vor Migverständnissen sicher zu Che wir jedoch hier weiter auf die Fresten der Yndwigsfirche ein= gehen, haben wir einen wichtigen attgemeinen Umftand zu erwägen.

<sup>\*)</sup> f. Beijdziften 8.

<sup>\*\*)</sup> Bergt, meinen Grundriß d. bild. Rünfte E. 169, 277 ff.

Es ist nämlich die Frage: Jit christliche Kunst und infondersheit christliche Malerei ohne naiven Glanben möglich? Da ist seit vielen Zahrzehnten eifrig gestritten; es haben sich Parteien gebildet, und auf der einen äußersten Seite sagte man: "Allerdings, wir glanben ja anch nicht au Zens und den Olymp; warum sollen wir nicht Zesus von Razareth ebenso malen können." Die entgegengesetzten Aensersten riesen ihr Wehe über solche schlimme Meinung und sprachen: "Am besten wäre es, wir gingen in ein Kloster." Wie aber können wir uns eine unparteissche Ansicht bilden? Es wird schwer sein, doch versuchen wir es in aller Kürze.

Zuerst spricht die Erfahrung für die entschiedenste Verueinung unserer Frage. Die großen und fleinen Rünftler bis in die zweite Balfte des sechssehnten Sahrhunderts standen unzweiselhaft sämmtlich auf positivem Boden; bei ihnen war das, was sie von driftlichen Gegenständen darstellten, Sache naiven Glanbens. Diese Raivetät hörte nach der Reformation bald auf. Die Werte der Katholifen verriethen meift ziemlich start die firchlichsehierarchische Tendenz, die der Protestanten, von denen nur sehr wenige, wie etwa Rembrandt, heilige Gegenstände darstellten, waren in derber realistischer Art meist ohne eine mahrhaft edle Weihe gehalten. So vergingen nahezu drei Jahrhunderte, und endlich in nufern Zeiten bejtätigen neuere Erscheinungen dieselbe Sache. Doch miffen wir die Confessionen auch jetzt getreunt halten, denn es ist hierbei ein Unterschied: Katholicismus und Protestantismus verhalten sich nicht gleichartig zur Laffen wir zunächst wieder die Erfahrung sprechen, so sehen wir in der neneren dentschen Annstentwickelung drei Mittelpunkte für die religiöse Malerei: Rom, Duffeldorf, München.

In Rom sebt seit 1810 bis hente der treffliche Dverbed, dessen stiller Sinn und schönes Wirken nicht hoch genug zu schätzen ist. Allein seine unschnlosvolle Naivetät war so einzig, daß ein zweiter Mann seine Wege nicht gehen kann, ja, daß sie sich bei ihm selbst nicht in voller Neinsheit erhalten hat. Veider müssen wir dies nämlich angesichts einer Schrift erklären, die er vor Auszem als Erlänterung seiner ansgezeichneten Sacrasmentenbilder heransgab, die aber nicht sowohl künstlerische Erlänterungen giebt, als vielmehr Mahnruse an die Protestanten zum lebertritt in die

rönnische Kirche richtet. Es ist also auch hier die schöne Naivetät in Tensbenz umgeschtagen. Was sich an Overbeck und anschloß, mußte natursgemäß zum großen Theile tendenziös werden, wie so viele Arbeiten Steinle's und Führich's beweisen; selbst Philipp Beit gab dieser überwiegend firchlich-dogmatischen Nichtung hie und da zu viel nach. Dabei darf hier nicht verschwiegen werden, daß Overbeck vom Protestantismus, Beit vom Indenthum zur katholischen Kirche übergegangen waren.

And, in Düffelborf war das Haupt der Richtung der fatholisch gewordene Schadow; diese religiöse Schule, deren glänzendster Vertreter Deger ist, hielt sich zwar in ihren besten Werten von Tendenz frei, doch beschränkten diese sich auf einen kleinen Kreis von Gegenständen zurter Stimmung und seinssimmigen Inhaltes. Wo große Dinge, gewaltige Handelungen dargestellt werden sollen, reichen die Kräfte nicht aus, und sirchliche änserliche Dinge sollen das mangelnde Wesen ersetzen.

In diesen Richtungen asso sehen wir, neben den edelsten, von reiner Resigiosität eingegebenen Werken, Arbeiten, gegen die wir als Protestanten ebenso protestiren müssen, wie gegen die Gewalt der römischen Hierarchie überhanpt. Denn die Kunst ist in diesen nur Mittel zur Verherrstichung gewisser Dinge, die wir gestützt auf ein mehr als dreihundertsjähriges, durch blutige Kriege besiegettes, Recht, das ewige Recht unseres Gewissens, verwersen. Wie also kann man uns zumuthen, diese modernen, unserem Gewissen seinstlichen Dinge anzuerkennen, oder sich darüber wundern, daß wir sie bekämpsen!

Richt so standen die Sachen in Minchen. Hier finden wir eine retigiöse Kunft echt und wahrhaft im Sinne der atten Meister, im christstichen Geiste. Natürlich sehnte sich dieselbe an die Kirche an, allein in freier Weise, ohne jegliche Tendenz. Wer möchte dies längnen, wenn er die Andwigsfirche betrachtet, die Werfe von Heinrich Heß und einigen seiner Schüler in andern Kirchen sieht. In allen diesen Arbeiten ist Selbstsständigkeit und Charafter, geben und Kraft, Junigkeit und Ueberzengung. Wir tönnen hier frei und offen zustimmen, denn es wird uns nichts zusgemuthet, das unser Gewissen verletze; nur um der Kunst willen sollen und wolten wir diese Werfe sieden, dabei die selbstwerständliche Billigkeit nicht außer Acht lassen, daß die Künstler mit den Vorstellungen und Ords

nungen einer anderen Kirche als wir groß geworden sind. Denn diese Künstler sind geborene Katholiken, und so unterscheiden sie sich nicht unsvortheilhaft von den Convertiten, die in jenen beiden Schulen maßgebenden Einfluß übten.

Doch nehmen wir die Thatsache, wie sie liegt, daß die Werke aller drei Richtungen wesentlich der katholischen Kirche entstammen, und fragen wir uns, was haben die Protestanten dagegen aufzuweisen? Wir muffen uns da gestehen: Nichts, was sich mit der Bedeutung von Overbeck, Cornelius, Beit, Beg oder Deger meffen founte. Der einzige hervorragende und den besten Geistern ebenbürtige Mann, Schnorr, mas hat er au driftlichen Darftellungen geliefert? So ansgezeichnet, meisterhaft und vollendet Schnorr in seinen historischen Bildern ist, so reich seine Phantasie und groß seine fünstlerischen Gaben sind, so ist er dennoch im neuen Testamente hinter jenen gurnickgeblieben. Seinem Chriftne fehlt oft das mahre geben und die tiefe Seele, seinen Bildern der Offenbarung die unmittelbare Anschanung. \*) Erfolgreicher waren die protestantischen Bildhauer, wie namentlich Thorwaldsen und Rictschel, welche Werte schufen, gegen die wiederum der Katholicismus nichts gleich Bedeutendes nachweisen fann. Wie scheint fich hier also Thorwaldien's tiefwahres Wort thatfächlich zu erfüllen, "daß die Bildhauerei fich ebenfo innig dem protestantischen Gottesdieust auschließe als die Malerei dem fatholischen." Und dieser Ausspruch bewahrheitet sich auch aus innern Gründen, die jedem leicht zur Sand fein werden, der über das Wejen beider Künfte und beider Confessionen ernft nachdenkt. Der finnlichere Ratholicismus bedarf der Pracht, Handgreiftlichkeit und des Seeleulebens farbiger Gemälde; der abstractere Protestantismus wird sich leichter mit den farblofen 3dealgestalten aussohnen.

Genng für uns hier, daß die christliche Malerei so gut wie in den Händen der Katholiten liegt. Und dürfen wir dies Zusall nennen? Ge-wiß nicht. Denn es ist wohl and, nicht Zusall, daß Gluck, Mozart, Beethoven und Handu fatholisch, daß aber die Dichter und Philosophen

<sup>\*)</sup> f. Schnorr's Bibel in Bitdern. Leipzig. -- Wegen mancher der hier in Rede siehenden prinzipielten Puntte ist fibrigens das Lesen der ausgezeichneten "Betrachtungen", welche Schnorr diesem seinem Werfe als Einteitung beigegeben, dringend zu empsehten.

protestantisch waren. Und ebenso, scheint mir, ist es natürlich, daß die Mafer an der fatholischen Lirche einen festeren Rückhalt finden, daß die chriftliche Malerei am liebsten durch fatholische Rünftler ausgeübt wird. Gine taufendjährige Annsttradition, die Erbichaft eines reichen Bedurfnisses für den Kultus, die feste Gliederung der Kirche und die anerzogene Hingabe des Bewiffens an die Macht der letzteren: dies Alles fann einen Maler fesseln, der in lebhaster Phantasie die Geschichten und lehren des Heils nen gestalten will, und im innersten Gefühl an diesen Dingen Rein Zweifel darf ihn da storen, wenn sein Wert echt und wahrhaft sein foll. Wie aber nun, fragen wir uns felbst, ist dies möglich bei einem gebildeten Protestanten unserer Zeit? des Protestantismus ist das selbstständige, perfönliche, freie Denken, das des Katholicismus die Antorität einer höheren Gewalt: der Protestan= tismus abstrahirt mehr und mehr von der Form, und dringt auf die reine Idee, der Katholicismus hat für jede Idee eine auschauliche, durch lange Tradition gesicherte Form. Es ist deshalb natürlich, daß ein wahrhaft wiffenschaftlicher Mann dem protestantischen Princip nachgeht, wofür denn and so mander redliche fatholische Welehrte die Shre geerntet hat, seine Schriften auf dem römischen Inder zu sehen. Umgekehrt aber aus dem= selben Umstande erkläre ich mir die besprochene Erscheinung, Maler religiöfer Stoffe in fast ausschließlicher Bedentung und Zahl Katholifen waren oder murden. Dag diese stets eines naiven Glaubens sich zu erfrenen hatten, ift hiermit feineswegs gefagt, vielmehr ift ja die Tendeng gewiffer Richtungen bereits hervorgehoben worden. Die Erzengniffe der letteren aber gerade find ja zumeift darum verwerflich, daß fie eben auf Tendenz und nicht auf freiem Glauben beruhen. Sonach scheint es denn doch die bisherige Erfahrung außer allem Zweifel zu laffen, daß zur malerischen Darstellung driftlicher Gegenstände für den Künftler der positive Standpuntt in seinen religiösen Ansichten unerläßtiches Erforderniß ist. Zwar wendet man das Beispiel der alten Griecheureligion ein, und fagt, daß auch Bietes von den chriftlichen Dingen, was ehedem als Thatfache geglanbt wurde, jetzt und nur Sage ift, daß man dies also rein poetisch auffaffen muffe. Go groß die Berechtigung diefer Meinung und der rein poetischen Auffaffung an fich ift, so widerstreitet bis jest weuigstens die

Erfahrung, und die Theorie stimmt dieser bei. Es scheint, die christlichen Stoffe find zu innerlich, zu fehr eigenfte Bewiffenssache eines Jeden, als daß man fie rein mythologisch behandeln, daß man sie ohne den Glauben an ihre thatsächliche Wahrheit, ohne die freie Zustimmung der gangen Seele fünftlerijd vollkommen gestalten tounte. Db die Butunft uns hier eines anderen belehren wird, ob rationalistische Maler deunoch in vollkommener Weise die Wegenstände des neuen Testamentes nur um ihrer ewig und allgemein menschlichen Bedeutung willen darstellen werden, fann Niemand im Borans entscheiden. Ginftweilen fieht diefer Möglichkeit alles das, was wir eben besprochen haben, entgegen, und die Wahrnehmung, daß, wo die innertiche Zuftimmung fehlt, das Wert mehr oder weniger äußerlich wird. \*) -- Ich habe nicht nöthig weder hier noch foust irgendwo Mustunft über meine religioje Dentart zu geben; doch muß ich hier hervorheben, daß ich mich bemühe, in dieser Untersuchnug möglichst objectiv zu fein, und eine Stette der Benrtheilung über den Confessionen und außerhalb des Glaubens in der Wiffenschaft zu suchen. Und deshalb bin ich der Unficht, meine ichon aussprochene Verueinung unierer Frage, ob christliche Runft, und im engeren Sinne driftliche Malerei, ohne naiven Glanben möglich jei, um jo mehr behaupten zu fonnen, und zugleich au die Schwierigkeiten erinnert zu haben, die ein Künftler unserer Zeit zu umgehen hat, wenn er zwischen überfirchtichem Gifer und religionsseindlicher Rüchternheit hindurch sein warmes Herz retten und edle Werke schaffen will.

So war es benn eine Gunft des Schickfats, daß Cornetius aus einer altkatholischen Familie hervorging, daß er eine durchaus volksethümliche und ungelehrte Jugendbildung empfing. Denn so war es in unserm Jahrhundert einzig möglich, daß ein mit den selteusten Gaben des Geistes und Berstandes ausgestatteter Mann sich in allen Wechselungen und Fährlichkeiten des Lebens den findlich frommen Glauben und die seite Anhänglichkeit an das Positive der Offenbarung erhalten konnte, daß er nicht, den großen Dichtern und Denkern unseres Boltes sich auschließend, seine retigiöse Bestiedigung außerhalb der Kirche fand, oder gleich schwäches ren Naturen in Tendenz versiet. Daß Cornetius niemals ein Sistere

<sup>\*)</sup> f. Beifchriften 9.

war, bezeugen ichon Niebuhr's Berichte auf das Schlagendste, daß er die Einwirkung des Protestantismus auf die allgemeine Entwickelung der Menschheit, besonders seinen Ginflug auf deutsche Dichtung und Wissenschaft je etwa bestreiten möchte, fönnte nur die Thorheit annehmen. Er räumt Jedem das Recht ein, anders zu deuten als er, ja er liebt Treue und Charafter so, daß er die Conversionen scharf migbilligte, und selbst nach E. Förster's Aussage damit drohte, "wenn noch Einer fatholisch würde, zur protestantischen Kirche überzutreten." Gin anderes Mal hat er bei einer ähnlichen Gelegenheit erflärt, sobald der letzte Protestant fatholisch würde, jo würde er protestantisch, Beweis genng für seine Meinung von der Unentbehrlichfeit des protestantischen Prinzipes. Dabei war er von flein auf mit der Bibel vertraut, und die Luther'sche llebersetzung zog ihn in ihrer herrlichen Sprache so an, daß er sich ihrer später fast ausschließlich bediente, und sich nicht darum fümmerte, ob irgend Jemand darin etwa eine Ketzerei fände. Dennoch würde man irren, wollte man meinen, daß Cornelius nicht ein fester und guter Satholik sei, freilich ein Ratholik der seltensten Urt, den man mit Zeloten und Ultramontanen nicht vermengen darf. Er gehört mit vollem Bewußtsein der fatholischen Rirche an und ift glücklich, in ihrem festen Ban den Grund innersten Friedens zu finden; ja man ist geneigt zu behanpten, er sei so gut katholisch, daß er das tiefere Wefen und den großen weltgeschichtlichen Gedanken des Protestantismus trot obiger Heußerung dennoch feineswegs völlig und erschöpfend verstauden habe. Ich möchte ihn seinem religiösen Wesen nach mit den heitern unbefangenen Meistern Italiens, die in Dante'ichen Unschannngen lebten, mit Leonardo, Rafael und Michelangelo vergleichen, und ich glaube, in diesem Sinne fann man am Leichtesten die Harmonie seiner gangen Erscheinung und zugleich ihre eigenthümliche Seltenheit in unseren Jagen begreifen. Um nächsten stehen ihm confessionell diejenigen Männer, welche wir heute Alltfatholifen zu nennen pflegen, und zu denen wir beispielsweise den verstorbenen Bischof Sailer, den Professor Döllinger u. a. rechnen. Bas ware aber unfere Dulbung, wollten wir einem folchen Manne nicht sowohl als Künstler, sondern gerade als Menschen unsere Auertemung auch umr in einem Puntte verjagen? Gin gauger Mann, der tren und mahr ift, fordert Achtung bei Freund und Feind.

So ift Cornelius seinem innersten Kerne nach in Sinficht seiner religiösen Denfart immer gewesen. Anfangs verketzerten ihn die Ueberfrommen, später hielten ihn namentlich die Protestanten für allzu päpstlich, und erst allmählich beginnt eine richtigere Auschauung sich Bahn zu brechen. Hierauf werden wir bei den berliner Werken, welche die Befreiung der Kunft von jeder etwa beengenden firchlichen Forderung auf eine ungeahnte Weise verwirklichten, noch gurückfommen. Für jetzt bleibt uns die Thatjache von Cornelins ftets gleicher chriftlicher und fatholischer Religiosität, und wir werden jo wie von jelbst verstehen, auf welche Weise er den ihm gewordenen Auftrag, ein fatholisches Kirchengebäude auszumalen, erfaßte. nahm das Positive in seiner firchlichen Ueberlieferung, und ging so gang zurück auf die vorresormatorische Aunst. Dies erkennt Jedermann, der die Ludwigsfirche besucht, und die Erwägung drängt sich so Einem leicht und doch nuwider= stehlich auf, was denn Cornelius eigentlich in unjerer Zeit durch dieje Fresten der deutschen Kunft genützt, ja mehr, was er als Genius denn Bahnbrechendes durch sie vollführt? Gar nicht zu leugnen ist es denn, daß in Bezug auf diesen großen historischen Punkt die Ludwigskirche gang entschieden hinter die anderen Werke unseres Meisters, sowohl die früheren als die späteren, gurudtritt. Wenn man den Ramen Cornelins neunt, fo denkt alle Welt sogleich an die Glyptothek und den Domhof, und wir irren nicht, hierin die Blüthen seines fünstlerischen Lebens zu erkennen. Dort machte er in vollendeten Malereien den echten Beift des flaffischen Allterthums lebendig, wie nie ein Maler vor oder nach ihm, hier fleidete er die höchsten Ideale christlicher Weltanschauung in flassische Form, wie nie ein Künftler vor oder nach ihm. Aber in der Ludwigsfirche, dem dritten und mittleren der großen Werke malte er nur, was oft vor und nach ihm gemalt war, was von einer tausendjährigen Kunstüberlieserung geheiligt war, jo daß er von der gegebenen Grundanffaffung nicht abweichen konnte. Wir werden sehen, worin er auch hier eigenthümlich und groß ist, in wiefern diese Werte zu seiner eigenen Entwickelung nothwendig waren, allein nen und der Knnft neue Wege weisend, im höchsten funstgeschichtlichen Sinne, war er in diesen Fresten nicht.

Die Andwigstirche bildet ein Kreuz; die Gemälde find im Chor und Querschiff, das Langhans besitzt deren feine. Nun fallen beim Gin-

tritt sogleich drei Hamptbilder auf an den Stirnwänden des Duerschiffes und des Chores: es sind Gegenstände, die jeder Kunstsreund unzählige Male gesehen, die Andetung, die Krenzigung und das Gericht. Der Zusjammenhang des Ganzen jedoch ist höchst geistwoll, und zeugt wieder von der meisterhaften Benutung des Naumes, wie von der innigen Unlehunng der Malerei an die Architektur. Deun alle diese Darstellungen verherrslichen die Dreisaltigkeit in ihrem Wirken von Ansang die in alle Zukunst, vor der Zeit, in der Zeit und nach der Zeit, und gliedern sich uach den drei christlichen Glaubensartikeln in die besonderen Gruppen der Schöpfung, Erlösung und Heiligung. So sind die Deckenslächen dem Schöpfer mit seinen Engeln, und dem heitigen Geiste mit seinen Boten angewiesen, jenem im Chor, diesem im Duerschiffe. An den Wänden aber ist das Erlösungswerf von der Verkündigung dis zum Tage des Gerichtes veranschaulicht. Die genaueren Sinzelbeziehungen sind aus dem anhängenden Verzeichnisse zu ersehen.

Mit der Krenzigung begannen die Arbeiten; der Karton war 1831 in Rom gezeichnet. Schwerlich wird man den Meister der Glyptothef in vielen dieser Figuren, namentlich in denen der Römer verkennen, nur möchte ich fagen, man erfennt ihn fast zu sehr darin. Es ift, als habe Cornelius sich so plötzlich aus dem Alterthume in das Christenthum nicht finden tönnen, als habe er, noch in den Joeen der Glyptothek lebend, denselben Weg betreten, der ihn ehedem in Rom so tief in den edelsten Weist des christlichen Mittelalters geführt. Man glaubt wiederum das ernente Studium der Alltitaliener, diesmal jedoch unter einer gewissen Beeinflussung durch Overbeck, mahrzunehmen. Ginige Figuren scheinen auch an das ernente Studium Dürer's zu erinnern. Dies ist weder ein Mangel noch Vorwurf; es soll nur zeigen, daß ein echter Künftler, auch wenn er ein Cornelius ift, nie aufhört zu streben und sich weiter zu bilden, und gerade dies ist ein so einziger Zug im ganzen Wefen unferes Meisters, der von Stufe zu Stufe immer größer ward. In der Anbetung fühlt man sich dem eigenften Charafter des Künftlers schon wieder näher, wenn auch hier eine gewisse Zweitheiligkeit durch den Gegenfatz des oberen symbolischen Theils, der Gott Bater, den heiligen Geift und Engelschöre darstellt, gegen den unteren hiftorischen Theil des Gemäldes sich bemerkbar macht. Unf der vollkommenen

Höhe seiner eigenthümlichen Annst sehen wir aber Cornelius in seinem jüngsten Gericht, und wir werden so sehr glücklich auf die große Bedentung eines Bildungsganges hingewiesen, der offenbar schon jetzt aus der Volge dieser Darstellungen zu erkennen ist.

Die Meisterschaft der stylvollen Composition in der Kreuzigung wird bem genauer Sinschanenden flar sein, wenn er auch in Bezug auf diese der Anbetung entschieden den Borrang einräumen muß. Richt minder wird er die ausgezeichnete Anordnung der herrlichen Heiligen-Gestalten in den langen Reihen am Gewölbe der Arenzung bewundern, und sich von der Chrfurcht gebietenden Gestalt des Schöpfers ergriffen fühlen, hier kommen wir doch an eine Alippe, wo unsere duldsame Aunstliebe mit unserm Gewissen streiten möchte, und wo und nur der Rückblick auf die flaffische Zeit der italienischen Malerei helfen fann. Rafael und Michelangelo malten auch Gott Bater und den Schöpfer, und Cornelins follte es nur deshalb jetzt nicht nicht dürfen, weil wir überhaupt fein Bild von Gott nach unfrer Meinung haben können und wollen? Als Johannes im Geifte Gott auf dem Throne des Himmels fah, schreibt er: "und auf dem Throne jaß -", doch er nennt den Ramen nicht, und wie von Schrecken und Chrinicht überwältigt, fährt er fort: "Der da jaß, war im Anblick gleich dem Steine Jaspis und Sardis", d. h. fo fenrig glanzend und nicht anzuschauen. Ezechiel aber spricht: "Imvendig war Gestalt wie Tener um und um; verzehrend Tener ist der Herr, wer kann ihn anschauen, der nicht fturbe?" Wir nun vom protestantischen Standpuntte wollen kein Bild des Unauschanbaren, weil wir keines haben können, weil wir die drohende Wahrheit im Worte des Apostels lebendig empfinden: "Und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen!" Aber dennoch müffen wir denen, welche, auf die alte Annst zurückgehend, eine solche Darstellung versuchen, bas Necht bagn laffen, fofern fie nur mit dem redlichen Gemüthe ber Alten darau gehen, und diese Darstellung nicht als das Bild des nicht abzubildenden Gottes über den Geftirnen und in unserem Herzen, sondern als das des Gott Baters der mittelalterlichen Kirche oder wenigstens doch als reines Symbol ausgeben. Dies also vorausgesetzt, wird man die Gestalt des Schöpsers zu den vorzüglichsten, gedankenreichsten und ursprünglichsten Arbeiten bes Cornelius gahlen müffen, wie bies denn auch von allen Seiten stets einstimmig anerkannt worden ift.

Die Chore der Engel, die Reihen der Heiligen und Rirchenförderer, fowie der gange Beift diefes Gedichtes in Bemälden ruht auf Dante's gottlicher Komödie. Dante beherrscht geistig die Runft in Italien bis zur Reformationszeit, und Cornelius, der schon in Rom das Paradies gezeichnet hatte, mußte jetzt nothwendig zu den unfterblichen Gefängen des alten Florentiners zurückfehren, wo er ein Werk im Sinne jener vorreformatorischen Kunft schaffen wollte. Diese geistige Beziehung zu Dante, \*) die fünftlerische zur alten Malerei und der fest katholische Standpunkt des Meisters scheinen mir genügend Schlüffel zu sein, um zu verstehen, warum diese Kirchenfresken so und nicht anders von Cornelius ausgeführt murden. Hiermit hat die Frage, ob wir unsererseits aus freien Stücken solche Werke wünschen oder bestellen würden, nichts zu thun: fie fließen mahrhaft und ohne jegliche Absicht aus der Tiefe der Seele, und darum erkennen wir fie als berechtigt an. Unfere Sache ift es bann, fie in allen Theilen begreifen zu lernen, fie in ihrem hohen Zusammenhange zu fassen, und zu erbanendem und erhebendem Genuffe in sie zu verseuten. Dies mag nicht leicht fein, und ich will mit denen nicht rechten, welche diese Gemälde falt laffen oder gar abstoßen. Denn über der Annst steht das Gewissen. Wie nun asso wollten wir denen einen Vorwurf machen, deren Wewissen durch diese Rirchenfresfen beläftigt wird, da wir doch andererseits die unbedingte Freiheit für den Klinftler beanspruchten, daß um seines Gewissens willen Riemand ihm rechte? Wir verlangen vollkommene Bewiffensfreiheit für Jeden; damit räumen wir freilich schon ein, daß diese Bilber neben dem fünftlerischen, auch ein gegenständliches Interesse haben, welches je nach Geburt, Erziehung und Denfart der Berichiedenen auch verschieden sich stellt. Bergeffen wir aber nicht, daß die Fresken obwohl in einer katholischen Kirche von einem fatholischen Künftler dennoch ohne jegliche Tendenz ausgeführt find, daß alfo in Bezug auf ihren Gegenftand an uns schlechterdings gar feine Zumuthungen gestellt werden: und wir werden mit um so größerer Unparteilichkeit, mit um so ungetheilterer Empfindung dieselben als Runftwerte würdigen fönnen.

<sup>\*)</sup> f. Beifchriften 10.

Berjuchen wir es deshalb als Beijpiel auf dasjenige unter diejen Gemälden der Ludwigsfirche etwas näher einzugehen, welches ohnehin unsere besondere Beachtung gang vorwiegend fordert, da es dem Umfange der Zeit und des Nammes nach die größte Arbeit unseres Meisters überhaupt ift. Es ift das jüngfte Gericht an der Hinterwand des gradlinig fchließenden Chores. 1835 brachte Cornelins den Karton ans Rom. wohin er sich wieder begeben hatte, mit, und bis 1840 führte er das Fresto, bei dem natürlich die oberen dem Beschauer entfernteren Figuren in der Proportion angemessen größer und breiter gehalten wurden als die unteren, ohne fremde Hilfe aus; auf dem 63 Auß hohen und 39 Auß breiten Bilde ift jeder Pinfelstrich von ihm. Es hat etwas auf fich, wenn eine einzelne Kraft eine Malfläche von 2500 Onadratfußen, die größte welche jemals mit Einem Bilde geschmückt wurde, allein bewältigen foll, und es muß ein gewisses Stannen erregen, daß Cornelius in wenig mehr als vier Jahren dies vollbrachte. \*) Beffer für die Ausführung wäre es freilich gewesen, wenn der König Endwig nicht so übermäßig gedrängt hätte, und wenn der Maler noch Jahr und Tag an dem Werte hätte arbeiten fonnen. Allein Endwig hatte bei fich nun einmal Gründe, im Jahre 1840 die Rirche eingeweiht zu feben, und somit mußten die Rünftler gute Miene zum üblen Befehl machen. Gin weiterer ungünstiger Umstand, der uns dies Werf verfümmert, liegt in der Architeftur. Der Chorranm springt vom Querichiff tief ein und ist leider gänzlich ohne Teuster, so daß das von hier kommende Licht nicht entfernt genügt und gnreicht. Das jüngste Gericht befindet sich in einem steten Halbbunkel, und wenn man in den Albendstnuden, wo an hellen Sommertagen oft die Sonne durch die gegenüberliegende Gingangsthur herein scheint, sich der Betrachtung hingiebt, fo findet man bald, daß dies späte Nachmittagslicht sowohl wegen des Ginfallswinkels, wie wegen seiner innern Beichaffenheit hänfig gar nicht gunftig ift, um in ihm Aunstwerke zu sehen. Neuerdings ift mir gesagt worden, die beste Zeit seien die frühen Morgenstunden heller Tage, allein ich fann darüber nicht aus eigener Erfahrung urtheilen, da ich zu dieser Zeit

<sup>\*)</sup> Michelangelo's jüngstes Gericht wurde bei 1800 — Fuß Malstäche in sieben Jahren vollendet; es enthält auf einem also nur etwa  $^3/_4$  so großen Namme ungefähr dreimal so viel Köpse als das des Cornelius; auf diesem zählt man nahezu 130.

Riegel, Corneling.

niemals in der Ludwigstirche war. Bei folder schlimmen Lage bleibt nur die Hoffnung übrig, daß die längst gewünschte Anlage von Fenstern an den Seitenwänden des Chores endlich ausgeführt werde.

Die fünftlerische Darstellung des jüngsten Gerichtes überhaupt ist wahrscheinlich in Unlehnung an platonische oder neuplatonische Ideen in der griechischen Lirche aufgekommen, und feit der Zeit um das Jahr 1300 etwa in die römische übergegangen. Im apostolischen Glanbensbekenntuiß heißt es in Bezug auf Chriftus, daß er "fitzet zur Rechten Hand Gottes des allmächtigen Baters, von dannen er fommen wird, gu richten die Lebendigen und die Todten." Und weiter steht beim Matthäus (25, 31 ff.), daß er die Gesegneten seines Baters und die Berfluchten zu ewigem Leben und ewigem Tener scheiden wird. Es ist also positiver Glaubensfatz des Chriftenthums bei allen Confessionen, daß der Erlöser gu Gericht sitzen wird und alle Geschlechter richten. Hiernach bleibt für den positiven Standpunkt jede Controverse über den Wegenstand selbst ausgeschlossen: das jüngfte Gericht ift geoffenbarte Verheißung Gottes, und damit hört jede Einwendung auf. Allein jo fehr diefer Brund hier berechtigt sein mag und von uns anerkannt werden muß, so weuig vermögen wir und doch ohne Weiteres bei demselben zu bernhigen, und wollen versuchen, ein paar Worte zur näheren Bürdigung des Gegenstandes und feiner Darstellung durch die Runft auguführen. Denn die dogmatische Wahrheit ist eine andere als die poetische, und auf die lettere kommt es bei einem Werke der Annst allein an.

Es heißt das jüngste Gericht! Wie aber, soll der gerechte Richter nicht Jeglichem geben nach dem Buchstaben des Gesetzes? Recht soll er sprechen, nur Recht, wägend beide Theile mit blindem Ange auf der Waage der Gerechtigkeit, denn so liegt es im Begriff und Wesen des Gerichtes. Nun aber, welcher Mensch könnte am jüngsten Tage oder überhanpt je vor Gott hintreten und sich auf sein Recht berusen? Die Besten und Demüthigsten gerade werden sprechen: "Herr, gehe mit mir nicht ins Gericht, — sei mir armen Sünder gnädig", und die schwersten Verbrecher werden ersennen, daß sie auf bösen Wegen gewandelt und werden umsehren zu Gott. Keiner ist aber da, dessen sich nicht die göttliche Gnade im vollsten Maße zu erbarmen hätte, und wie könnte diese allums

faffende Gnade die Hälfte oder richtiger fast die gange Maffe der Menschheit um der Sünde eines Angenblickes willen — denn mas ift unfer Leben! den Qualen der Ewigfeit hingeben? Wie! Gin Jerthum, ein Berbrechen, das vielleicht "ein guter Wahn" war, follte unabwendbar für die Dauer über alle Zeit hinaus das tenflische Wort "Gerichtet" über fich heraufbeschwören, und feine Stimme sollte sich finden, die von Milde und Gnade beseelt, ihr "Gerettet" über die Erde dahin ruft? Es ift schon von Vielen ausgesprochen worden, daß die, bereits durch Origenes verworfene, Lehre von der ewigen Berdammniß dem Geifte des echten Chrifteuthums, dem Gefühle wahrhafter Menichlichfeit und der denfenden Bernunft gleichmäßig widerstreitet\*); doch ebenso nothwendig ist diese Lehre anerkannt worden als Erziehungsmittel der Kirche, und in diesem historischen Sinne fie zu nehmen, steht Jedem frei. Selbst Kant giebt die praftische Unentbehrlichkeit derselben zu oder vielmehr er behanptet sie schlechthin. \*\*) Durch Jurcht und Hoffnung erzieht man im Aleinen, wie im Großen, und welche Religion für die Bölter und Menschheit ließe sich denken ohne die Aussicht auf Bergeltung des Guten und Bojen. Laffen wir alfo der Kirche und benen, die daran glauben müffen oder wotlen, diese Lehre, laffen wir uns aber unfere wissenschaftliche, poetische und protestantische Freiheit nicht nehmen, diese Idee auch in troftlicherer und reinerer Beije aufzufassen. Oder hatten die großen Männer unferer Nation umfouft gelebt, hatte Schiller gefcherzt, der wie ein begeisterter Geber fang:

"Unfer Schuldbud fei vernichtet, ausgeföhnt die ganze Welt. Brilder über'm Sternenzelt, richtet Gott, wie wir gerichtet!"

Solche Zuversicht entspringt einem hohen Grade von innerlicher Heiligung, die im Bewußtsein der eignen menschlichen Unbedeutendheit und Schwäche gegenüber der allumfassenden Liebe und dem unergründlichen Wesen Gottes wurzelt, und die ihre äußere Stütze in der fünsten Bitte des Laters Unser, wie auch in dem Worte des Paulus sindet, welches heißt: "Gott will, daß alle Menschen erlöset werden und daß sie zur Erkenntniß der Wahrheit eingehen."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> f. Beijchriften Ro. 11. \*\*) Rant, d. Ende aller Tinge 1794.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Tim. 2, 4.

Aber hat die Idee des jüngsten Gerichtes außer der dogmatischen und historischen Beziehung nicht auch eine rein menschliche Bedeutung? Ift es nicht ein Symbol des munterbrochenen Gewiffenszustandes in diesem Veben? Die Ginen genießen seeligen Friedens in der heiteren Ruhe ihres Bewissens, die Anderen bringen ihre Tage hin von dem Schlangenbiß der Mene geplagt. Ueber beiden aber schwebt, wie der Dichter fagt, "lebendig der ewige Gedanke," wie der Apostel verkündigt, "das Wort (der Logos) das von Anfang war." Es ist die Stimme Gottes, die in uns das Gewiffen wach ruft, und wir gewinnen fo gang abstract drei Begriffe: den Gottes und die des guten und bojen Gewiffens. Das ift aber das Wichtigste, mit unserem Gewissen im Maren zu sein, und wir mussen täglich, ja unaufhörlich streben, daß es sich rein erhalte, oder wiederum reinige. unserem eigenen Gewissen liegt das Urtheil des Weltrichters. \*) also auch innerlich nabe gegeben, daß die Runft diesem bedentungsvollen Stoffe nicht fern bleiben konnte; sobald fie aber an ihn herantritt, verwandelt sich von selbst das Abstracte in das Concrete, der Gedanke in das Bild. Demnach muß fie das allgemein Menschliche in das Gleichniß übertragen, und wo ware Jemand, der jagen möchte, daß irgend ein anderes Bild hier sprechender, erhabener und erschütternder wäre als das des jüngften Gerichtes? Der ewige Gedanke, der Logos, das Wort ist Fleisch geworden. Chriftus, der Erlöser und Richter, erscheinet in der himmlischen Herrlichkeit Gottes des Baters, unter ihm rufen die Boten des Lichtes mit Prommetenslang die Gewiffen auf, die er imvendig kennet, wie dies das Buch des Lebens, welches der Engel halt, andeutet. Und fie erscheinen: die Guten geführt, geschützt und belehrt durch der Engel heilige Schaaren, die Personificationen ihres eignen Gewissens, - die Bosen hinabgezogen durch Die Geister der Hölle, Die in ihrem eigenen Herzen brennt. So gewinnt die Darstellung des jüngsten Gerichtes für Christen und Beiden, Juden und Türken die gleiche Bedentung, unabhängig von aller Zeit, weil sie in jedem Hugenblicke wahr ift.

Nehmen wir also die Sache so, wie sie unserm Denken und Fühlen zumeist entspricht; wir sind ganz ohne Beengung. Es ist der Standpunkt

<sup>\*)</sup> Beifchriften Rr. 12.

des positiven Glaudens an die buchstäbliche Ersüllung der geofsenbarten Berheißung, — es ist der der kulturgeschichtlichen Betrachtung einer durch das Bedürfniß von vielen Jahrtansenden geheiligten, praftisch unentbehrlichen Borstellung, — es ist endlich der des allgemein menschlichen und ewig gültigen Gleichnisses: wo wir nun auch stehen, wir werden und müssen mit Ehrsurcht vor der geweihten Hand eines ans Millionen bevorzugten Genins an die fünstlerische Darstellung dieses erhabenen Gedankens treten, des Gedankens vom jüngsten Gerichte. So sei es denn auch mit dem großen Berte des Cornelins hier. Gewisse Grundzüge und Gestalten werden nun aber selbstwerständlich in allen Darstellungen des jüngsten Gerichtes sich wiederhosen, und so wollen wir auf den aus älterer Tradition, aus Unstellungen der biblischen Bücher (namentlich 1. Thessal. 4, 16 ff., Offenb. 20, 11 ff. n. s. w.) und durch lange Kunstübung gewonnenen Thpus zurückbliefen.

Zunächst aber sei eine Ginschaltung gestattet, die vielleicht manchem der Lefer nicht am Orte zu sein scheint, die aber bennoch über einige wesent= liche Punkte geschichtlichen Aufschluß darbietet und zu jeuer eben erwähnten älteren Tradition gurückleitet. Schon Schleiermacher erklärte, bag das Gericht überhanpt nicht chriftlichen Ursprungs fei, und dies fann Riemanden in Erstaunen setzen, wenn er erwägt, wie nothwendig die Aussicht auf einstige Strafe und Belohnung zur Erzichung des Menschengeschlechtes ift. Die Griechen hatten hierüber sehr schöne Vorstellungen, nur nahmen sie nicht ein einmaliges Wericht für alle Weichlechter an, sondern fie dachten fich ihr Gericht als ein dauerudes, welches über jede abgeschiedene Seele fofort fein Urtheil fpricht. Wollte man dies Gericht der Seelen, dies lette Gericht und griechischen Unschauungen fünftlerisch darstellen, so würde sich etwa folgende Anordnung ergeben. Der Schauplatz ist jene mit USphodill besetzte Wiese, wo die Wege nach den Inseln der Seetigen und dem Hades sich freuzen. In der Mitte thront Minos, des Zeus Sohn, mit goldenem Herrscherstabe, ihm zu den Seiten sitzen Riatos und Rhada= manthys mit fleineren Richterftabchen. Bu diesem treten die Seelen aus Mien, zu jenem die aus Europa, jo daß alfo Jeder aus der damals befannten Welt seinen Richter fand. Minos achtet barauf, daß jedes Urtheil recht und gerecht fei, denn er fieht jede Seele durch und durch. Die Berichteten werden gu den Infeln der Seetigen und jum hades gewiesen,

in letzterem Kalle jedoch mit einem Abzeichen versehen, ob sie heilbar oder nuverbefferlich find. Huf der einen Balfte des Bildes wurde also dann weiter der Tartaros mit allen seinen Schrecken, auf der andern die Inseln der Seeligen mit ihrem Glück zu sehen sein; über den Richtern könnte sehr wohl Zens, der Allwaltende, allein oder von den Olympiern umgeben. als der oberfte und unfichtbare Berr des Gerichtes erscheinen, mahrend der Tartaros ichon von felbst die Gelegenheit bietet, den Nides als Herricher im dunkelen Reiche einzuführen, und das Meer, in dem die Juseln der Seeligen liegen, die Darstellung des Poseidon als des Beherrschers der Muthen an die Hand giebt. Auf diese Weise würde die eng zusammenhängende Dreiheit des Zens, Pofeidon und Nides bequem in das Bild eingeführt, und eine Unschauung der tiefften religiösen Grundgedanken nach hellenischer Borftellung gegeben. So wenigstens ließe sich das, was der Sofrates in Platon's Gorgias über das Gericht fagt, fünstlerisch anordnen. Und Cornelius hat ja auch so den Tartaros und die Gruppe der Richter, wie er fie in der Gluptothef (S. 97) gemalt, aufgefaßt.

Was aber das besonders Merkwürdige ift, Sofrates erklärt, daß er an der Wahrheit dieses Glaubens nicht zweifele. Dennoch sucht er den Juhalt deffelben von der Form zu abstrahiren und als ethische Gesetze auszusprechen. Der Tod ift ihm deshalb nichts als die Treunung des Leibes und der Seele. Die Seele, so wie sie unmittelbar vor den Richter treten muß, zeigt noch alle Spuren des Lebens; der Richter sieht fie, ohne zu miffen, weffen fie ift, und fendet fie dahin, wo fie es verdient hat. Die Strafe aber bezwectt, den Berurtheilten zu beffern oder durch fein Beifpiel andere abzuschrecken, so daß es möglich ift, durch leiden die Schuld, wo fie nicht zu groß ist, abzubugen. In den Hades fommen zumeist die Bewalt= haber, die Fürsten und Könige, deren Seele durch Meineide und Ungerechtigkeit mit Narben bedeckt, und durch Zügellosigkeit, lleppigkeit, Frevelhaftigkeit und des Thuns Unbändigkeit über die Magen miggestaltet und häßlich ist. Dieser Schlechten ist die große Mehrzahl. "Bisweilen aber erblickt der Richter eine andere Seele, die ein frommes, der Wahrheit ge= weihtes Veben führte, die eines schlichten Bürgers oder soust Jemandes. doch zumeist eines Fremides der Weisheit, der im Leben, um sich selbst befimmert, nicht mit Unnöthigem fich befaßte." Ueber eine folche freuet

fich der Richter, und sendet sie nach den Inseln der Seeligen. Deshalb, sagt Sofrates beim Platon, "will ich der Wahrheit nachserschend durch die That versuchen, so gut wie ich es irgend vermag zu leben und, wenn es zum Sterben kommt, zu sterben." Auch alle anderen Menschen wolle er hierzu aufsordern, denn Niemand könne widerlegen, daß man ein ausderes, als dassenige, Leben sühren müsse, welches ofsendar auch dort Nutzen bringt; deshalb habe man Unrecht thun mehr zu schenen als Unrecht leiden, und vor Allem sich darum zu bemühen, daß man nicht gut scheine, sondern daß man es sei. Ja, Schimpf und Schmach solle man ruhig ertragen, und wenn man gerechte Strase verdient habe, diese als Buße und Führerin zum Heil willig seiden.

So sehen wir, daß in der Bolksreligion der Griechen wohl ein echter und dauernder Kern mar, und daß die edelsten Beister dieses bevorzugten Bolfes auch den tiefen Sinn der bunten Erscheinung flar und frei erfaßten. Und wir fonnen nicht lengnen, daß die reinen Lehren eines Sofrates, wie wir fie hier vernehmen, felbst des Mundes Jesu nicht unwürdig find. Allein die griechische Einfleidung des ewigen Gedankens verblaßt gegen die driftliche Form in hohem Grade. An Stelle der drei Richter tritt der Gine, Gott selbst, der Jubegriff unbedingten Bissens und unbedingter Gerechtigkeit, aber nicht Gott in der Herrschergewalt des Schöpfers, sondern in der verjöhnenden Gestalt des Menschen, in der er menschliches Leiden erfahren, fo daß Mitleid und Liebe jene allwiffende Gerechtigkeit gu erlösender Gnade mildern. Die Hölle ist freilich phantastischer und schauerticher geworden, und fie schließt fast gang den Gedanfen der Yäuterung ans, fo daß also auch die Energie, sich vor ihr zu bewahren und gut zu leben, ungleich gesteigert wird. Dagegen ift aber auch der Himmel um jo viel reiner, edler und geistiger, und wir vermögen der weltgeschichtlichen, tiefen Umbildung diefer gangen Anschannngen uns nicht zu verschließen. bestreiten können wir auch nicht, daß das Gericht nach dem Tode oder am jüngsten Tage eine hohe Ausbildung bereits im Griecheuthum empfing. Wenn aber die hellenische Anschammg den hades zumeist als einen Ort der Yänterung und Buge anfah, die ungewöhnliche Daner der Strafen auf einige unheilbare schlimme Fälle einschränkte, und deshalb den allgemeinen moralischen Erfolg im Leben sehr schmälerte, so war in der driftlichen rehre die Verstoßung zur Hölle eine unbedingte, und deshalb ein Vildungsmittel von ungeheurer Tragweite. Die katholische Kirche hat bekanntlich
diese Strenge durch Einführung des Fegeseners gemildert; der Protestantismus jedoch verwirst das länternde Fegesener, und indem er hierdurch eines
versöhnenden Elementes sich berandt, fordert er zur größten Anspannung
der sittlichen Kräfte, gegenüber der größten Gesahr, mit einem früher
nicht erreichten Nachdruck auf. Aber darin, daß er das versöhnende Mittelglied verschmähte, sag zugleich die Andentung, daß es einen anderen Answeg geben müsse, der die Schrossheit unabwendbarer ewiger Strase und
Seetigseit in einer das menschliche Gesühl befriedigenden Weise wiederum
töst und in höherer Einheit vermittelt. Doch kehren wir nun zu den künftlerischen Darstellungen des jüngsten Gerichtes und ihrer geschichtlichen Entwickelung zurück, wobei uns nicht entgehen wird, daß diese Gemälde Anfangs eine mehr horizontale, also an die griechische Form erinnernde Anordnung haben, aus der sie erst allmählig sich in die senkrechte umgestalteten.

Drei wesentlich unterschiedene, schon angedeutete Theile können wir auf jedem Bilde des jüngsten Gerichtes mahrnehmen: Den Richter mit seinen Genoffen und Dienern, die Seeligen nud die Berfluchten. Bener nimmt meift die gange obere Hälfte ein, diese theilen fich rechts und links in die untere, häufig durch einen Engel getrennt. In diesen Grundformen ift seit den ältesten Darstellungen nichts geändert, und auch die freieste Unffassung des Wegenstandes könnte an ihnen nichts ändern; sie liegen unabweislich, wie wir sahen sogar philosophisch begründet, in der Sache. 3m Singelnen find dagegen große Berichiedenheiten mahrnehmbar. Chriftus ift in der älteren Runft mit allen symbolischen Bildern seiner Eigenschaften wörtlich genommen und dargestellt; franzartig meift umgeben ihn die Beiligen feines Bundes, unter ihm find die Engel mit den Posaumen, noch tiefer der Engel des Gerichts. Später famen namentlich Michelangelo und Rubens gänzlich hiervon ab, indem sie Alles natürlicher zu fassen suchten. Statt des symbolifchen Aufputes ließen fie ihren Chriftus jogar fast nacht und zeichneten ihn nur mit der erhobenen Hand; jeine Kraft und Macht ist also in ihm; er erhebt die Hand und die Todten fiehen gum Tage des Gerichtes auf, Jedem wird der Lohn seines Lebens. Achnlich abweichend find die Behandlungen der Seeligen und Verfluchten. Wir fonnen nur gang furg andenten und müssen eingehendere Vergleichungen den Lesern überlassen, nur möchten wir daran erinnern, wie die Kirche im Mittelatter dogmatisch die Lehre vom Veltgericht dis ins Sinzelne hinein ausgebildet hat. Sie des solgte dabei das Prinzip, die gleichnißartigen Beziehungen wörtlich zu nehmen, und, wenn sie hierdurch die Idee in die Sinulichteit altzu sehr heradzog, so tam sie doch der numittelbaren Auschaung ganz außervordentslich zu Hüch zu Hüch dies ist denn doch höchst wichtig für die Kunst. In dem "Dies irae" sindet sich die Schilderung der Ereignisse beim süngsten Gericht, und man vergleiche eine Stelle wie diese mit den bildlichen Tarsstellungen:

"Tuba, mirum spargens sonum per sepulcra regionum coget omnes ante thronum. Mors stupebit et natura, cum resurget creatura Judicanti responsura. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus judicetur. Judex ergo cum sedebit, quidquid latet apparebit, nil inultum remanebit."

Wir haben hier auch den thronenden Richter, das Buch, die Posaunen, die Anserstehung und vor Allem die Betändung der Schöpfung, sowie später auch noch den Schrecken und das Entsetzen vor dem furchtbaren Spruch an dem thränenvollen Tage des Zornes und der Rache.

Borstellungen unn wie diese in ihrer dramatischen Erhabenheit traten durch die Gesänge der Göttlichen Komödie mit den großen Massen der Gebitdeten in täglichen Verschr, und so muß man gewiß mit Recht an nehmen, daß Tante die nachdrücklichste Verantassung zur malerischen Tarstellung des jüngsten Gerichtes im Abendlande gab. Seine Schitderung der Hölle ergriff die Zeitgenossen so übernächtig, daß die Kunst sich dem Einstusse nicht entziehen konnte, vielmehr willig in die allgemeine Strömung eintreten und sich, wie in anderen Tingen so auch hier, an die griechisch byzantische Tradition antehnen mußte. Giotto malte zu Ansang des 14. Zahrhunderts, als sein großer Tichterfreund noch lebte, in der Madonna dell' arena zu Padna das Beltgericht, indem er sich

felbst im Einzelnen den Gedanken der göttlichen Komödie anschloß, und fo auch der Teufel Obersten mit drei Gesichtern darstellte. \*) faßte Oreagna im Campo fanto zu Bifa seine Bölle auf, wo er den riesenhaften Bucifer tren ber Angabe Dante's nach zeichnete, und um ihn herum die nenn Kreise der Hölle anordnete; allein er trennte die Beide Bilder sind zwar unmittelbar neben Bölle vom Weltgericht. einander, doch ift das Gericht gang für sich zu nehmen und würde gänglich ohne Beziehung zur Hölle fein, wenn am Rande nicht einige Teufelsarme aus dieser nach den Berdammten gierig sich ausreckten. Auf der Darstellung des jüngsten Gerichts selbst finden sich also die Teufel nicht, Im Allgemeinen aber sind diese Teufel der Italiener noch leidlich artige Geschöpfe, und wenn and hie und da vielleicht ein tolles Unthier sich zeigt, so war Luca Signorelli doch bereits zu edlen Gestaltungen durchgebrungen. Er malte in Orvieto die Teufel gang wie Menschen, nur an den Hüften behaart; einigen gab er Hörner und den im Hintergrunde angebrachten auch Aledermans-Rlügel nach Dante's Schilderung. Michelangelo ichaffte auch dies ab und begnügte fich mit fannenartigen Ohren, mit einigen vereinzelten Hörnerpaaren, fralligen Zehen und Schlangenattributen.

Wit sichtlichem Behagen und mehr als biltiger Vorliebe behandelten sie Dialen der Berfluchten. Man sieht die Hölle glühen und tausend Martern sich vollenden, ja fast scheint es Sinem, daß diese Maler nur den Zweck gehabt hätten, recht unholde und scheußliche Gebilde ihrer Phantasie zu zeichnen, denn ihre Erfindungskraft ist darin unerschöpflich; immer neue Scheusale und Qualen ersinnen sie schier mit einer Art von Wollust. \*\*) Maßwoller in dieser Hinsicht ist schon das berühmte, angeblich Memtingsche, Wettgericht, in der Marienkirche zu Danzig, obwohl einer der Seitenssügel dieses Altarbitdes ganz der Darstellung der Hölle gewidmet ist. Von Dürer rührt ein Holzschnitt (bei Bartsch 124) her, der des großen

<sup>\*)</sup> Dante's Bötte XXXVI. 28 ff.

<sup>\*\*)</sup> Das Verliner Museum ist besonders reich an solchen Gematden; es besitzt hierher gehörige von einem Schüler der Eyds, von Christophson, von Bosch und Blondeet, vier Ammuern. Man vergleiche hiermit das jüngste Gericht von Fiesole und Cosimo Roselli ebendaselbst.

Meisters wohl würdig ist. Man sieht den thronenden Christus durch Maria und den Täuser verehrt, dies in symmetrischer Pyramidal Unord-nung gehalten, und in der Ferue zwischen den beiden unteren Figuren hins durch in kleineren Gestalten die Anserstehung der Todten und bei diesen anch einige kleine Tensel. Auf der verwandten Darstellung desselben Gegenstandes in der kleinen Passion ist aber doch der Höllenrachen ganz in phantastischer Weise gezeichnet.

Bei den späteren Meistern, namentlich also dem Michelangelo und dem Rubens, geht die feierlich architettonische Grundlage in den Linien der Composition verloren, es löst sich Alles mehr in malerische Freiheit auf und verliert natürlich dadurch in mancher Hinficht, während es ebenfo durch das hier zuerst eingeführte Aufsteigen der Seeligen und den Sturg der Berdammten an Leben und fesselnder Handlung gewinut. Immerhin ift bei Michelangeto der überwältigend große Gedanke und die titauische Weftaltung der Gruppen und Figuren erschütternd; das Gefühl, hier ein Werf des höchsten Künstlergenins zu besitzen, läßt sich schlechterdings nicht abweisen. Die Tenfel, so dämonisch und furchtbar sie sind, erscheinen nicht allzu häßlich, die Heiligen selbst sind ursprünglich gang oder fast gang nackt, die Engel ebenjo und gänglich ohne Flügel oder Abzeichen, jo daß dies Gericht denn als ein von jeder Rückficht und Ueberlieferung unabhängiges, nur um der Kunft willen entstandenes, materisches Wert sich darftellt. Deshalb nahm man vom firchlichen Standpunkte auch ftets Merger niß an demselben, und bald nach seiner Botlendung verdeckte man viele Nacktheiten durch Gewänder von fremder Künftlerhand; noch jett giebt es viele Meuschen, vornehmlich Katholifen, die dies Werf des großen und unerreichten Michelangelo als eine Verirrung ansehen. Wenn wir auch zugestehen, daß daffelbe an der Wand der Capella Sijtina, wo der Alltar steht, an dem das Oberhanpt der katholischen Rirche celebrirt, seine geeignete Stelle nicht habe, jo müffen wir doch hervorheben, daß es schicklicher gewesen, man hatte den firchlichen Gebrauch der Rapelle lieber anigeben jollen, ehe man mit frecher Sand eines der größten Werke menschlicher Runft entweihte. Und dies Wert ift doch in seinem innersten Gedanken auch so mahrhaft fromm: der Beiland und Richter der Welt hebt die Sand auf, und im Min, im nicht zu denkenden Angenblick bewegen fich Himmel, Erde und Hölle. Wenn das nicht ein Bild göttlicher Macht ist, so kenne ich keines, und diese große Idee verliert nichts an Kraft das durch, daß man einwendet, ältere Meister hätten Christus auch schon mit ähnlicher Handbewegung und doch kirchlich dargestellt.

Daß Rubens mit seinen zu München und Dresden befindlichen jüngsten Gerichten nicht gegen Michelangelo vollkommen Stich hält, bedarf keiner langen Erörterung, dennoch sind mannigsache, einzige und hohe Schönheiten, die nur aus der größten Meisterschaft entspringen können, darin. Vor allem das gewaltige Leben und die Kühnheit der Bewegung verrathen den in seiner Beise unerreichten Rubens, aber zugleich erinnern die Teufelsfrazen an die alte nordische Neigung der Niederländer und anch der Deutschen. Uebrigens hat Nubens über dem Sohne auch den Bater und Geist, wenigstens auf dem Dresdener Bilde, angebracht, und so die Oreieinigkeit in die Darstellung eingeführt.

Cornelius nun, indem er sein jungftes Gericht entwarf, fehrte, wie dies alle seine bisherigen Werke als selbstverständlich erwarten ließen, zu dem architektonisch stylvollen Grundgedanken zurück, allein er verband mit ihm jeue Bewegung und handlung, die bei Michelangelo in den Seeligen und Berfluchten so ergreifend wirft, und die seitdem nicht wohl mehr zu vermeiden ift. So entstand in gewissem Sinne eine neue Composition, welche das Stylvoll = Architektonische der alten Darstellungen mit dem Malerisch = Rühnen der späteren verband, und so einen entschiedenen Fort= schritt bezeichnete. Budem führte Cornelius diesen Grundgedanken in einer Reinheit und edeln Bildung durch, zudem ift er im Ginzelnen so nen schöpferisch, daß er sich ohnehin weder den alten Künstlern noch dem Michelangelo und Rubens anreihen läßt. Er ift also auch hier, trot der immerhin bestehenden engen Anlehung an frühere Meister und trot des Umstandes, daß die Ludwigsfresten nicht die ursprünglichste und folgenreichste That seines Genius sind, dennoch gang er selbst; und wenn nach ihm ein großer Künftler noch die Darstellung des jüngsten Gerichtes geben wollte, so könnte er, wenn er Cornelius oder Michelangelo nicht folgen will, nur auf die liebenswürdige Milde der altesten Meister guruckgeben und die Teufel ganglich beseitigen. Dadurch würde alterdings dem Bilde das dämonisch Fesselnde, das Dramatische genommen, allein es gewänne das, was es an Erschütterndem einbüßt, an trostreich Menschlichem, an liebevoll Bersöhnendem. Daß Cornelius damals solch eine Auffassung nicht nahe liegen kounte, geht aus seinem ganzen Wesen, aus seinem weniger besichaulichen, aber überaus thatkräftigen Charakter hervor; wir erkennen also auch hierin, wie er sein Werk so und nicht anders machen mußte. Freistich werden wir noch sehen, daß er später in höherem Alter denselben Wegenstand auf eine ganz nene Weise ausah und ihn wahrhaft im Sinne nnendlicher christlicher Liebe erfaßte. Betrachten wir jetzt das Freisto der Andwigskirche etwas genauer.

Dben in Wolfen throut Chriftus, doch über ihm tragen Engel die Zeichen seiner Erniedrigung herbei, daß alle Welt sehe, was er gum Beile der Menschheit gelitten, wie eug er uns verwandt sei und wie sehr wir ihm uns hingeben fonnen. Seine Urme find erhoben, die rechte Saud winkt zu den Seeligen einladend hinüber, die linke ift abwehrend gegen die Berfluchten gewendet. Auf jener Seite betet Maria, die reinfte der Seelen, den Herrn an, auf diefer der Täufer, der ihn angefündigt und beffen Worten eben hier, wo die Verfluchten fich befinden, nicht geglaubt ift. Die Anordnung dieser drei Figuren ist eine Ueberlieserung der altdeutschen Aunst, während die Staliener es liebten, nur die Maria neben Christus darzustellen. Rechts und links weiter schauen, in Reihen sigend, die Beiligen des alten und neuen Bundes, verehrend und preisend, den Bu den Füßen Chrifti in der Mitte ift der Engel Erlofer an. mit dem aufgeschlagenen Buche des Schickfals, in dem leben und Tod geschrieben stehet, ju seinen Seiten rufen die Boten Gottes mit Bofamien zum Gericht. Diese Gruppe füllt den Raum in der Breite jener oberen von Maria, Christus und dem Täufer, seitwarts aber unn von den Wolfen, auf denen die Heiligen ruben, beginnend ziehen fich herab die Schaaren der Gefegneten und Verfluchten. Port zur Rechten Chrifti, im Bilde affo links, ift die Bewegung eine aufsteigende von der schweren Erde zum reinen Himmel, hier ift sie eine absteigende in die Klüfte der Finfterniß hinunter. Nahe über der Erde auf einer Wolfe, die ihn herabgetragen, fteht mit erhobenem Schwert Michael, der Engel der Auferstehung. \*) So weist Alles auf Ginen Mittelpunkt bin. Michael ruft

<sup>\*)</sup> Daniel 12, 1, 2.

die Todten wach und weiset sie hinauf, wo die Drommeten erklingen, die sie vor den Richter stellen, unter welchem ihr Geschiek ruht; ein Theil dringt zu seiner Herrlichkeit bereits hinauf, der andere, der dem Spruche ohnmächtige Gewalt noch entgegen setzen will, wird in den Abgrund gestürzt.

Es ist eine erschütternde Darstellung von höchstem dramatischen Leben auf diefer Seite der Berdammten. Dben find die Engel mit Schild, Schwert und Lauze, die am Paradiese Wacht halten und die der Hölle Berfallenen guruckwerfen von der Seeligteit des Himmels. Diese Berfluchten werden von nuten her durch Teufel herabgegerrt und gezogen, nud jo entsteht ein dichtes Ringen und furchtbares Kämpfen. Bis in die Mitte unter die Engel mit den Posaunen debnt fich diefer Sturg bin, und gerade hier fahren zwei Tenfel, der eine ziehend, der andere auf ihn stoßend, mit einem hochmüthigen König in das Qualenreich hinab, der Gid und Recht nicht geachtet, seine Gewalt gemigbraucht zu Berbrechen, fein Volf mit Fugen getreten! Die Arone, auf deren Macht und Göttlichfeit er im Leben gepocht, drücken fie ihm fest in die Stirne, daß das Blut herabfließt über das geängstigte Antlitz. Run aber tiefer und mehr rechts, am Bildrande, thront der Fürst der Hölle, und seine Fuße gertreten die Berräther Gottes und des Baterlandes: Sicharioth und Segestes. Ueber ibm ringt ein Verdammter, deffen Reid feinen Mitgenoffen felbft in der Hölle nicht loslaffen will, mit einem Teufel, und vor ihm auf den Anicen erwartet der Schlemmer verzweiflungsvoll auch in diefer Fenerpein noch Errettung. In den feiften Rücken dieses Schlemmers flüchtet der Beigige mit elendem Geldbeutel vor einem Teufel, dem er den Schatz zu verheimlichen sucht. Un den Knicen des Schlemmers lugt der Kopf eines zornig Büthenden hervor, über ihm wird der Busen einer Wollistigen mit spikem Saken zerriffen, und noch höher schleppt ein Tenfel den ewig Trägen zu den entsetlichen Martern berbei. So baut fich eine fehr großartige Gruppe aus den Teufeln und jenen vier Sünden auf, gegenüber dem Söllenfürsten, deffen Blicke verderbeubringend an ihnen vorbeistreifen nach dem leuchtenden Schilde, den der Engel Michael gegen die Solle erhebt. Aber der Satan sitt in sicherem Trote da; seine Opfer sind ihm gewiß. Denn hier ift fein Erretten, wenn auch jene Henchlerbrut, die eben von

hinten vor, zwischen der Gruppe und Lucifer, herzu schleicht, noch hofft, selbst in der Hölle den Tenfel betrügen zu können.

Diefer Heuchler find drei, gwei in Mouchsfutten, der dritte im Predigerrock, und gerade diefer Predigerrock hat viel von fich reden gemacht. Schon vor 30 Jahren nahmen viele hieran einen großen Unftoß, und im "Aunftblatte" erklärte ein Berichterstatter fogar, es möge der protestautische Rock sein; der darin stäte aber sei sicher ein Ratholif, denn das sei eben die Heuchelei, daß er als Lehrer des gereinigten Glaubens, was er nicht sei, ericheinen wolle. Wir wollen diese Bergenverleichterung als solche nehmen, als weiter nichts. Ginige Undere haben aber fogar gemeint, diese Figur ftelle Luther vor oder solle doch auf ihn hinzielen, und selbst Herman Grimm tritt neuerdings noch dieser lediglich auf Phantasie beruhenden Unsicht, als ware sie erwiesene Thatsache, ohne Weiteres \*) bei. Schon A. Hagen nennt aber in seinen Vorlesungen über dentsche Aunst \*\*) diese Annahme eine Sage, und verargt es dem fatholischen Maler nicht, daß er neben zwei Mönchen einen Prediger, der mit Luther nichts als den Rock gemein hat, als Henchler darstellte. Und M. Carriere hat es "für eine Beleidigung gegen Cornelius erflärt, das in fein Bild hineinzutragen." Dennoch banert ber Spuf fort. Ich verstehe diese gange Greiferung nicht, da wir doch wahrlich auch manche Erfahrung von henchlerischen Beistlichen gemacht, denn weiter ist es zunächst Richts; die Berbindung von Luther's großem Ramen mit diefer verwerflichen Spottgeburt ift aber in der That eher lächerlich als der ernsten Beachtung werth. Es ist ichlechterdings hiervon feine Rede, und es find überhaupt, wie ich auf das Bestimmteste behaupten fann, nur drei Bildniftopfe auf dem gangen Gemalbe: Dante, Fiejole und der Stifter. Die Rede jedoch, daß Ynther auf dem jüngsten Gericht in der Hölle schmore, ist nun einmal landläufig, ebenso die Fabel, daß Göthe unter den Seeligen sich befinde. She ich wußte, welche Figuren man hierbei im Sinne hat, habe ich vergeblich gesucht und endlich gemeint, der Schlemmer, der "fich ein Räuzlein angemäst't, als wie der Poctor Luther", fönne es doch wohl unmöglich sein. Erst fremde Belehrung hat mich auf jenen protestantischen Heuchler, von dem man nur den

<sup>\*)</sup> Rene Effans 3. 328.

<sup>\*\*)</sup> II. @ 194.

halben Kopf, Schulter und Arm sieht, geführt. Luther ein Heuchler, der sich vor dem Teufel hinter einen Mönch versteckt! Kann es größeren Unsinn geben? Luther sagte: "Und wenn so viel Teufel in Worms wären, als Ziegeln auf den Tächern, doch wollt' ich hinein" — und danach rißer vor dem Teufel nicht aus, sondern warf im Zorn sein Tintensaß nach ihm. Und einem solchen Manne gebührte nicht mindestens ein Shrenplatz in der Hölle, und zwar, wie Cornelins einst wollte, mit der Bibel in der Hand, daß der Teufel vor ihm zurückweicht!

Man wird, soweit ich urtheilen kann, nicht irren, wenn man diesen Heuchler im protestautischen Predigerkleide nicht bloß für einen Benchler, sondern im letzten Grunde für den Vertreter der Retzer nimmt. tungen der dargestellten Sünden finden offenbar ihre Erklärung im Daute. Zwar es ift richtig, das hier die sieben Todsünden in die Hölle gefommen find, während sie fich bei Dante des Tegefeners erfrenen, allein die meisten dieser Todsünden finden sich auch in den nenn Kreisen der Hölle wieder. Budem find Hochmuth, Reid, Born, Trägheit, Beig, Schwelgerei und Wollust heute noch nach fatholischem Dogma Sünden zum Tode, es ist also durchans nichts Auffälliges, daß fie, wie es schon Michelangelo that, hier in der Hölle erscheinen. Dante unn ordnet aber die Areise seiner Bölle fo: Die guten Beiden, die aus Liebe Geftorbenen, die Schlemmer, die Beigigen und Verschwender, die Zornigen, die Retzer, die Gewaltthätigen, die Betrüger (nämlich Auppler, Heuchler u. a.) und endlich die Verräther. Nur Hochmuth, Reid und Trägheit fehlen in diesen Kreisen, sie sind in unfrem Gemälde aus dem Fegefeuer mit herüber genommen, und wir fönnen wohl fagen, daß Cornelius dem Dante ziemlich ftreng gefolgt ift. Wenn er unn alle diese Sünden, wie er es that, darstellte, batte er allein die Letzerei ausschließen sollen? Wer könnte wohl so kleinlich sein und sich verletzt fühlen, wenn in einem fatholischen Kirchengebände ein Retzer in der Hölle abgebildet ift? Ginen folchen zu malen, konnte Cornelins nicht umbin, ja er mußte es, wenn man die Strenge im Gedankengang seiner Werke sich nur einigermaßen vergegenwärtigt. Und ist es unn nicht edel gedacht, wenn dieser Retzer angenfällig nicht um der Retzerei, sondern um der Henchelei willen in der Hölle ift. Der Meister zeichnete äußerlich den Ketzer, innerlich den Henchler, und umging so mit Weisheit

Alles, was sein Gewissen oder seine protestantischen Brüder verletzen konnte. Ich glande auch, daß, abgesehen vom Tante, die Geistlichkeit, der doch wie villig der kirchliche Zweck über dem künstlerischen steht, sich schwersich hätte den Ketzer entziehen sassen kannen; sie meint num einen zu haben und hat einen Henchler, der sie selbst tänschend betrügt. Kann es ein würdigeres Zengniß sür die grundechte Humanität unsves Meisters geben? Er hat dem protestantischen Henchler, der sogar am Herzen das Wibelbuch mit vor den Teusel geschleppt, und den beiden katholischen Heuchlern hier ihre verdienten Plätze gegeben, und damit gesagt, daß ungesunder Pietismus und lügnerischer Ultramontanismus sich nicht viel nehmen, und eben gemeinsam in die Hölle gehören. Man mußte ihn wenig kennen, wenn man ihm eine pfässische Spielerei mit einem der größten Mämner unsres Volkes zutranen konnte, seines Volkes, dessen Verräther Segestes er dem Teusel unter die Füße geworsen hat. Und dabei sei es genug von dieser alten abgeschmackten Geschichte.

Einige der aufgegählten Sünden sind bereits in dem oberen Theile, dem Sturg und Kampfe, dargestellt, die noch fehlenden haben in einer Abtheilung unter den eben besprochenen Gruppen Platz gefunden. Wir muffen auf die nähere Darlegung der Sinzelnheiten verzichten. Aber bervorheben muffen wir, daß diese Seite der Berfluchten fich über die Balfte des Bildes hinaus breit macht, und daß fo der Engel Michael etwas nach links ans der Mitte gerückt ift. Soll darin vielleicht ausgesprochen fein, wie das Bofe und die Sunde gern über die Grenze schlagen und im geben mächtiger erscheinen als die Tugend, bis der gewappnete Bote des Lichtes herzutritt und schon durch den Glanz seines göttlichen Schildes die überwuchernden Höllengeister guruckbrangt? Ohne Grund hat ein jo strenger Meister wie Cornelius nicht die architektonische Mittellinie des Bildes, wenn auch nur um weniges gebrochen, und die Annahme, er habe tediglich etwas mehr Ranm für die ihm mehr zusagende Darstellung der Hölle gewinnen wollen, ist änkerlich und sicher bei ihm, der überalt Maak zu halten weiß, nicht zutreffend.

Was die Tenfel angeht, so sind sie, wie Jemand einmal sagte, die ersten gesunden Tenfel wieder seit Michelangelo und Rubens. Attein damit ist die Sache nicht abgethau. Cornelius ging auf die mittelatterliche

Huffaffung zurück und nahm das nordische Phantom in seiner bevorrechtigten Fratengestalt. Dazu gab er ihm oft statt oder bei den Börnern auf dem Ropfe einen hohen Kamm, wie Dante ichildert, und zeichnete ebenfo nach diefem "zwei Flügel, federlos, wie die der Fledermaus." Dag Krallen, Schwänze. Schlaugen und souftige Hölleurequisiten nicht fehlen, versteht 3d will nicht eine äfthetische Abschweifung über die fich von felbit. Möglichkeit und bedingte Rothwendigkeit, das Sägliche in die Kunft einzuführen, hier machen, nur fragen wir uns, die wir das Aunstwerk, nicht das Kirchenbild im Auge haben, offen und ehrlich: Ift der Gindruck solcher Teufel wirklich tragisch = ergreifend oder nicht eher miggestaltet= wunderlich? Ich für meinen Theil bekenne gern, daß diese Unholde mir nicht in die Seele dringen, und daß ihnen hierzu auch alle möglichen theoretischen und geschichtlichen Erwägungen nicht behülflich sein können. Co will es mir nicht in den Sinn, wenn man fagt, die Natur sei eben in den Tenfeln so verdorben, daß sie zur Fratze hinabsinke, denn ich er= widere einfach darauf: Wer heißt euch denn die Natur in allen ihren Inständen als Vorbild für die Annft nehmen? Malt denn doch auch Krantbeit. Berwefung, Best und Tod! Kurg und gut, selbst angenommen, die Runft bürfe einmal eine von tragischem Maß losgelöste Kurcht erregen, jo würde ich feine Furcht vor solchem Schenfal haben, wenn nicht dieselbe wie vor einem wilden Ranbthiere. Durchaus will ich jedoch zugestehen, daß ein Bild an dieser firchlichen Stätte die Tenfel abschreckend darstellen fann oder muß, denn das mag der Standpunkt weitans der Meiften verlangen, welche die Kirche besuchen. Insofern wird also Cornelius, der stets Bestimmung und Ort der Kunftwerke genau im Ange halt, fein Borwurf treffen fonnen, allein davon reden wir hier nicht. Gin Künftler, der den Mephisto = Typus jo glücklich feststellte, hätte, wenn er gewollt, auch hier andere Tenfel machen fonnen; er wollte nicht, und dies bedauern wir nach unferm Gefühl eben. Diese Teufel stehen zweisellos ihrem geistigen Wehalte nach auf der vollkommenen Sohe der 3dec des ganzen Werkes, ihrer reinen Annstform nach stehen sie nicht auf der Höhe der Runft unseres Jahrhunderts. Daß dem wirklich und thatsächlich so ist, beweist Cornelius felbst schlagend, indem er später in den Berliner Kartons den tlaffischen Typus des Satan schuf, der für jedes gebildete Gefühl unvergleichlich ergreifender ist, als jeue phantastischen Unwesen. Diese sind zum mindesten häßlich und widerwärtig, jeuer ist schön und nuwiderstehlich, wie die Eriungen der Glyptothek. Wir werden ihn in der Folge noch zu erwähnen haben.

Auf der Seite der Gesegneten herrscht seeliger Frieden, stilles Entzücken, himmlische Milde. Aur unten noch flüchtet ein Beib in den Schulz eines Engels, der schirmend sein Schwert über die Knieende ausstreckt. Aber ein Tenfel hat sich ihr nachgestohlen und reißt an ihrem Gewande. Es ist als sähen wir ein Gretchen, die in ihrer Herzensangst ruft:

"lluter der Schwelle fiedet die Sölle ... Ihr Engel, ihr heiligen Schaaren lagert euch nunber, mich zu bewahren!"

und die nun ihren Retter gefunden. Daueben schmückt ein Engel zwei Liebende mit dem Aranze, der ihnen im Leben gezeigt aber vom neidischen Weschlick versagt ward:

"Es ist ein holder freundlicher Gedante, daß über uns in unermeßnen Söhn der Liebe Kranz aus saufelnden Gestirnen, da wir erst wurden, schon gestochten ward."

Und dieser Krauz vereint sie jetzt im seligen Bunde der Ewigkeit. Zur Seite schauen entzückt zwei Frauen zur Herrlichkeit auf, und weiterhin erscheint von einem Engel geführt die Reihe der Lebenden, die nach der Schrift bei der Auserstehung sich umwandeln. Unter diesen ragt über den Westalten zweier Freunde der Kopf des Königs Ludwig, als des Stifters, hervor, der nach altem Gebrauche der Künstler hier augebracht ist.

Nun aber erheben sich die aufschwebenden Gruppen. Den göttlichen Dante leitet der Engel sanst hinauf; Fiesole, der fra beato angelico, mit seinem Engel schließt sich au, weiter hinauf Chöre der Seligen. Siner reicht dem andern die Hand, und so verschlingt es sich zu den edelsten Vinien, zu der lieblichsten Bewegung frohen Ausschwebens. Endlich erwarten Engel in den Wolfen des Himmels die Glücklichen und reichen ihnen am fernen Ziele des mühevollen Lebens die Palme des ewigen Friedens. Welch' eine erhebende, zur Seele sant redende Krast siegt in diesen schönen Gruppen und Gestalten! Und bei all der Seligkeit, dem Glück und Frieden feine sangweisige Süslichkeit, keine gesühlssichweigerischen

Schwachheiten überalt frisches Leben und urechte Gesinndheit. Für Viele gewiß spricht diese himmlische Frendigkeit tief und unmittelbar zum Herzen, und sie möchten in dies gewaltige "Shre sei Gott in der Höhe" auch ihrersseits fraftwoll einstimmen, oder ein tausendfältiges Halfelusah singen. Es geht eine hohe Empfindung durch die geheiligten Schaaren, aber um sie in Worte zu fassen, müßte man ein großer Dichter sein. Alopstock hat diese Tiefe:

"Der Seraph stammelt, und die Unendlichseit bebt durch den Umkreis ihrer Gesitde nach dein hohes Lob, o Sohn! wer bin ich, daß ich mich auch in die Jubel dränge?"

Co ift dies große Werf gedacht und aufgebant: einheitlich und schön im Ganzen, ftylvoll und edel in den Grundlinien, lebendig und mannigfaltig in den Gruppen, reich, mahr und treffend in den einzelnen Geftalten. Aber welch' einen Wesammteinbruck nun gewährt es dem Unbesaugenen? Bedenken wir, daß das Fresto haushoch ift, und daß wir es vollständig nur von einem Standpunkte, der etwa 100 Jug von demjelben entfernt ift, wirklich als Ganges übersehen könnten. Dies wird aber angerordentlich erschwert, ja jo gut wie unmöglich gemacht durch die schon erwähnten lebelstände hinsichtlich des Lichtes. Man ift gezwungen, näher herzuzugehen und da verlieren sich natürlich die oberen Theile ans dem Gefichtsfelde, mahrend die unteren um fo dentlicher hervortreten. Es fann deshalb nicht Wunder uchmen, daß den meisten Besuchern der Ludwigsfirche vor Allem die gewaltige Gestalt Michael's in der Eringerung bleibt, und daß die nächsten Gruppen und Kignren sich hier anreihen. Zum Theil mag überhaupt ein so hohes Bild bem meufchlichen Ange nicht mit einem Mal faßbar sein, wie man denn auch Michelangelo's jüngstes Gericht erst im Ginzelnen ansnehmen muß. che man es als Wanges erkennt. Das Koloffale hat eben etwas Uebermenschliches, zu dem man sich hinanf gewöhnen muß, wie Göthe dies sehr schön und richtig in Bezug auf die Dioskuren des Monte cavallo ausspricht: "Die beiden Roloffen erblickte ich nun! Weder Ange noch Geift sind hinreichend sie zu fassen." So ist es auch mit Cornelins jüngstem Gericht. Wir müffen erft die Theile genan verstehen, ehe uns der Sinn des Ganzen aufgeht. Dann aber empfinden wir Chrinrcht vor dem

schaffenden Benins, deffen Wert uns begeistert. Wohl muß es eine Begeifterung fein, die und hier gum vollen Benug und gum befferen Berftändniß leitet, denn was den Tiefen einer begeisterten Rünftlerseele entiproffen, fann mit dem nüchternen Alltagsverstand nicht begriffen werden. Es will warm empfunden sein, und gleich jenen Liedern, "die vom Berzen famen, ju Bergen gingen", von der Seele gur Seele reden. muß nicht gerade dieses Bild, das unter allen Umftanden, wie man auch in seiner religiösen Denfart oder seinem Kirchenglauben ftebe, ein Mahnruf an die Gewiffen ift, tief in die Seele reden? Der Schlechte fieht fein Sbenbild, der Berräther den John feiner That, der Heuchler feine Schande, der Ihraun seinen Fluch! Und der Gute fühlt die Buftimmung affer Guten zu seinem eigenen Gemissen, und empfindet Frieden mit fich und der gangen Welt. Wenn es mahr ift, mas des Dichters Mund verfündet: "Die Weltgeschichte ift das Weltgericht", fo ift dies Weltgericht auch ein Spiegel der Weltgeschichte. Und wenn wir auch philosophisch nicht annehmen dürfen, daß die, welche hier als der Bölle verfallen dargestellt werden, wirklich in Ewigkeit ohne Rettung und Erbarmen verloren seien, so fühlen wir doch den Unterschied zwischen gut und bose nur allzu dentlich, und können schlechterdings ihn auf eine andere Beije, als durch das Bild des Himmels und der Hölle, in hohen Idealwerfen nicht ansdrücken. Aber was befiehtt uns auch, mit diefer Botte den Begriff ewiger Berdammuiß zu verbinden? Rehmen wir doch den in der Herrlichkeit thronenden Christus als wirklichen Erlofer und Heiland, denn es stehet ja geschrieben: "Meinest du, daß ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen: und nicht vielmehr, daß er fich befehre von feinem Wefen und lebe"\*), und ferner: "Der Herr will nicht, daß irgend einer vertoren gehe, sondern daß alle zur Buße umfehren" \*\*) -- und eröffnen wir uns jo einen tröftlichen und hoffnungs= reichen Blief bis in die fernste Zufunft, indem wir auf das Walten der Gnade nach verfündetem Urtheil, wie in menschlichen Dingen, jo erst recht in göttlichen, hoffen. Auf folche Weife ift in dem herrtichen Bilde eine gange Difenbarung des Heiles niedergelegt, und Jedem auschaulich spricht sie and lebendigen Gestalten, dem Ginen auf diese, dem Andern auf jene Weise, aber Alle ruft das Werf zu erhebendem Genuffe herbei.

<sup>\*;</sup> Befefiel 18, 23. \*\*) 2. Betri 3, 9.

Es tiegt nabe, den Bergleich von Cornelins jungftem Bericht mit dem anderer Meister, namentlich dem des Michelangelo zu machen. Zum Theil haben wir an diesen schon erinnert und die eigenthümliche Beiterentwickelung der Auffassung bei Cornelins angedentet. Ratürlich können wir aber diesen sonft so sehr angiehenden Punkt hier ansführlicher nicht erörtern, wir möchten nur einem Migverständnisse vorbengen. Gewöhnlich meint man, wenn man Zweiertei vergleicht, der Bergleich miiffe mit dem Spruche enden; dies oder jenes ift beffer. Das mag oft richtig sein, grundfalich ift es aber, wenn man von einer hiftorischen Betrachtung ansgeht, denn hier foll der Bergleich unr dazu dienen, Jedes in seiner Beise recht flar zu sehen und damit überhaupt den Faden hiftorischer Folge zu Steht man nun aber vor zweien Meisterwerfen außerordentlicher Menschen und unterfängt sich furzweg abzuurtheilen, jo hat solches Urtheil schlechthin keinen Werth. Es bezengt nur den dilettantischen, nicht den biftorischen Standpunkt des Urtheilenden. Und jo muß ich denn entichieden dies beliebte Berfahren hier brandmarten, und hervorheben, daß beide Werke in ihrer Urt einzig, unvergleichlich und nothwendig find, daß es unschieftlich ift, zu behaupten, Michelangelo sei in seinem jüngsten Gericht arößer als Cornelins, ober umgefehrt Cornelins größer als Michelangelo. \*) Zwei in ihrer Beije gleich vollkommene Schöpfungen der Menschen laffen fich nicht abwägen; und es ist thöricht ein Urtheil anszusprechen, was größer und pollendeter fei: eine dorifche Saule oder eine jonische, Dante oder Chakespeare, Ariftoteles oder Kaut, Schiller oder Göthe. froh fein, daß wir zwei solche Werte haben, wie die jüngsten Gerichte von Michelangelo und Cornelins, dabei aber wollen wir das Recht jedes Ginzeinen keinesweges verkümmern, daß er sich seinem Wefühl nach mehr von dem einen oder andern angezogen findet. Solch ein perfonlicher Gennft ist aber sehr weit entfernt von der wahrhaft historischen Betrachtung.

Ich habe mich bemüht, etwas näher in den Geift und fünftlerischen Wedanken dieses ausgedehntesten Gemäldes von der Hand des Cornelius einzugehen, zum Theil auch weil hier die Gesahr, den richtigen Standspuntt der Beurtheilung zu versehlen, nahe liegt. Katholiken überschätzen

<sup>\*)</sup> S. Grimm, neue Effans E. 329. - Sagen, deutsche Aunft II. 206.

das Werk gern, Protestanten reden oft absprechend von ihm, und mauche unserer modernsten Maler verlachen es gar. Trotzem haben sich seit dreifig Jahren immer unparteifiche Leute gefunden, welche fich lieber bemühten, dies große Wert unfres bedeutendesten Malers verstehen zu lernen, als mit einem wohlfeiten Urtheil fich breit zu machen. Richtsdestoweniger find die härtesten Worte über das jüngste Gericht geäußert und gedruckt worden, und ich gebe als ein Beispiel berselben folgende Stelle aus Frang Rugler's Annstreise im Jahre 1845: "Aber auch dies große Werf ist fünftlerisch ohne Wirkung; es hätte entweder mehr in architektonischer Strenge oder mehr in eigentlich malerischer (visionärer) Wirkung behandett sein müssen. Es ift eben ein großes Durcheinander in matt harmonischen Farben. technische Ausführung ist mäßig, die Gewandung wiederum unschön. meisten Geniales ift in den Tenfeln auf der untern Hälfte des Bildes u. j. w. " \* ) Jeder Unbefangene sieht jofort, daß diese Art, über die Frucht sechsjähriger Arbeit eines der besten Männer Deutschlands zu hudeln, eben nichts anders ift als schulknabenhafte lleberhebung. llm io mehr frent es mich, in meinen Papieren eine flüchtige Notiz zu finden, die ich als Student in mein Reisetagebuch eintrug, da ich das erfte Mal, mehrere Jahre später als Angler, Minchen besuchte. Dieselbe lautet : "... Die Fresten von Cornelins find ansgezeichnet, namentlich das Altarbild, das jüngste Gericht, was bei vollem Lichte ans ziemlicher Nähe gesehen werden muß. Dies ift aus mehreren Grunden leider nicht zu vermeiden, und jo fann das Bitd denn nicht auf Personen, die im Langhaus sich befinden, richtig wirken. Das Bild zur Linken, die Anbetung der Könige, zeichnet sich durch einen toloffalen Ropf des Chriftfindes nachtheilig aus. Und doch ift Cornelius in Bezug auf fünftlerischen Gedanken und Ansdruck überall mahrhaft groß!"

Sieht man die Ludwigsfirche als Ganzes an, so ist schlechterdings nicht zu lengnen, daß die Architektur in vielen Stücken versehlt ist, und daß eine wirklich einheitliche Berbindung derselben mit den Matereien hier ungleich weniger statt sindet als in der Glyptothek. Dieser letzteren steht die Ludwigsfirche nach: sowoht rein als Banwerk, als auch in Hinsicht des eben angegebenen Punttes, wie ebenfalls der Matereien au sich. Zene

<sup>\*)</sup> Augler, tleine Schriften III. 541.

beiden Umftande geben uns hier weniger an, aber auf diesen haben wir gu achten, und zu versuchen, ob wir den Grund deffelben etwa ermitteln. Rum Theil liegt er in dem firchlichen Charafter der Bilder, und es wird uns fein Bernünftiger verargen, daß uns, wenn wir von den urgefunden Olumviern und den Helden von Troja kommen, nicht jo recht die vielen Beiligen= icheine, die Bischofsmützen, die Teufelsgesellen und die symbolischen Dinge Dieser firchliche Charafter ift aber nicht nur äußerlich, behagen wollen. fondern noch mehr innerlich, und es scheint, daß der Meister, um der Dar= stellnng der schwierigsten Gegenstände, nämlich der driftlichen, vollkommen Berr zu werden, gunächst den festen und sichersten Auschluß an die Rirche bedurft hatte. Aus diefer Urfache, scheint es, fließt die Wahrnehmung, daß Cornelins in der Ludwigsfirche nicht gang frei, nicht gang nur Künftler ist: aber ich glaube, diese Aulehnung einzig und allein habe ein solches verständnifvolles Ginleben in den Stoff ermöglicht, daß er später die frei und unabhängig gedachten berliner Werte im hohen Style schaffen konnte. Ohne Indmigefirche, meine ich, gabe es feine Ronigegruft. Selbst in jenen Malereien sieht man fast von Bild zu Bild das tiefere Eindringen in den ewigen Gehalt, die vollere Berrichaft über die Gestaltung des Stoffes. Denn diese driftlichen Gegenstände find doch unabweislich das höchste Ziel der Anuft, und wir werden nus hierüber noch mit wenigen Worten verständigen muffen. Borläufig genügt es ja bier, dasjenige angedentet zu haben, über welches hinans eine höhere Bollendung noch möglich und dentbar war, und wir werden jo in der Geschichte unfres Meisters die End= wigsfresten, - trot ihres abjolnten Werthes für alle Zeiten, - gang wohl als eine neue Periode großartiger Weiterentwickelung ansehen fonnen. Cornelius war im Fauft und in den Niebelungen auf deutsches und italieni= iches Mittelalter gurückgegangen, er hatte dann im Styl an das Alterthum angefnüpft, war aber wieder jofort zu Dante guruckgefehrt und hatte hier selbst symbolische Clemente nicht verschmäht: — jetzt aber brach er ab und lebte Zahrelang im Geifte des alten Hellas. Unn jedoch fehrte er wieder guruck gu den mittelalterlichen Malern und zu Dante, um einen neuen tieferen Inhalt zu gestalten; zwölf Jahre gingen so hin, und wieder trat das flassische Alterthum als ein abschließendes, fruchtbringendes Lebens= element hingn: - und jest erft mar es dem Meister gestattet, den höchsten

Inhalt in die vollendeteste Form zu gießen. Zweimal im Wesen dersetbe Entswicketungsgang wiederholt sich so bei Cornelius, und wir werden in diesem Betrachte die Fresken der Andwigsslirche doppett lieb gewinnen.

Auch sehen wir in ihnen bereits wieder eine Ausdehunng der besonde ren fünftlerischen Borguge des Cornelius, nämlich eine Steigerung der fest geschtoffenen Ginheit des Grundgedautens für die monumentale Bilderreihe, worn freilich die auf eine jo anserordentliche Weise in sich geschlossene fatholische Dogmatif beigetragen haben mag, daß man den letten, innern Zusammenhang der antiten Menthologie mit dem ihrigen faum vergleichen darf. Wenn man den Kreis der Ludwigsfresten mit dem Grundgedaufen im Bilderschnnick anderer besonders neuerer Lirchen vergleicht, so fann die Ueberzengung nicht zurückgedrängt werden, daß Cornelius mit selbstiftandiger und großartiger Schöpfungstraft feine Aufgabe auch hier gelöft habe. diesem echt dichterischen, tief durch das Gange laufenden geistigen Faden, der wie begreiflich im Vorbeigehen nicht bemerkt werden fann, gesellt fich die attbewährte meisterhafte Benntung des Ranmes, die edle, auf einem angeborenen Gefühle für Eurhythmie und Proportionalität beruhende, Architettonik der Composition, der nur eben mit den nothwendigen Mitteln erreichte jeelische Ausdruck, die Riihuheit und das Chenmaß der Zeichnung: Borgüge jo ernfter Art und jo einziger Seltenheit, daß es ichier albern erscheint, wenn man diese Arbeiten verwerfen oder geringichätig bei Seite ichieben will, weil die Färbung dem modernen Vorurtheil nicht entspricht. Wir haben ausführlich noch von diesem Puntte später zu reden, doch mag gerade in Bezug auf die Ludwigsfirche nochmals an das dürftige Licht in derselben erinnert werden. Alles in Allem aber haben wir es hier mit Meisterwerken zu thun, die vielleicht mehr als manche andere Arbeiten des Cornelius von uns ein sich entäußerndes Hingeben an den Gegenstand und die Unnft erfordern, und die deshalb gerade um fo schwerer zu versiehen und zu faffen find. Mag man es auch dahin gestellt fein taffen, ob etwa ein anderer Künftler unserer Zeit nicht ebenfalls eine Krenzigung oder eine Anbetung, manche echt Cornelinsiche Schönheit im Einzelnen natürlich abgerechnet, jo ichon oder gar beffer wie dieje gemalt hatte; außer aller Frage aber ift, daß Riemand ein solches jüngstes Gericht, Riemand jene hoben Bestalten an den Deckengewölben nur annähernd in diefer Bollendung hatte schaffen tonnen. Schillernde

Farben haben Hunderte auf die Leinwand gebracht, wenn es Cornelius gewollt, hätte er dies sicher auch sernen können. Bielleicht wollte er nicht, und am Ende hat sein Bille doch einen tieferen Grund! Wir wollen sehn. —

Doch holen wir jett die übrigen hanptsächlichsten Rachrichten über Cornelius mährend jener Zeit nach. Daß er 1830 nach Rom gegangen war, um seinen Karton der Krenzigung zu zeichnen, haben wir bereits erwähnt; er reiste dort im Sommer 1831 wieder ab und brachte seinen Freund Overbeck zum Besuche nach München mit. Man ging in diesem Orte damats ftart mit dem Plane um, auch Dverbeck für die neuen Annftbestrebungen gewinnen zu können, allein so geneigt dieser auch war, so zerschlugen sich die Berhandlungen doch, und - wir müssen annehmen -jum Glüef für den Künftler selbst, deffen ganz eigenthümliche Ratur wohl nur zu Rom in ihrer wahren gebensluft ift. Cornelius pilgerte 1834 wiederum über die Alpen, um das jüngfte Bericht in der ewigen Stadt gu entwerfen, das er denn auch etwa in Jahresfrift vollendete. Den fertigen Karton stellte er in München aus, und die dortigen Künftler gaben ihm am 2. Juli auf der Menterschwaig wieder ein Willfommensfest. Mit Overbeef hatte er in Rom natürlich viel verkehrt und war besonders von Ginfing auf die Berhandlungen gewesen, die mit jenem von Köln aus wegen eines Rirchenbildes geführt wurden. Mehrere auf diese Sache bezügliche Briefe Overbeet's liegen in der Boifferee'fchen Sammlung vor, und dort findet sich denn auch der Ansdruck seines schönen Sinvernehmens mit Cornetius, jo wie manche auzichende Stelle zur Burdigung der frommen Einfalt dieses merkwürdigen Mannes. Ueber das jüngste Gericht schreibt er am 6. Mai 1835: "Unser thenrer Freund Cornelins ruftet sich nach glorreicher Bottendung feines Kartons, zu dem jetzt Rünftler und Aunftfreunde aller Nationen wallfahrten, bereits zur Abreife." Rach München heimgefehrt, lag unfer Meifter seinen großen Arbeiten ob, vollendete die Zeichnungen zum Bogengange der Pinafothet und ftand feiner Afademie in gewohnter Tüchtigkeit vor. Leider wurde er in der ersten Sälfte des Jahres 1836 von einer schweren Krantheit, die ihn dem Tode nahe brachte, befallen, allein er überstand den gefährlichen Angriff und ging mit frischen Kräften von Renem an feine Thätigfeit.

Eine Unterbrechung dieser Regelmäßigkeit brachte im Jahre 1838

eine Reife nach Paris, wo er mit den ungewöhnlichsten Chrenbezeignugen aufgenommen wurde. Die Lüuftler und Kunftfreunde drängten fich um ihn, die Atademie gab ihm (am 13. November) ein großes Festmaht, und der König Ludwig Philipp zeichnete ihn in der seltensten Weise aus. Diese Behandlung eines dentschen Künftlers durch die Frangofen wertte natürlich den vaterländischen Stotz, und befonders in Mänden war man erfreut. Wir finden einige Zeilen von Melchior Boifferer aufgezeichnet (1. 763), die er am 25. November an seinen Bruder schrieb: "Ueber die Aufnahme, welche Cornelius in Paris erlebt hat, habt Ihr Such gewiß auch recht gefrent. Daß die Mitglieder der Afademie ihm ein Test gegeben, und der König ihn felbst nach Berfailles geführt, ihm dort die Sammlungen gezeigt und ihn nachher zur Tafel gezogen hat, ift eine Auszeichnung, die nur wenigen zu Theil wird. Merkwürdig ift, wie die Runft jetzt geehrt wird. Die Auszeichnung von Cornelius und der großartige Empfang von Thorwaldsen in Kopenhagen ist so außerordeutlich, wie man lange nichts erfahren hat."

Um 1. December war Cornelins wieder in der Heimath, aber schon im Mai des folgenden Jahres hatte er einen neuen Ausflug zu machen, doch dieses Mal mit einem gewissen amtlichen Charafter befleidet. galt, der Cuthullungsseier von Thorwaldsen's Schillerdeufmal zu Stuttgart im Namen der Münchener Künftler und als Bertreter der deutschen Malerei beizuwohnen. Es war ein großes, von edlem Beifte getragenes Rejt, und unter den Genoffen deffelben galt Cornelius als der größte. Thormaldien, der um Schiller's und der Sache millen fein herrliches Modell unentgeltlich gearbeitet hatte, war nicht zugegen; er weitte seit Aurzem in Ropenhagen. \*) Um fo mehr mar fein brüderticher Borfampfer im Reiche der Kunft, Cornelius, Gegeuftand besonderer Chrenbezeigungen. Wie man damals über ihn dachte, und wie man feine Unwesenheit auffaßte, fpricht eine Stelle in dem Berichte über die Teier aus, den das Runftblatt veröffentlichte. "Ausgezeichnete Fremden — heißt es dort die dem Teste beiwohnten, in nennen, ist hier nicht der Ort; nur eines Einzigen Ramen durfte hier Platz finden. Wenn man an die Ginficht Schiller's in die Bedeutung und Anfgaben der Annft, an feine Sehnfucht

<sup>\*) 3.</sup> Beifdriften 12.

nach ihren Offenbarungen deuft und an Alles, wodurch er mittel- und numittelbar auf eine Wiederbesebung derselben eingewirft, so muß man sich freuen, daß der Drang eines warmsühlenden Herzens, die wahrhaftigste Pietät grade den Mann mitten aus seiner großen und umfassenden Thätigsteit heraus und zur Feier des Festes vom Dichter der "Künstler" führte, in dem wir den Lenker und Vertreter der nenen deutschen Kunst verehren, Cornelius. So wurde seine Anwesenheit allgemein augesehen, und das Andenken an dieselbe wird nicht untergehen."

Der große Ruf der Werte, die Cornelius und seine Schule in München ausgeführt, hatte sich weiter und weiter verbreitet, und an vielen Orten stand der Rame des Meisters in hohem Ruhme. Dennoch war ein starter und bedeutender Begensatz gegen ihn vorhanden, der in Deutschland besonders zu Düffeldorf fein Bollwert befaß. Bon dort ber batte man feit fast 15 Jahren in alle größeren Städte eine erhebliche Zahl ansprechender und meift sehr gut gemalter Delbilder, die geiftig dem Berständniß des großen Publifums uahe standen, geliefert. Die Düffeldorfer Aunft war Herrin der Mode bei uns geworden, mahrend Cornelius unbefümmert um die Welt auf seinem Gerüft in der Ludwigsfirche faß und das Welt= gericht malte. Es lag hierin ein nicht zu unterschätzendes Anzeichen, so bald es bemerkt worden ware, aber Cornelius arbeitete, wie gesagt, für jich, fest und selbstbewußt in seinem fünstlerischen Wesen. Dieser Zustand einer gemiffen sichern Abgeschlossenheit mußte außer jener unbegränzten und rückhaltlofen Singabe an die Kunft, naturgemäß noch erheblich durch die fortwährenden Anerfennungen und Auszeichnungen, die von allen Seiten zuströmten, gesteigert werden. In München war Cornelius der erste Mann nach dem König, in allen Orten, wo er hintam, wurde er gefeiert, und felbst von fernher murde ihm gehuldigt. Gine besondere Genugthnung wurde dem Meister jo zu Theil durch eine Sendung, welche die belgische Regierung unter Guhrung eines gewiffen v. Bolffers im September 1840 nach München richtete. In Belgien, dem eigentlichen Berde der naturaliftischen Runftrichtung, hatte man Verlangen nach einer stylvollen, idealen Runft, und jo judite man die von Cornelius neubelebte Atademie und jeine Frestoausführungen eingehend kennen zu lernen, damit man auch dort der monnmentalen Malerei eine Stätte bereiten konnte. Gine Genngthung mußte

dies nothwendig für den Mann sein, der 25 Jahre früher die ersten besicheidenen Versuche zur Wiedereinsührung der Freskomalerei in das Leben gemacht und angeregt hatte, und der nun die Lente der gerade entgegenstehenden Kunstrichtung zu sich und seinen Werken kommen sah. Welchen Ersolg die belgische Sendung hatte, haben wir hier nicht anszusühren; genung, daß sie Zengniß ablegt, wie man damals auf allen Seiten dem Ruhme des Cornelinsischen Genius reiche Opfer spendete.

Die Andwigsfirche war eingeweiht worden und die Künstler hatten ihrem Meister zur Teier der Vollendung seiner Tresten am 16. November 1840 ein großes Test im Saale der Gesellschaft zum Frohsiun gegeben. Alles was München an ansgezeichneten Männern der Kunst und Wissenschaft, des Staates und der Gesellschaft besaß, war versammelt, um Cornelius eine Huldigung darzubringen. Der Minister Graf Seinsheim verband diesen Zweck sehr glücklich mit dem üblichen ersten Trinkspruch auf den König Andwig, indem er diesem Dank spendete, "wie für alles Große auf dem Gebiete der Kunst, so auch für die Gegenwart des geseierten Meisters und seine Thätigkeit in München." Der Bürgermeister Steinsdorf brachte das Hoch auf Cornelius aus, ein Festgesang von Lachner, der mit den Worten begann:

"Tempelhallen finfen, fallen, doch die Runft bleibt ewig jung."

entzündete die Wemüther zu Freude und Zubel, so daß, als der Meister sich erhob, dessen Nede helle Begeisterung wach rief. Cornelius sprach:

"Meine Herren! Als ein hochgesinnter Fürst den edlen Entschliß saßte, die vaterländische Kunst aus dem Stande der Schule ins Leben zurückzuführen, war es mir auch vergönnt, an diesem ruhmwürdigen Bestreben Theil zu nehmen. Alles, was die Menschheit ehrt und erhebt: ihre Beziehnugen zu Gott: ihre Thaten, die Zeugniß geben von der Liebe, der Hingebung zu Fürst und Baterland: der Ansschwung hoher Tichtung; der tiese Sinn, die Heiterfeit hellenischer Mothen; das bunte Spiel der Phantasie; das Wirfen hoher Meister der Kunst und ihrer Beschützer — dies Alles sollte in Tempelu, Palästen, in Musen und Hallen erstehen, und es erstand. Wo ward se der Kunst ein herrlicheres und größeres Feld

eröffnet? Dag ich von der Erhabenheit, von der großen Bedeutung folder Unfgaben gang und tief durchdrungen, daß ich seit zwei Decennien unablässig bemüht war, mit allen Kräften diesen hohen Auforderungen einigermaßen zu entsprechen, daß ich mit gauzer Treue meinem erhabenen Könige zu dienen gesucht habe, das bin ich mir bewußt. Dieser anfrichtige Wille, meine Herren, nicht meine geringen und unzulänglichen Leistungen waren es, was mir von Anfang an Ihr mir fo unschätzbares Wohlwollen, Ihre Rachficht erworben hat. So oft mich auch die gütigen Neußerungen dieser Nachficht geftärft und erhoben haben, so fühlte ich mich doch nie so ergriffen, so tief gerührt, wie in diesem Angenblick, als dem wichtigsten Abichluß meiner fünftlerischen Lanfbahn. Möchte diese tiefe Erregung Ihnen mehr fagen, als Worte es vermögen. Möchte der Genins der Anuft feine Schwingen über das geliebte Minchen immer herrlicher entfalten und seinen milden Glang über das gesammte Baterland verbreiten, auf deffen Wedeihen wir auftoßen. Das Losnugswort sei: Ginigkeit im Aleinen wie im Großen! Einigfeit macht ftark, Ginigfeit hoch!" Hundertstimmig flang dies Hoch auf Baterland und deutsche Ginigkeit dreimal wieder, und die allgemeine Frende steigerte sich noch, als einer der Festgenossen, welcher auf dem Manuscript dieser Rede von Cornelins auch einen Bers als Motto bemerkt hatte, den Meister bat, diesen vorlesen zu dürfen und dann las:

> "Die Annst hab' ich geliebet, die Kunst hab' ich gesibet mein Leben lang. Die Künste hab' ich verachtet, nach Wahrheit nur getrachtet, drum wied mir nicht bang."

Das war ein Wort tief aus der Seele, fraftvoll und feruhaft, gerade und fest wie der Mann selbst! Es rief die Geister zu stürmischer Bewegung auf, und verlich dem ganzen Teste zu all' dem Sdelsiun, der Liebe und Berehrung noch einen setzten Nachdruck, so daß es als das reichste und schönste dieser Münchener Künstlerseste wohl gesten muß. Endlich wurde Cornelius noch durch einen Genius ein Lorbeerfranz überreicht, und mehrere Gedichte, so wie auch eine Zeichung von Neureuther, wurden ihm dargebracht.

Alles schien denn so auf der Höhe des Möglichen angekommen, und wirklich vollzog sich im Hintergrunde bereits die Einleitung zur gänzlichen

Umgestaltung dieser Berhältuisse. Che wir uns mit dieser beschäftigen, haben wir jedoch furz des Bildes zu gedenken, welches in demiethen Jahre 1840 der Graf Raczynski ans Berlin bei Cornelins bestellte. Der Meister wählte zu seinem Gegenstande einen in der Aunst nicht eingebürgerten, vor ihm wohl nur von Durer mit Glück behandelten Stoff: die jogenannte Riederfahrt oder Böllenfahrt Chrifti, jenen geheimnigvollen (Blaubensjat, den jo viele Lippen herbeten, ohne fich dabei etwas zu denken. Sei es nun, daß Cornelius nach der langen Arbeit an dem jüngsten Berichte, bessen positiv glänbige Anffassung nach der einen Seite bin die vernichtendeste Troftlofigfeit darbietet, selbst einer versöhnenden 3dee bedurfte, oder sei es, daß er in Betrachtung des gangen Bilderfreises zu diesem Stoffe als einer Ergänzung gelangte: genng er wählte einen der dunkelsten Wegenstände unter den driftlichen Musterien. Dies "descendit ad infernos - niedergefahren zur Hölle" findet sich erst seit dem 4. Jahrhundert im apostolischen Glaubensbefenntniß, und die Stelle, auf welche fich die gange Lehre, übrigens auch nur mittelft einer gewaltsamen Auslegung, gründet, nemlich 1. Betr. 3, 19 ff., wird von der biblischen Philologie für unecht erflärt. Die fatholijche Kirche mag andere, wichtige Beweismittel, besonders wohl das Evangelium des Nikodemus für ihr Dogma haben, aus der Bibel allein läßt sich dasselbe nicht darthun. Uebrigens ich den theologischen Werth des Wegenstandes an dieser Stelle für gang unerheblich, da es hier lediglich darauf ankommen kann, ob er einen allgemein menschlichen, poetisch wahren Kern besitzt, der ihn für die Kunft brauchbar macht. Wir werden zum befferen Verständniß wieder an den großen Dante gurückgewiesen. Der Dichter hat die Pforte, über der die furchtbaren Borte "lasciate ogni speranza voi ch'entrate" dem Giutretenden entgegenstarren, durchschritten, Charon hat ihn ins Schattenreich gebracht, und er sieht sich mit Birgil im ersten Kreise der Hölle. find die Menschen, die nicht sündigten und nur verloren sind, weil sie vor Christo lebten, all die großen Männer der flassischen Welt. Dante fragt jeinen Führer Birgil, deffen Schatten auch hier haufet, ob denn feine Ertojung ans diefer Borhölte (limbo) fei, und wir erfahren, daß auch einst die Juden hier gewesen, daß fie aber, weil sie auf den Messias gehofft, zur Seligkeit gerettet worden feien. Birgil fpricht:

"Ich war noch neu in diesem Leid, da ist ein Mächtiger hereingebrungen, gefrönt mit Siegesglanz und Herrlichkeit. Der hat des ersten Ahnes Schatten hier entrungen, auch Abel's, Noah's; und auch Moses hat, der Gott gehorcht, mit ihm sich aufgeschwungen. Abraham, David solgten seinem Psad, Satoh, sein Bater, seine Söhne schieden, und Nahel auch, für die so viel er that. Sie und viel Andre sührt er ein zum Frieden und wissen sollsten mun: Vor diesen war Erlösung keinem Menscheugeist beschieden."\*)

Diese Stelle ist der Schlüssel zu Cornelius Vilde, und man hat wahrshaftig nicht nöthig, sich mit dogmatischen Weiterungen aufzuhalten, obwohl ich auch nicht verkeune, daß ein degmenkundiger Katholif das Werf noch anders ausehen wird. Für uns aber gilt in erster Linie der wahrhaft humane Grundgedanke einer Erlösung und Versöhnung nach dem Tode, nud wir werden das im Vilde Dargestellte so unter allen Umständen für ein sinnvolles, tröstliches Gleichniß betrachten dürsen.

Näher noch auf den Gegenstand dieses Vildes einzugehen, mussen wir nus versagen, doch werden wir auf dasselbe noch einmal zurücksommen, wenn wir seine Vollendung in Verlin anzuzeigen haben. Wir wollten jetzt nur den engen geistigen und fünstlerischen Zusammenhang dieses Werkes mit den Ludwigssressen hervorheben und zugleich andeuten, daß es in dem bezeichneten Sinne eine willsommene Ergänzung des Vilderkreises in jener Kirche ist. Die Composition gehört durchaus noch München au, wo sogar die Untermalung begonnen wurde; als angesangene Arbeit siedelte das Vild mit nach Vertin über.

Wir sind jest an den wichtigen Wendepunkt gesangt, wo Cornelins die Stätte seiner zwanzigjährigen Wirksamkeit verließ, wo er von der Höhe einer geradezu einzigen Stellung hinabstieg in das geschäftige Treiben einer Großstadt, deren Gewoge den Einzelnen leicht zurückdrängt und vom Gesichtskreise des Tages entfernt. Cornelius konnte nicht wissen, was die Zustunft bringen würde, aber er hegte große Hoffnungen. Friedrich Wilhelm IV., den er früher gesehen, hatte ihn längst angezogen; sein Freund Niebuhr, der gehere des Kronprinzen, hatte ihm oft die glänzenden Gaben seines ehes

<sup>\*)</sup> Hötte. IV. 52 ff.

maligen Zöglings geschildert, und die hochstiegenden Pläne des Königs sießen Außerordeutliches für die Kunst erwarten. Diese großen Hoffungen loesten den Meister an den Ort, wo Schinkel's Genius die herrlichsten Bauwerse geschaffen, wo Ranch in unermüdlicher Tüchtigkeit mit seiner tressslichen Schule arbeitete. Das Höchste schien so durch ein Zusammen-wirken bedeutender Kräfte möglich zu werden, und der Pulssschlag eines klassischen Birkens mußte wie in Baufunst und Bildnerei, nun auch in der Maserei durch den ganzen Körper des Staates sich ausdehnen, und hierdurch eine erweiterte nationale Grundlage empfangen. Die schmeichelhaftesten Anträge, eine äußerlich sehr ersrentiche Stellung und vollsommene persönliche Unabhängigkeit mußten den Zug, der aus der Sache stoß, verstärken, und so snüpfte Cornelius nach sünszehnsähriger Abwesenheit von Renem das Band mit dem preußischen Staate. Sinen gleichzeitig aus England an ihn ergangenen Ruf schute er ab.

Dies atjo waren die Hoffnungen. Aber ich glaube, fie allein bätten einen Mann wie Cornelius noch nicht bestimmt, ein befanntes Geld reicher Thätigkeit zu verlaffen, wenn nicht von der anderen Seite wesentliche Umstände mitgewirft hätten. Trot allen Ruhmes und Glanzes war seine Lage in Minchen nicht mehr behaglich. Es hatte fich ein Parteinvesen gebildet, das offen und im Stillen wirfte, und das theils fünftlerische, theils firchliche Sonderzwecke verfolgte. König Ludwig felbst konnte sich diesem Treiben nicht gang entziehen, und der Ginfluß von Cornelius Gegnern auf feine Stimmung wuchs um fo leichter, als seinem Chrgeize, wie man fagt, der allzu große Ruhm seiner Lünftler nicht gleichgültig war. in diesem Sinne soll er nicht die allgemeine Freude über Cornelius Aufnahme in Paris getheilt haben, ja man erzählt, seine Gereiztheit sei so erheblich geweien, daß er fein Miffallen über das jüngste Gericht rückhalt= los fundgegeben, und nicht geneigt gewesen sein joll, dem Meister ein neues Werk zu übertragen. Doch sei ihm wie ihm wolle, Cornelius kounte sich jagen, in München einen guten Grund gelegt zu haben, und er konnte seine Schule wohl unter der Leitung tüchtiger Kräfte ihrem ferneren Gedeihen überlaffen. Schnorr, Beg und andere bewährte Männer blieben dort, und neben ihnen wirfte der feit Aurzem zu großem Rufe gelangte Kaufbach. Der Fortgang der Knuftbestrebungen in München schien also durchaus nicht

an Cornelius ferneres Berbleiben daselbst gebunden, niemand aber fonnte damals ahnen, daß diefer Fortgang ein verhältnigmäßig so unerquieklicher Und hätte Jemand dies ahnen können, würde er nicht gewünscht haben, daß es Cornelius erspart sein durfte, mit eigenen Angen Benge dieses Auseinandertreibens und Verfallens zu sein? Die unmittels bar von ihm gegründete Schule ift, man fann und muß dies fagen, nahezu untergegangen, aber sie wäre auch gefunfen, wenn er in München geblieben, und perfönliche Widerwärtigkeiten hätten dann in Uebergahl auf ihn eindringen muffen. Damit ift feineswegs gefagt, daß nicht auf dem von ihm dort gepflanzten Stamme manches vortreffliche Talent zur schönen Ausbildung gelangt märe, sondern es handelt sich hier nur um den nächsten Kreis, die im engeren Sinne sogenannte Schule. Und diese artete schnell so aus, daß bald auch Schnorr den Rampf aufgab, und 1846 Münden verließ. Die Zeit des Cornelius in diefer Stadt war vorüber, er hatte seine Aufgabe in ihr erfüllt, und sie trug nicht die Elemente in sich, ihm den Unftoß zu einer neuen Weiterentwickelung zu geben. Dazu bedurfte es vor Allem einer ftarten Heransforderung feines fünftlerifchen Selbstbewußtseins, und diese war dort bei seiner außerordentlichen Stellung gar nicht dentbar. In Berlin war er gleichsam ein Privatmann, ohne Umt und allein, und was Berlin an ihm gewirft, hatte München niemals gefonnt.

So wurde denn von Cornelius dem Rufe Friedrich Wilhelm's IV. entsprochen. Daß die Verhandlungen zwischen ihm und Preußen im Gange seien, flüsterte man sich schon an jenem Feste nach Volleudung der Ludwigsfressen zu, im Februar 1841 sinchte der Meister um seine Entlassung aus der Directorstelle und dem bayerischen Staatsdieuste nach, und am 12. April verließ er München, nachdem ihm einige Tage zuwor die Lehrer der Atademie ein Abschiedsmahl veranstaltet hatten. Die Stimmung zener Tage bei dem Scheidenden sowohl als den Zurückleibenden zu schildern, ist nicht unsere Anfgabe, in weiten Kreisen aber hat man den Ernst des Angenblicks tief empfunden, und die Kunst in München verbarg weinend ihr Gesicht, als ihr guter Genius sich von dieser Stadt wandte.

## Wünfter Abschnitt.

## Die klassische Epoche, etwa von 1842 bis jeht.

Mit Keften und Chrenbezeigungen war Cornelius von München gefchieden — mit Geften und Anszeichnungen wurde er in Bertin empfangen. Schon auf der Reise, die er mit Frau und Töchtern zurücklegte, ward ihm in Dresden eine glänzende Aufnahme zu Theil: ein Fackelzug und ein Kestmahl, bei dem die Tapeten Rafael's den Saal schmückten, sollten der Berchrung der dortigen Künftlerschaft für den Meister Unsdruck geben. Rach zehntägiger Fahrt, in jener Ingendzeit der Gijenbahnen, fam er endlich am 22. April 1841 in feiner neuen Beimath an. Roch an demfelben Tage suchte er Alexander von Humboldt auf, und am nächsten Morgen wurde er vom Könige empfangen. Um Rrankenbette feines Freundes und Benoffen Schinfel, der umdufterten Beiftes bewußtlos darniederlag, brachte er, wie Thorwaldsen, dem edlen Manne einen lichten Angenblief; Schintel fah ihn, fagte: "Cornelius!" und fiel in feine traurige Nacht zurück. In der ersten Woche nach der Ankunft kamen Ginzelne und Abordungen in großer Zahl zum Meister, ihr Willfommen ihm darzubringen, Afademie und Mufenm veranstalteten ein großes Testmahl im Odeum, die Künftler feierten ihn durch Mufit und Fackelglang: cs war ein Empfang, wie er des berühmten Malers wohl würdig war.

Cornelius trat in die geistigen Kreise der großen Stadt ein und verstehrte mit den ersten Männern der Kunst und Wissenschaft, wie sich das von selbst versteht. In näheren Umgang fam er mit den Brüdern Grimm, Ranch, Steffens, dem begeisterungsvollen Architekten Wilhelm Stier u. a.

Mit Schelling, der wie er von Minchen nach Berlin übergesiedelt, löste sich jedoch das disherige engere Verhältniß allmählig, wozn man den Grund wohl richtig in Schelling's befannter Umwandlung zu suchen hat. So gut er in der geistigen Atmosphäre Verlins schnell heimisch wurde, um so weniger konnte er dies in Bezug auf die damaligen gesellschaftlichen Zustände. Das ungezwungene Leben, welches er stets am Rhein, in Italien und in München geliebt, fand er hier nicht wieder, und so umste er sich so gut einrichten, als es eben ging. Unbefünnmert um die Vornrtheile der Geheimraths Welt sinchte er sich so z. B. einen Garten auf, wo das damals eben eingesichret baherische Vier ausgeschenkt wurde, aber dafür schlugen anch die gesellschaftlichen Philister die Hände über dem Kopfe zusammen und fanden es beispieltos, daß der große Cornelins in den "blauen Himmel" gegangen.

Im Juli wurde der Meister durch ein eigenhäudiges Schreiben der Königin von Portugal erfrent, in welchem sie die Bitte ausspricht, er möchte mehrere seiner Schüler nach Lissabon senden, um dort Freskomalereien Und Anfangs September folgte er einer Ginladung des anszuführen. Yord Monfon nach England, Dieser merkwürdige Mann gehörte zu den leidenschaftlichsten Runftliebhabern, die je gelebt haben, und besaß eine an englischen Spleen grenzende Begeifterung für Cornelins. So hatte er den Meister früher einmal in München besneht und ihn gebeten, Zeichnungen zu liefern, nach denen ein Saal feines Schloffes a fresco gemalt werden fonne. Cornelins ging hierauf ein, und Monfon, der bis zu Thränen gerührt war, sagte, er wolle min nach Hanse reisen, um seiner Mutter diese frohe Botschaft zu bringen. Cornelins bemerkte, daß er dies ja schriftlich auzeigen könne, doch jener antwortete: "Allerdings, aber dann würde ich nicht Zenge der großen Frende meiner Mentter sein." Yord beurlandte sich und war nach zehn Tagen wieder in München. Diefer Mann um wurde die nächste Beranlassung zu einer Reise, welche für Cornelius eine ungewöhnliche Wichtigfeit erlaugen follte. schlten wieder die herkömmlichen glänzenden Testlichkeiten in Düsseldorf und Köln nicht, in Brüffel ward dem Meister ebenfalls ein ehrender Empfang zu Theil, aber in Loudon hatte er den Schmerz, seines Berchrers Monfon Tod zu erleben. Diefer Zwischenfall, sowie eine vornehmlich in Köln veranlaßte Angenfrantheit trieben Cornetius schnetter, als er beabsichtigt hatte, nach Hanse, und hier bildete sich das Uebel zu einem hohen Grade von Gesährlichkeit aus. "Wie geht es denn dem armen Cornelius?" — schreibt Sulpiz Boisserée im Januar 1842 au Schetting — "In Köln waren wir noch so froh beisammen, früher Ingendzeiten und der Erfüllung mancher fühnen Ingendwünsiche daulbar gedenkend. Es wäre schrecktich, wenn er nicht wieder zu dem vollen, freien Gebrauche seiner Angen gelangen sollte." Erst nach und nach trat Besserung und endlich vollkommene Heilung ein.

Der innere Bewinn, den Cornelins aber von England guruchtrachte, und der vielleicht einzig nur durch die lange Zeit einfamer Betrachtung, welche eine Angenfrantheit stets im Gefolge hat, zu einem mahrhaft werthvollen gesteigert werden fonnte: diesen dauft er und mit ihm die deutsche Annst dem Gindrucke zweier Denkmäler von höchster Bollendung. Es waren die Bildwerke des Parthenon und die Kartons von Samptoncourt \*), Phidias und Rafael, die zu feiner Seele muchtig sprachen. 3mar tannte er ja die Abguffe, Stiche, Tapeten und sonftige Bervielfältigungen schon tange, allein die Originale, welche die eigene Sand ihres Schöpfers verrathen und von der Zeit geweiht find, fonnen doch nie durch eine Rachbitdung gang ersett werden. Und der Gindruck, den Cornelius dort lebendig empfaugen, wirfte stille, gang still nach und reifte in ihm eine fünstlerische Ueberzengung, die dann mit einem Male, wie eine Offenbarung, zu feinem Bewußtsein, zu seinem unveräußerlichen Sigenthume gelangte. Dies war die Einficht, daß es nur Ein höchstes Borbild in der Runft gebe, die Werke des Phidias. Phidias aber ift nur in Bruchstücken auf uns gefommen, seine Compositionen fonnen wir nicht mehr auschauen, müffen fie mit mühfamer Wiffenschaft herzustellen versuchen, aber dafür ift Rafael ein hohes Mufter des Styles in der Composition, und beide, Phidias und Rafael, ergangen einander jo zu dem vollfommenften Borbilde, deffen Erreichung einem großen Maler Biel werden tann. volle Birfung diejes neuen Bewußtseins erfennen wir erft in den Kartons jum Domhof, und werden im weiteren Berlaufe, um diese überaus fraft-

<sup>\*)</sup> Zett im britischen Minseum.

votte Acuserung desselben zu verstehen, noch eines Umstandes zu gedenken haben, der hierzu erheblich mitwirkte.

Cornelius, wie er damals war, hatte ebenfo gut das Schieffal feiner Genoffen Schinkel und Thorwaldsen theilen, und Anfangs der vierziger Jahre die Bedingung des Zeitlichen erfüllen fonnen. Er war damals ein Sechsziger und Niemand hatte fich gewundert, wenn die flaffifche Epoche der dentschen Kunft auch in den Versonen ihrer höchsten Vertreter acmeinsam geschlossen worden wäre. Cornelins hatte immer die erste Stelle in der neueren Malerei gehabt, und feine Werke waren vielleicht jetzt schon mehr verstanden, als sie es eben sind. Allein eine glücklichere Kügung ließ die seltenste Erscheinung gedeihen, und ließ den Meister Werke schaffen, von denen er selbst fagen fonnte, daß mit ihnen erst seine Runft beginne. Ihm war jo auch ein freudigeres Loos beschieden als seinem großen Borgänger Dürer, der ebenfalls erft fpat die mahre Schönheit der Natur verstanden, und der erkannt, daß Ginfalt die hochste Zierde der Runft sei, der geseufzt, wenn er seine früheren bunten Bilder betrachtet, und geklagt, daß er nun nicht mehr im Stande sei, jenes hohe Vorbild, das ihm jetzt vorschwebe, zu erreichen. \*) Rur in einem Werke noch konnte er ein Befenntuiß diefes edelften Strebens ablegen, jenen mierreichten Apoftel-Tafeln, die so oft mit dem Luther'schen Liede "Gin feste Burg ist unser Gott" verglichen wurden. \*) Ueber Cornelius walteten beffere Sterne. Zwar trat er aus der allgemeinen Runftbewegung der Zeit heraus, aber in seiner äußeren Vereinsamung wuchs er an innerer Größe. Deshalb raat er nur noch in unsere Tage, in das jüngere Beschlicht, in die nachgefommene Kunft wie ein Seld aus früherer Zeit berein.

Die erste Arbeit, welche nach Genesung seiner Augen sein neuer Gönner ihm übertrug, war der Entwurf des "Glaubensschildes?" Der König war persönlicher Zeuge bei der Tanse des Prinzen von Waltis gewesen, und wollte nun ein fönigliches Pathengeschent nach dem Inselsreiche senden; dies sollte in einem Schilde bestehen, der wie ein hoher tünstlerischer Talisman das Gemeine und Niedrige bändige, wenn sein frommer Besitzer ihn gegen die unsaubern Teinde erheben und sie besichwören würde, wie Faust mit dem Erneisig den MephistosPudel:

<sup>\*)</sup> G. Beifdriften Rr, 14.

"So fieh bies Zeichen, dem fie fich bengen, die schwarzen Schaaren!"

Der Schild in Silber, Gold und Edelsteinen ward auch denn nach fünf Sahren vollendet, und ging als ein Denfmal deutscher Runft und foniglichen Freimuthes ab. Die Königin und der Pring Albert dauften bem Meifter in eigenhändigen Schreiben. \*) Die Königin sprach unter anderm die hoffnung aus, daß ihr Sohn später durch seinen Amitfinn und durch seine Runftliebe den Beweis liefern werde, daß er eines jolchen Weschentes feines königlichen Tanfpathen nicht nuwürdig fei. Db diese Hoffnung fich erfüllte? Wer weiß es! Dies ift jedoch befannt geworden, daß der Chrenpreis von der Londouer Ausstellung, wo diefer Schild bewundert wurde. dem fachlichen Befitzer zuging, was am Ende auch richtig ift, da dem aeistigen Sigenthümer der moralische Werth einer solchen Anerkennung ge-Ein zweites Exemplar von noch vorzüglicherer Arbeit wurde von niiat. denselben trefflichen Künftlern, deren Namen im anbängenden Berzeichniffe sich finden, ansgeführt. Unbefannte Hindernisse traten jedoch der völligen Fertigstellung entgegen, und jo liegt diejes jeltene Aunstwert in einzelnen Stücken unter Schloß und Riegel in einem Schranke des Antiquariums der königlichen Museen zu Berlin. Diese Arbeit ist von solcher Vorziglichfeit, daß fie fich den besten Werfen italienischer Cisclirfunft, denen eines Benvennto Cellini und Lorenzo Chiberti an die Seite ftellt; aber dieje übertrifft fie durch den höheren geistigen (Behalt und den edelsten fünst= lerischen Styl, jo daß faum irgendwo ein zweites Stück in diesem Aunftzweige vorhanden fein dürfte, welches fo vom erften Wedanken an bis gum letten Hammerichlage Gines, das jo gang und gar geiftig und technisch ans Ginem Buffe ift.

Cornelins vollendete die an Gedanken und Compositionen überreiche Zeichnung in kaum sechs Wochen, und legte so ein Zeugniß für die un vergleichliche Fülle und Kraft seines Schaffens ab. Zugleich bekundete er hierin, wie sehr er trot aller Strenge des Styls durchaus Maler ist, denn ein Bildhauer würde das Werf entschieden ganz anders aufsgesaft, die Compositionen mehr plastisch angelegt haben. Cornelius

<sup>\*)</sup> Beifdyriften 15.

aber 30g eine malerische Gruppencomposition besonders in dem Rundfriese ber plaftifch ruhigen Anfeinanderfolge vor, und entwickelte babei eine dramatische Lebendigkeit und eine Meisterschaft in der Verbindung einer Gruppe mit ber andern, die fanm jemals in diefer Beije erreicht murbe. Dabei bachte er fein Wert doch von vornherein für die plastische Ausführung, denn es fann aus der Zeichnung und den Stichen nicht vollkommen verstanden werden; gang zur Klarheit gelangt es erft durch die plastische Das Arenz tritt hervor, die Flächen zwischen den Armen, Unsführung. in wenig erhobener Arbeit, treten zurück; dagegen find die Figuren des Rundfrieses fast gang erhoben gehalten, und es gelangt Alles jo erst zu seinem wahren Leben und in die richtige Stellung zu einander. Daß die Zeichnung gudem in Haltung oder Gewandung nichts verlangt, was der Bildhauer uicht nach den Gesetzen und Mitteln seiner Kunft technisch ausführen fonnte, bedarf bei Cornelius und feinem Style feiner Erörterung. erfindungereich aber der Künftler in diesem ränmlich fleinen Werte war, lehrt ichon ein Blief auf die Aupferstiche: eine Gulle fünftlerischer Gebauten, neuer Motive und Formen begegnen uns, und wir finden überall ben edelsten Beift der Antike lebendig geworden. Wie Cornelius im Sinne tlaffischer Aunft ein Dampfichiff bildet, wie er ein Wochenzimmer jo edel zu gestalten weiß, daß es sich Idealcompositionen anreiht, wie er eben das überliefert Hiftorische von der höchsten Bedeutung mit dem Gegen= wärtigen von zufälliger Veranlaffung einheitlich zu verbinden versteht: dies Alles ist von jeher bewundert worden. Gine Composition aber unter allen scheint mir von besonderer funftgeschichtlicher Wichtigkeit zu sein: es ift die des Abendmahles. Denn in feiner der andern ift Cornelins jo einzig und nen, jo ichöpferisch in Bezug auf einen ber größten Gegenftande für die Runit.

Seit Leonardo's unsterblichem Werfe in S. Maria delle grazie zu Mailand schien jeder Versuch einer neuen selbstständigen Gestaltung des Abendmahles vergeblich. Allein Leonardo hatte doch nur die eine Seite der Sache aufgesaßt, den Angenblick des Verrathes, und es muß unbestreitbar erscheinen, daß er hiermit ebenso wenig den wesentlichsten Augenblick jenes Vorganges gewählt, als tünstlerisch denjenigen der schwierigsten und inhaltzreichsten Tarstellung. Diese andere Seite ist die Einsetzung. "Einer

unter ench wird mich verrathen" ift die Seele jenes Angenblicks; die Worte "Rehmet hin und effet! Rehmet hin und trinfet Alle barans!" find der gern diefes zweiten. Zwar ift es mahr, daß die Einsetzung leicht einen dogmatisch = symbolischen Charafter in der Darstellung empfangen tann, aber nicht minder mahr ift es, daß in ihr der Uriprung für die gange, bindende und die Menschengeschlechter zusammenhaltende, Braft der chriftlichen Kirchen liegt. Bahrend also jener Augenblick das rein Beriontiche in edelfter Menichlichkeit und am tragischen Wendepunkte zeigt, fann diefer den hohen weltgeschichtlichen Sinn aussprechen. Go ift es bei Cornelius. Möglich ist es, daß er etwa von Inca Signorelli eine Unregung empfing, der etwa fünfzehn Jahre nach Leonardo's Wert, 1512, zu Cortona ein Abendmahl ausführte, und der dies jo anordnete, daß er den Abendmahlstisch entfernte und Zesum, durch die Reihen der Zünger geheud, diefen die Softie reichen ließ. Cornelins faßte den Stoff doch gang felbstständig auf; er behielt den historisch nuentbehrlichen Tisch bei, aber er tieß Christum an seinem Plate hinter demielben sich erheben. Wie ein mahr= hafter Beltheiland in prophetischer Größe und Gewalt steht er da, die Urme erhoben und in den Bänden Brod und Wein haltend. Die Bünger find in lebendigen Gruppen, wie fie eben nur Cornelins jo stylvoll schaffen fann, rechts und links von ihm gezeichnet und drücken bereits das Berständniß des großen Greigniffes aus, von dem fein Stifter weiß, daß es viel taufendjährige Folgen haben wird, daß es in Liebe vereinen und gu blutigem Streite entzweien wird.

Diese kleine, nur wenige Zoll breite Unriszeichnung des Cornelius stelle ich an künstlerischer Zoe mindestens dem Werke Leonardo's gleich, ja ich glande, daß wenn sie groß a fresco ausgeführt würde, sie wahrscheinlich des Italieners göttliches Werk überstrahten würde. Schade, daß sich nicht wenigstens ein tüchtiger Künstler sindet, der nach dem Entwurse ein Delbild aussiühren möchte! Wahrlich, er hätte noch Gelegenheit genug, seine Meisterschaft zu zeigen.

Wir fönnen nicht weiter bei den Schönheiten dieses Schildes versweiten, und haben nur noch anzumerken, daß es anch hier an tadeluden Stimmen nicht gesehlt hat. Namentlich hat Franz Rugler mancherlei aus zwiegen, allein in diesem Falle ist er sich selbst nicht tren. Seine fritischen

Bedenken finden fich in "Berliner Briefen" (Kunstblatt 1848), die er in seine kleinen Schriften aufgenommen hat, wogegen eine sachgemäßere Arbeit von ihm. "Mittheilungen aus Berlin" (Annstblatt 1842), dieje Aufnahme nicht gefunden hat, mahrscheinlich weil er in jenen tadelt, was er in diesen lobte. So 3. B. findet er die Anreihung der Gerechtigkeit an Glaube, Hoffnung und Liebe 1842 "bedentsam für den fünftigen Regenten", 1848 ipricht er von "willfürlich zugesellt"; 1842 ift seine Begeisterung lebendig und wohlthuend, 1848 erscheint er falt und nüchtern. \*) Diese Wandlung ift anffällig, doch lag fie jum Theil in der allgemeinen Strömung; und hier mußte erwähnt werden, daß auch dies herrliche Werk in verichiedenen Tonarten befnurrt worden ist. Man leje die beiden Angler'ichen Urtifel, von denen hier anhängend andreichende Probestellen gegeben find, nach, und man wird einen Magitab vom Umichlag der öffent= lichen Meinung in Berlin gewinnen: erst angenehme Luft bei warmem Sonnenicheine, nachber falter Wind mit einigen Hagelichauern. Grund und die Beranlaffung dieses Umschlages werden wir noch zurücktommen. Demselben ift übrigens vielleicht auch der Zustand und die Behandlung des zweiten Exemplares von dem Glaubensschilde zuzuschreiben.

Inzwischen malte Cornelins an dem Raczynski'schen Bilde weiter, und unterbrach diese Arbeit nur durch gelegentliche Veranlassungen, deren wichtigste die Ansertigung der Tasso Murrisse ist. Der Eindruck der nach diesen im Schlosse zu Verlin gestellten lebenden Bilder soll wahrhaft hinreißend gewesen sein; allein als nach Monaten die Radirungen erschienen, sand man dieselbe Wirtung in ihnen nicht wieder und urtheilte, bereits durch die "Vorhölle" erregt, einfach wegwersend über diese Vlätter. Angler versteigt sich sogar, nachdem er seinen Tadel reichlichst ausgeschüttet, zu der frastwollen Aenßerung: "Und kehrte uns ein Rassel wieder, und wollte uns Arbeiten der Art unter der Antorität seines Ramens aufdringen, ich würde sie mit Entrüstung von mir weisen!" Ich, nach meiner Ansicht, will zwar nicht behaupten, daß diese Umrisse den vorzüglichsten Versen des Meisters unbedingt beizuzählen seien, assein nur Unwerstand oder böser Wille kann dis 3n zenen mehr ehrenden als verlegenden Aussassinngen

<sup>\*)</sup> S. Beifdriften 16.

sich versteigen. Denn was die Composition betrisst, — und diese ist im Umrisse schlechthin das Wesentliche, — so sinde ich namentlich in einigen der Blätter eine sehr hohe Vollendung. Die Ansunst der Krenzsahrer vor Jernsalem ist z. B. ein Wert von so echtem und großem historischen Style, daß wohl schwerkich irgend ein nenerer Künstler, mit Ansuahme etwa von Schnorr, sie ähnlich hätte zu Stande bringen können. Aber ich gebe gern zu, das Verständniß dieser stylvollen Umrisse ist ungleich schwerer, als das eines buntsarbigen Genrestückes.

Die öffentliche Meinung über diese Blätter ware aber ficher eine andere gewesen, wenn sie nicht nach, sondern vor der Ausstellung des "Chriftus in der Unterwelt" (S. 159) erschienen wären. Cornelius hatte dem Besteller die Bollendung unter dem 18. October 1843 anzeigen können; er schrieb ihm: "Indem ich im Begriff bin, nach Rom abzureisen, beeile ich mich, Ihnen die Bollendung unseres Bildes anzuzeigen. Ich habe es der Hunnenschlacht gegenüber einstweilen aufhängen lassen, obichon der Platz kein günstiges Licht hat; ich muß es Ihnen überlassen, ihm eine vortheilhaftere Stelle anzuweisen. Wie das Werf ansgefallen, fann und darf ich am wenigsten sagen; daß ich aber mit der größten Liebe bis zum letten Pinfelstriche daran gearbeitet habe, glaube ich, sieht man ihm an; auch glanbe ich, daß es dem Befitzer immer lieber werden wird, und somit habe ich mein Wort redlich gelöft." So ftand denn dies Bild von nun ab der öffentlichen Ansicht frei. In der höchsten Erwartung strömte sogleich Alles in die Racynnsfi'iche Gallerie, - aber man fand fich getäuscht. Zwar mag es nicht an Ginzelnen gefehlt haben, die dem Berständniß des Werfes näher traten, allein ihre Stimme verhallte in dem allgemeinen Berdammungsgeschrei. Dies ift Thatsache. Angler berichtet: "Aber ein Schrei des Unwillens guette burch die Stadt und machte fich felbst in einigen sehr beißenden Aeußerungen in den Zeitungen Luft. Sollten diese harten, ichweren, zum Theil unvermittelten Farben für Malerei, diese förperlosen, im Einzelnen gradezu widernatürlichen Formen für Zeichnung und Plaftit, dieje jeltfam gurückgemundenen Angen für Ausdruck gelten?" u. j. w. And M. Unger meinte im Kunstblatte (1844, Mr. 5), dem Werfe mangele die Färbung und die Entwickelung eines großen Sinnes in Form und Gedanken; ebenjo tadelte er Tehler in der Zeichnung und Modellirung,

sowie manche andere Dinge, daß am Ende kaum etwas Gutes- übrig blieb. In den berliner Zeitungen wurde Wochentang ein Krieg geführt, allein die Vertheidiger des Meisters konnten nicht durchdringen. Man sprach wegwersend von diesem Gemälde und entschuldigte höchstens den Künstler durch die Rücksicht auf sein Alter. Kaum waren es zwei Jahre, daß man Cornetius mit Jubel und Glauz empfangen, und setzt sollte kein gutes Haar mehr an ihm bleiben! Lag dieser Umschwung allein in der Laune Verlins oder hatte er sachliche Gründe?

Unter allen Bildern des Meifters ift vielleicht feines, deffen Beritandnift jo langiam reift, wie eben hier, feines, deffen Gegenstand jo aus der mittelalterlichen Minftif fließt, teines, deffen Technit von dem in unferer Zeit Gewohnten jo abweicht. In Berlin kannte man von Cornelins Richts oder fo gut als Nichts, man war dem Stoffe gegenüber fast rathlos, man fonnte fich nicht in diese Delfarben finden, die dem beliebten glatten büffeldorfer Bortrag jo ichroff gegenüber stauden: man war also in großstädtischer Sicherheit schnell mit dem Urtheil fertig, und sprach nur noch in wegwerfender Beise von dieser Arbeit, von der man überhaupt fann gesprochen hätte, wenn nicht der Rame Cornelins alle Erwartung auf das Böchste gespannt. Ein Miggriff in praktischer Binsicht mag es gewesen sein, daß der Meister mit diesem Bilde, welches die Reihe der fatholischen Darstellungen in der Yudwigsfirche erganzt, gerade am Hauptorte des fritischen Protestantismus auftrat, daß er ein Delbild mahlte und jo einen Bergleich des Technischen veranlaßte, der beim Fresto oder Karton von selbst fortfiel. Dag Cornelius auf alles diejes keinerlei Rückfichten nalm, daß er nur an seine Kunft, nicht auch an die Gunft anderer dachte, ift ein schönes Zeichen für den Ernft seines Charafters und die Große seines Willens. Allein dies Bild mar die nächste Ursache, weshalb er von nun an für mehrere Jahre in Berlin nicht beachtet, dann leicht burch den befannten Kaulbach = Fanatismus verdunkelt werden fonnte, bis end= lich seit der, durch Herman Grimm angeregten und durch Humboldt's Einftuß bewirften, Ausstellung feiner Kartons im Jahre 1859 der beffere Theil des Bublifums eine felbstständige Meinung von der Broge des Künftlers fich bisden und von da ab ihn aufrichtig verehren fonnte. Wären damats, 1841, die münchener Kartons öffentlich und für immer aufgehängt

worden, so ware jenes Bild gang anders benrtheilt worden, da man durch Uebung an den anderen Berfen das Berftändnig hätte vorbereiten fonnen, fo wäre Cornelius in engere Beziehungen zu Berlin gekommen, so hätte die Kunft an diesem Orte gang andere Bahnen gehen müffen. würde daselbst nicht so gesunken sein, daß die literarischen Wortführer der Birtnofen und Modemaler beim großen Haufen gläubigen Beifall finden, wenn jie im Zustande geistiger Selbstberauschung von der Wahrheit des warmen, blübenden Fleisches bei einer gypsenen Schönheit für Alle, der entzückenden Naturwahrheit eines Affen, der schlagenden Birklichkeit einer Zigennerbande, oder der täuschenden Himmelsgluth eines Sonnenunterganges trämmen und ichwätzen. Diejenigen Männer aber, welchen das Pfund diejer Kartons auwertrant war, und die es vergruben, tragen eine furchtbare Berantwortung gegen die dentsche Aunst. Mögen fie, sofern fie noch am Leben sein sollten, vor ihrem Gewissen bestehen, wenn sie einst zur Ginsicht des Uebels gelangen, welches sie durch diese schwere Unterlassungssünde angerichtet haben. schwarzen Buch der Kunftgeschichte ist ihren Ramen, die über furz oder lang doch ans licht fommen und nach Berdieuft gewogen werden muffen, unabweislich ein Chrenplatz gesichert.

Doch verweilen wir noch einen Angenblick bei dem Racypusti'ichen Gemälde. Wer im Stande ift, zum Verständniffe diefes Werkes durchzudringen, der wird Cornelius alte und bewährte Meisterschaft der Composition und des Gedankengehaltes voll wiederfinden, er wird in dem Bilde heimisch werden und zu der Unficht gelangen, daß es von jolcher Bedentung und foldem Werthe ift, wie man es von einer zwei Jahre füllenden Arbeit unseres größten Malers nur immer erwarten darf. Die Composition ift ein Werk hoher fünftlerischer Weisheit, die Gruppenbildung bei aller Fülle überaus edel und flar, und viele der herrlichen Köpfe gehören zu dem Beften, was die Runft überhaupt hervorgebracht. Areilich das ift fein Stück, welches zwischen Mittag und zwölf Uhr gewürdigt und aufgenommen werden fann, es erfordert oftmaliges ruhiges Beichauen, stilles Singehen und hingebendes Berjeufen, dann aber erschließt es seine Schönheit und gewinnt mit jedem neuen Male der Betrachtung mehr; es wächst gleich fam in feinem Eindruck auf uns, es wird immer größer und größer, weil wir mit jedem Male mehr darin finden. Und diese Forderungen, die jedes tlassische und ernste Aunstwerf von Phidias bis Dürer ohnehin erhebt, stellt diese "Borhölle" an uns Protestanten, die wir dem Kreise mittelsalterlicher Mystit fern stehen, um so mehr. Das erste absprechende Urstheil ist über den Werth großer Annstwerke gar nicht entscheidend, oder waren etwa die mussiffundigen Wiener im Necht, als sie Beethoven's Leonore auspfissen?

Was das Technische betrifft, so haben wir oben bereits angedeutet, daß Cornelius eben ans angeborenem Berufe und durch fast dreißigiährige Thätigkeit vorwiegend Freskomaler und Kartonzeichner ist, freilich aber ein Zeichner der seltensten Urt. Will man sich von dem was Zeichnung im ftrengften Sinne heißt, eine flare Unschauung, einen unmittelbaren Begriff bilden, jo vergleiche man die "Borhölle" mit der neben ihr aufgehängten "Hunnenschlacht" von Rantbach. Jene ift Delbild, diefe Sepiakarton, jene hat Figuren weit unter, diese fast über Lebensgröße, und dennoch welche Umkehrung! Bei Kanlbach ericheint Alles glatt, die Figuren fast nur Umriß mit mäßiger Schattengebung, jo daß man mit Recht technisch fagt: "es ist nichts darin"; bei Cornelins dagegen sehen wir die volle, von echtem Berftändniß beseelte Biedergabe des menschlichen Organismus. Allerdings entstehen in seinem Bilde so Linien, die ftreng und hart sich darstellen, wenn man den weichen Modevortrag für das aflein Bünschenswerthe hält. And ift es im Allgemeinen richtig, daß Rafael, Leonardo und Tizian nicht grade so in Del gemalt haben, obwohl mit jenen Beiden eine nahe technische Verwandschaft nachzuweisen ist, allein noch richtiger ift es, daß ein Künftlergenins wie Cornelins in fich felbit die Berechtigung zu seinen Werken, seinem Style trägt; dann aber auch ift er feinesweges ohne gleichartige Vorgänger, er erinnert vielmehr durch diese technische Behandlung der Delfarben durchans an gahlreiche Werke Dürer's, dem ebenfalls die geistig bedeutende Zeichnung über einen verführenden Reiz der Farbe ging. Natürlich erschwert auch dieser Umstand wieder das allgemeine Verständniß, und man sieht dann leicht mur "unvermittelte Farben". Gewiß, Bersonen, die sich nicht über Genre und Landschaft erheben können, die nicht die Eraft haben, zum Wefentlichen durchzudringen, und nun die scharfe und bestimmte Urt des Vortrages für Uebertreibung oder gar Manier, wie dies anch geschehen, ausgeben, diese werden überhanpt Cornelins nicht würdigen fonnen. Sie werden fich vor feinen Werken langweilen, und fich denjenigen vergleichen, die ein modernes Ballet entzückend, den Wallenstein, Fauft oder Emilia Galotti langweilig finden. zige Vorwurf aber, den man Cornelius allenfalls mit einigem Schein von Rechte würde machen fonnen, ift der, daß er dies Werf in Del gemalt und nicht als farbigen Karton etwa in großem Maßstabe ausgeführt habe. 3ch halte dies jedoch für gang unwesentlich, muß es vielmehr als eine glückliche Fügung preifen, daß wir doch ein umfangreiches, vollendetes Delbild des Meisters besitzen, und muß mich sogar über die Technik höchlichst freuen, wenn ich den vortrefflichen Zustand des Bildes betrachte, und dabei an die endlosen Riffe und Rothstände anderer moderner Delgemälde deute. fogenannten Farbenmäuner werden also zugeben muffen, daß Cornelius mindestens solide und dauerhaft in Del zu malen versteht. Zudem sind die Farben des Bildes von großer Kraft und lebendiger Frische, sie kommen in vollkommener Harmonie zusammen, und man wird in ihnen endlich sogar einen unwiderstehlichen Reiz finden, der freilich so streng ist, daß er nie überfättigt, aber mit jedem neuen Beschanen sich steigert. Huch ist die Anlage und der Auftrag der Farben von Cornelius gang in der Beije älterer Delmaler gehalten, jo daß die untermalten Schichten mit der Zeit mehr und mehr durchwirfen, und der Eindruck des Werfes jo immer beffer wird. Dies hat fich jetzt ichon überraschend bewährt. Denn nachbem das Bild 22 Jahre in der Gallerie gehangen, ift es im Detober 1865 gewaschen und mit Firniß, dem ersten welchen es überhaupt befam, versehen worden. Dadurch sind die Farben höchst saftvoll, glänzend und tief geworden, manche auscheinenden Barten der Zeichnung find fehr gemildert, und viele Teinheiten in Schattengebung und Farbenftimmung gu Tage getreten. Die Schönheit des Gemäldes ift fo in einem gang ungeabuten Mage gesteigert worden, und das landläufige Stichwort, Cornelius verstehe nicht in Del zu malen, findet hier seine unwiderrufliche Beseiti-Auf den Charafter der Färbung jedoch, als einen stylvollen, wie auf einige Eigenthümlichkeiten in Ausbruck und Zeichnung werden wir in unserer Schlußbetrachtung noch zurückzukommen haben.

Der Bruch aber, welcher damals zwijchen Cornelius und Berlin entftand, läßt sich nicht mehr durch unsere jetzige richtigere Ginsicht in die Sache ungeschehen machen. Die Neußerungen Kugler's geben eine treue

Borftellung von der damaligen Stimmung, und fie gewinnen an Bedentung, wenn man erwägt, daß ihr Berfaffer Senats-Mitglied der Afademie und Decernent für die Runftangelegenheiten im Ministerium war. erfahren durch ihn auch, daß in gewiffen Kreifen diese Gereiztheit perfonliche (Bründe hatte. "Auch hat es sich Cornelius nicht angelegen sein laffen" jagt Rugler \*) "feinerseits zu uns in ein näheres Berhältniß zu treten. . . . Gr ist nus, wie es scheint, mit einer gewissen Absichtlichkeit fremd geblieben, und wir haben demnach um so weniger Unlaß, einen anderen Magftab an seine neueren Werke zu legen, als in diesen selbst enthalten ift." Also verletzte Eitelkeit spielte auch mit! Der Mann von Charafter hätte sich erniedrigen sollen, schmeichelnd den Hof zu machen bei Lenten, deren Dünkel fie jo verblendete, daß das "Wir" Angler's verlangte, ein Cornelins solle es sich angelegen sein lassen, zu ihm in ein Berhältuiß zu treten. Man weiß nicht, ob man über diesen Baneruftolz lachen oder zürnen soll. Und dann: "wir haben um so weniger Aulaß, einen anderen Magitab an feine neueren Werke zu legen, als in diefen selbst enthalten ist!" Kann ich meinen Angen tranen? Pflegen diese Herren denn an die Werfe ihrer Freunde einen anderen Makitab zu legen, als in diesen selbst anthalten ift? Befennen sie ihre mitleidswerthen Gefünnungen jo gang ohne eine Spur von Scham, ohne irgend welche leife Regung von Anftandsgefühl? Mit frecher Stirn und fecter Hand schreiben fie ihre verächtlichen Maximen auf das geduldige Papier, und laffen fie im Taumel blinder Selbstverliebtheit sogar drucken, doppelt und dreifach drucken! Und folche Menschen magen es, fich zu Kunstrichtern (f. S. 151; 170; 171; u. Beischr. 17.) über die Schöpfungen der ersten Genien Deutschlands aufzuwerfen! D. Klots, Klots! freue dich im Grabe! Dein Geschlecht ftirbt nicht aus! Der Klotzianismus geht nicht nuter. Aber nicht mit Göttern und Heiligen versuche der Meusch zu fampfen, denn die Götter und Beiligen, wenn sie gürnen, sind furchtbar. Und dein Born, heiliger Lessing, ist vernichtend für diese Alötze und ihre flotzige Nachbrut: "Aber sobald der Kunftrichter verräth, daß er von seinem Antor mehr weiß, als ihm die Schriften (oder Werfe) deffetben jagen fonnen; jobald er sich aus

<sup>\*)</sup> Berliner Briefe II. im Kunstblatt von 1848 und in den sieinen Schriften III. 643 u. 644.

bieser näheren Kenntniß des geringsten, nachtheiligen Zuges wider ihn bedient: sogleich wird sein Tadel persöuliche Beleidigung. Er hört auf Kunstrichter zu sein und wird — das verächtlichste, was ein vernünftiges Geschöpf werden fann — Klätscher, Auschwärzer, Pasquillant."\*) Armer Kugler! Doch der heilige Lessing ist anch der gute und edle Lessing. Bielsleicht erbarmt er sich deiner. Ruf ihn einmal an und sprich recht demüthig: "Heiliger Lessing! bitte für meinen ehrlichen Namen!" —

An Stelle der allseitigen Berehrung in München, deren Maß förmslich in einen Cornelius-Aultus ansarten wollte, war somit in Berlin ein Grad von Abneigung getreten, der vergleichsweise als Nichtbeachtung ansgeschen werden muß. So waltete zum ersten Male in seinem Zeben das seindsliche Geschief, daß der Meister am Orte seiner Wirksamkeit eine erhebende und aufmunternde Anerkennung nicht sand, dagegen die hestigsten Angriffe und eine sich start überhebende Gegnerschaft. Einen Mann von geringerem Willen hätte dies Zurückstoßen von einer auch äußerlich ruhmvolten Höhe vielleicht gestnickt, aber Cornelius, der den Weihranch Münchens hatte ertragen können, sand in der scharfen Inst des Nordens nur nene Stärfung. Sin Charafter wird sich zwar immer gleich bleiben und das Glück wird ihn nicht ernies drigen, aber das Wort

"Nichts ift für den Menschen so schwer zu tragen als eine Reihe von glücklichen Tagen!"

mag uns doch erinnern, daß anch vielleicht der Stärtste ans einer Reihe von glücklichen Jahren endlich den Tropsen Gift in sich aufnimmt, mit dem die Götter die Fülle ihrer Gaben sühnen. Eine Gefahr wäre es zweisellos gewesen, wenn der münchener Kultus in Berlin
fortgesetzt worden wäre; denn anch Odhsseus trante seiner Kraft nicht, um
ohne sesselche Bande den versährerischen Gesang der Sirenen auzuhören,
und Alexander unterlag in wenigen Jahren dem Tanmet eines wahnsinnigen Glückes. Die Dienste, welche Berlin wider Willen dem Cornelins erwiesen, sind unschätzbar, und ich wage zu behanpten, daß nur
Berlin ihm diese erweisen konnte. Freilich Dienste der Liebe waren es
nicht, aber Dienste, die zu einer schweren inneren Arbeit, zur höchsten

<sup>\*)</sup> Leffing, autiqu. Briefe. Werte; Ausg. in 10 Bon. 1841. Bb. V. 581. Riegel, Cornelius.

Steigerung der Kraft führten. Nothwendig waren fie, und wenn wir auch Diejenigen, welche jo feindlich auftraten, eben ihrer unlauteren Beweggründe wegen verurtheilen oder verachten muffen, so muffen wir doch dem (Beichief danken, daß diese Herausforderung eintrat, denn ohne fie hatte die dentsche Malerei ihre schönsten Werke schwerlich. Es giebt Dinge die geschehen miiffen, aber über die Menschen, durch welche sie geschehen, muß man auch heute noch sprechen: Bergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was fie thun! Nur im Biderstande des Lebens, im Kampfe das Edelste erreicht der Mensch das Große und Hohe, nur nach zwölf mühevollen Thaten brachte die Göttin mit den Rosenwangen dem Sohne der Altmene die Schaale der Unfterblichkeit dar. So auch hier; der heftige und fast plötliche Angriff einer geschloffenen und einflußreichen Wegnerschaft, der überdies in dem schon erwähnten theilweise sehr lebhaften Widerspruch des Protestantismus gegen einige der Ludwigsfressen einen willfommenen Rückhalt fand, rief das ganze fünftlerische Wesen unsers Meisters in seinem Urgrunde wach, trieb ihn zu den obersten und reinsten Quellen der Kunft, länterte und stärfte ihn jo, daß eine neue Jugend über ihn fam.

Neben dem neuen geistigen Aufschwung lich das frische Lebenselement dieser Jugend der unsterbliche Phidias. Es war in Cornelius zum Bewußtsein gefommen, daß die Werfe dieses Meisters die höchste Stufe der Runft überhaupt einnehmen, und wie schwer diese Ginsicht ift, mag Jeder, welchem sie noch nicht geworden, daran ermessen, daß sie ein Mann wie Cornelins erft an der Schwelle des Breifenalters empfing. Belches aber ift denn jene unerreichte Schönheit, die nur dem Schauenden sich aufschließt, und welche die Bildnereien des Parthenon über alles Andere erhebt? Es ift vor Allem die vollendete Einheit der größten Naturwahrheit mit der höchsten Idealität, es ift der Styl in seiner unbedingten Bollfommenheit. Darin liegt der Werth des antifen Borbildes für alle Zeiten, denn feine spätere Zeit hat das Wefen des Aunstwerks - Harmonie von Juhalt und Form — in dieser absoluten Bollendung gelöft. Bon dieser hohen Schönheit fagt Wintelmann, "fie ift von höherer Geburt wie die himmlische Benus, von der Harmonie gebildet, beständig und unveränderlich, wie die ewigen Gesetze von dieser; eine Gesellin der Götter, ist fie

sich selbst genugsam, vietet sich nicht an, sondern will gesucht werden; mit den Weisen allein unterhält sie sich, und dem Pöbel erscheint sie störrisch und unfreundlich; sie verschließt in sich die Bewegungen der Seele und nähert sich der seeligen Stille der göttlichen Natur."

Man gehe zu den Abgüffen diefer Phidias'ichen Werke hin und sehe die einfach natürliche Lage jeder einzelnen Geftalt, betrachte die Bilbung Diefer Rorper, deuen nicht eine Mustel, ein Organ fehlt, daß fie dem Leben abgeformt fein könnten, - und suche in den tiefen Ginn, die reine Form, den hohen Sthl und idealen Geift zugleich einzudringen. folde Schöpfung der Kunft ift ein in sich geschlossenes Wesen, und dabei ein Inbegriff der ganzen Ratur nach ihrem Gesetz und Organismus, die höchste Erhebung des Einzelnen in das Urbild seiner Gattung, ohne dabei eine einzige Form von der treuesten und reinsten Wahrheit des Lebens zu entfernen, oder fich irgend eines Mittels außerlicher Berdentlichung und Symbolifirung zu bedienen. Die Durchdringung der natürlichen Form. die von Außen fommt, gang und voll bis in die fleinsten Glieder durch den lebendig von Junen herans frei schaffenden Rünftlergeist: dies ift das große Geheimniß solcher Bildungen. Und wie unerreicht sprechen fünstterische Zusammenstellungen solcher Bildungen einen einzigen großen Gedanken schlagend und vollkommen auschaulich aus! Die 3dee ist gang und völlig in die fichtbare Erscheinung übergegangen. Deshalb find diese hoben Werte unendlich weit entfernt von symbolisirenden Abstractionen, die dem Beift zu lieb die Form verfümmern oder verunftalten, und mendlich weit entfernt von dem einfachen Abklatsch der Natur. Mit jenen mag in jugendlichen Zeiten die Anuft beginnen, und fie mögen uns Burge fein, daß die Annst geistigen Ursprungs von Anbeginn an ift, aber bente haben wir eine Verirrung dahin nur ausnahmsweife zu befürchten. Sehr groß aber ift die Gefahr diefes, des zweiten Henkersten.

Sine Klasse sogenannter Künstler hat nemlich, wie allgemein befaunt, die tänschende Naturwirklichkeit zur Abgöttin erhoben, und sie bilden sich ein, das Höchste der Kunst sei Copirung der Natur. "Welche Wahrheit! welche Trene! = welche Trene! welche Wahrheit!" sind die Reden, womit sie sich gegenseitig zu "großen" Künstlern heransschwätzen. Kann es wohl einen erbärmlicheren Selbstbetrug geben? An Stelle des Goelsten erscheint das

Gemeine mit dem Anspruch für jenes zu gelten. "In der neuen Zeit giebt es game Bolfer", jagt Schinfel, \*) "die aber in Betreff der Runft nur gemeine Täuschung, Natürlichkeit, wie sie ber Zufall giebt, Sauberkeit der Technif verlangen. Hier dient die Runft zum gemeinen Zeitvertreibe, wird eine Aeffin und zuletzt ein Ingredienz zur Immoralität in einer Form, die fanm wieder zu verbannen ift." Diefe Mefferei ift aber unn Mode, es ift nicht zu lenguen, und fie bemüht fich, alles Edle und Große in der Runft, was fie eben nicht versteht, als mangelhaft zu verschreien. Die Autife mird ihr veraltet und langweilig, und doch ift die Antife das Höchste, was ein vernünftiger, nicht ein äffischer, Naturalismus je geleistet hat. Durch den einfachen Hinweis auf sie, können wir all die modernen Naturcopisten sammt ihren Aposteln und Anhängern siegreich in den Staub treten, wo ihre Sphare ift, denn ihre Lieblingsgegenftande, die fie abschreiben, find Staub, nichts als Stanb, da fie ihnen nicht eigenes Beim Phidias ift die unbedingteste Ratur= wahrheit, das vollkommenfte Berftanduiß der Form, die reinfte Biedergabe des lebendigen Organismus: was wollen also jene? Der tiefe, selbstständige Beift, der in diesen Bildungen wohnt, bleibt für fie stumm, er ift ihnen zu hoch, denn "er unterhalt fich allein mit den Beisen." Doch laffen wir diese Modefünstler; wir würden ihrer nicht erwähnt haben, wenn nicht durch ihr Geschrei die öffentliche Meinung vielfach gefälscht worden wäre, und der Glaube verbreitet, daß fie allein die Ratur mahr erfaßten, daß mit Raturwahrheit 3dealität nicht verträglich fei. Sagte doch schon der alte Dannecker von den Parthenonwerken: "Sie find wie über die Natur geformt, und doch habe ich noch nie das (Blück gehabt, jolche Matur zu jehen."

And von anderer Seite ist der Werth der Antise unterschätzt, ja ihre besebende Kraft gänzlich verkannt worden. Tühren wir ein Beispiel an, das auf Cornelius ummittelbar Bezug hat. Graf A. Raczynski hat bestanntlich ein großes Wert über deutsche Künstler (in französischer Sprache!) herausgegeben, und darin auch einen Auffatz über Cornelius geliefert. In diesem heißt es u. a.: "Die Zeiten des größten Ruhmes sind dies nicht

<sup>\*)</sup> Nachlaß III. 358.

deshalb, weil sie andere, minder rühmliche Epochen nachgeahmt haben, fondern weil fie zur Ratur gurückgekehrt find, und Cornelius mare gewiß groß geworden, ohne die Hutike studirt zu haben; ich finde ihn sogar größer da, wo ich nicht die geringste Spur diejes Studiums entdecke, wie 3. B. in seinem Faust. Um Maler gu fein, muß man zu zeichnen verftehen, und es ift beffer, gute Sadjen zu zeichnen als schlechte: in diefer Hinsicht ist die Nachahmung der Antife den Schülern nützlich, aber sich vom Geiste des Alterthums durchdringen laffen zu wollen, um dann zu schaffen gleich diesem, ist, wie ich glaube, eine Berirrung." \*) Es ift gut, daß dies Buch in frangösischer Sprache geschrieben ift, und daß der Berfasser sich demnach außerhalb der deutschen Literatur stellt, denn man fann ihm somit teinen Borwurf aus der vollkommenften Untenutnif des geistigen Zustandes unseres Bolfes seit hundert Jahren machen. Nur dies ist wunderbar, daß ein Schriftsteller, welcher dem innersten Wesen eines Volles jo durchans fremd gegenübersteht, fich unterfängt, von der Kunft beffelben Boltes in dicken, großen Banden zu handeln, und dies dann für cine "histoire de l'art moderne en Allemagne" auszugeben. einer besondern Widerlegung dieser Auslassungen fann feine Rede sein, der Beift, in welchem wir uns hier ftets unterhalten, beseitigt fie stillschweigend. Eine Entschuldigung derselben wird man jedoch billigerweise in den Ersahrungen finden muffen, die der Berfasser in Bezug auf die Rachahmung der Antife bei den Werfen der letzten Afademiter und dann der Frangojen, besonders des David, angenscheinlich gemacht hat. Freilich die Aufnahme der Antike durch Cornelius war weder pedantisch wie in der Zopfzeit, noch theatralisch wie in der Davidschen Schule, und dies wird doch wohl nicht übersehen werden dürfen, jo daß jene Entschuldigung, die man jo gern aus Achtung vor der ausgezeichneten, durch Raczynisti genbten Aunftpflege gelten ließe, immerhin nur eine bedingte fein tann. Bie fehr aber das Allterthum, die alte Kunft, lebendig und geistig in unsere Zeit herübergewirft hat, bestätigt außer den beredten Zengen in Dichtung und Kunft Schinkel ausdrücklich mit Worten. Er fagt: "Die wenigen Ueberrefte

<sup>\*)</sup> II. 142. (Der €difußiat tautet im £riginaf: "mais vouloir se pénétrer de l'esprit de l'antiquité pour ensuite faire comme elle, c'est, je le crois, une erreur."

der schönen Kunft stellen uns den geistigen Zustand des Alterthums weit dentlicher dar, als alle Schriftsteller".\*) Und wie hoch dieser Beist ihm galt, ist nicht zweiselhaft, "denn ein echtes Studium, besonders aber eine steißige Uebung der Phantasie auf dem Grunde klassischer Kunst bringt allein Harmonie in die gesammte Bildung eines Menschen, der einer spästeren Zeit angehört." \*\*) Mit solcher Einsicht und solcher Bildung versträgt es sich nicht, daß rundweg das fünstlerische Schassen im Geiste des Alterthums eine Verirung gescholten wird.

Diese Ansnahme des höchsten Geistes flassischer Annst durch Cornelius war es denn nun auch, die von da ab seine Schöpfungen dem Edelsten und Größten an die Seite stellte; und auch hinsichtlich ihres Inhaltes sollten sie die höchsten Ideen zur Darstellung bringen, so daß wir in ihnen nicht nur den Gipfel der neueren, sondern überhaupt der deutschen Malerei zu bewundern haben. Diese Schöpfungen sind die Entwürse und Kartons zu den Wand gemälden der Königsgruft in Berlin.

Friedrich Wilhelm IV. hatte befanntlich den Plan gefaßt, in der Hauptstadt des Staates einen Dom zu errichten, und demfelben einen Friedhof anzuschließen, welcher nach Urt des Campo santo zu Bisa gebant und dazu bestimmt sein sollte, dem Königshause als Gruftstätte zu dienen. Cornelius empfing den Auftrag, die Fresten für den Schmick der Umfaffungswände diefes Hofes, und später auch den, das Gemalde für die Absis des Domes zu entwerfen. Gine Vorschrift irgend welcher Art war ihm in Bezug auf jene nicht gemacht, was ihm in Bezug auf diefes zur Bedingung gestellt, werden wir noch zu erwähnen haben. Bei der Königsgruft hatte er unbedingt freie Sand, und er entschloß sich jogleich zur Durcharbeitung seiner Aufgabe an den Hanptsitz der Kunft, nach Rom, zu wandern. 3m October 1843 reifte er dahin ab, im Mai des nächsten Jahres fehrte er heim, und vollendete in Berlin bis zu Aufang 1845 den ganzen Entwurf. Dersetbe ging in den Besitz des Aunsthändlers Wigand in Veipzig über, welcher die Stiche nach diesen Zeichnungen verlegte; nach Bigaud's Tode verkauften die Erben die vier Blätter an das Runftninfenm zu Weimar, wo sie neben den Werken von Carftens als der

<sup>\*)</sup> Schiufel, Nachlaß III., 361. \*\*) ebend. III., 355.

größte Schatz der Sammlung wie ein Heiligthum bewahrt werden. Die Zeichnungen sind in Bleistift ausgeführt, jedoch von einer Bollendung, daß, als ich unlängst dieselben betrachtete, der mitanwesende, vortrefsliche Vandsschaftsmeister Friedrich Preller mit Recht ausrusen durste: "Seit Rasael und Michelangelo ist so nicht gezeichnet worden!" Freilich weichen die einzelnen Darstellungen in Bezug auf die Meisterschaft der Zeichnung hie und da von einander ab, und man erfennt deutlich, wo die Seele des Künsters in vollster Begeisterung geschaffen, oder wo die geistige Erregung eine geringere war.

Der oberflächlichste Beschauer wird diesen Blättern gegenüber sosort inne, daß er es mit einem Kunstwerfe der umfassendsten Art und des seltensten Reichthums zu thun hat; dies ist wohl das Erste, daß die Fülle der Gedanken, die sich hier aussprechen, überrascht. Aber um weiter vorsudringen, bedarf es nun wiederum einer ernsten Hingabe. Bersuchen wir es, ob wir uns eine Borstellung bilden können von den Gedanken, aus welchen dies Werf emporgewachsen ist.

Die Aufgabe für Cornelius war die, die Wände des Borhofes der Königsgruft mit Malereien zu schmücken; das Was und Wie stand bei ihm. Wenn unn auch hinsichtlich des Letzteren für ihn keine Wahl sich dars bieten konnte, da sein künstlerischer Genius ihn mit Nothwendigkeit treiben mußte, so war doch für jeues ein weiter Spielraum gelassen, und es besturfte einer erusten Arbeit, den geeigneten Stoff aufzubanen. Ich zweiste nicht, daß, wenn heute dieselbe Aufgabe vorläge, Commissionen aller Art sich beeilen würden, Programme zu ersinden, die einander an Ungereimtsheit übertressen; man würde ohne Zweisel in die gewöhnlichste Prosa der Geschichte zurückgreisen, und man würde sicher den Tod Friedrich des Großen, den Leichenzug Friedrich Withelm III. oder das Paradebett Friedrich Withelm IV., vielleicht sogar den großen König, wie er bei Kunersborf mit Selbstmordgedanken umging, vorschlagen. Damals dachte Riemand an diese Allerwelts Kunstmacherei, und man sieht auch hieraus, daß wir auf diesem Gebiete seit jeuer Zeit nicht vorwärts gegangen sind.

Richt blos für Cornetins, sondern für Jeden, der eine lebendige Einsicht in das Wesen der Annst und ihre Weschichte besitzt, sonnte die Wahl des Stoffes im Großen und Ganzen fanm zweisethaft sein. Denn wenn

man heute in dem Worte Königsgruft die beiden ersten Sylben ftart betonen würde, jo legte man damals mit Recht allen Nachdruck auf die Bor dem Tode ist die sogenannte Majestät der Erde Stanb; "der fette Rönig und der magere Bettler find nur verschiedene Gerichte; zwei Schüffeln, aber für eine Tafel!" \*) Und fo ift es nicht schieklich, am Orte des Todes mit den Unsprüchen eben dieser Majestät zu erscheinen; jedes besiere menichliche Gefühl tehnt sich dagegen auf. Wir verlangen an folchen Stätten Tröftung, beseligende Rube, Bewißheit und Frieden, und wünschen dringend, daß das eitle Treiben der Welt uns hier nicht auch noch im Abbild gnäle. Welche Gedanken find es aber vor allen, die uns an den Gräbern der Abgeschiedenen erfassen? Es sind zwei: Unfterblichfeit und Vorsehung; oder wenn wir den letteren, Vorsehung, und jum genaueren Bewußtsein bringen und erfennen, daß wir darin den Sieg des Onten und die Gemeinschaft mit Gott zusammenfaffen, jo gelangen wir gu jenen drei höchsten Ideen der Philosophie: Gott, Freiheit und Unfterblichkeit. Diese Ideen arbeiten in uns, sobald unfer Geift nur irgendwie von der Borstellung des Todes angeregt wird, und wir fordern nuabweistich ein Eingehen auf dieselben, wenn wir dahin geführt werden, wo die Opfer des Erdbezwingers in die Elemente fich auflösen. Ba, diese Ideen feimen and felbst in denjenigen, welchen der Beift nur ein Erzeugniß der Bewegung des Stoffes ift, denn fie fagen doch wenigstens: "Deine Seele, nemlich wirklich eine, wird verweben und sterben, wie hättest du Co die Unfterblichkeit lengnend, fonnen fie doch nicht nuchin, beim Gedanken an den Tod wenigstens die Berneinung dieses Begriffes zu deufen.

Die Forderung, daß also jene Ideen zu uns sprechen, wenn die Borstellung des Todes angeregt wird, liegt im Geiste unserer, der neuen Zeit. Im Mittelsalter bachte und fühlte man anders. Man malte die Tänze, zu denen das Gerippe mit der Sense Alle, vom Bettler bis zum König, führte, man stellte den Sieg des Todes in großen Wandmalereien dar, und zeichsnete daneben die Hölle und das Beltgericht mit allen ihren Qualen und Granen. Die Zeit muß damals das Schreckliche und Erschütternde vers

<sup>\*)</sup> Shafspeare, Hamlet IV. 3.

langt haben, wir dürfen sie deswegen nicht gering schätzen, aber unser Wesmüth wendet sich von solchen Bildern ab, und wünscht einer tröstlichen Erhebung sich hinzugeben; wir sehnen uns nach des Lebens Quellen und Bächen, nicht nach seiner Bernichtung hin, und so klammern wir uns mit jedem Pulsschlage mehr und mehr an Borstellungen sest, die in jenen drei Ideen ihre philosophische Wurzel haben. Aber diese Ideen sind abstract, körperlos und nach theoretischen Gründen nicht zu erweisen: ja sie leben für uns nur so lange, als wir selbst sie lebendig in unserer Seele empsinden und benken.

"Aber flüchtet ans der Sinne Schranken in die Freiheit der Gedanken, nud die Furchterscheinung ist entstohn, und der ewge Abgrund wird sich füllen; nehmt die Gottheit auf in euren Willen, und sie fteigt von ihrem Weltenthrou". \*)

Aber wenn so jene Zdeen abstract und zugleich uns, den Einzelnen, eigensthümlich sind, so werden wir uns auch nur auf abstracte Sätze allgemeinsten Inhaltes beschränken müssen, wenn wir eine Einstimmigkeit von Bielen oder Allen erreichen wollen. Dies ist das protestantische Princip in seiner religiös philosophischen Consequenz; wir ergänzen hierdurch zugleich noch nachdrücklichst unsere frühere Meinung (S. 119 ff.), daß die christliche Malerei im Protestantismus keinen ursprünglichen Vebensgrund sindet. Denn die abstracte Idee ist der unmittelbarste Gegensatz des sinnlichen Kunstwerkes.

Wie ist also hier zu helsen? Wir verlangen einen Hinmeis auf jene Ideen, und die herbeigerusene Annst muß erklären, daß ihre Mittel da hinauf nicht reichen. Dennoch aber hat die Annst, als die edelste Gabe und Kraft des Menschen, anch ein ewiges Recht an diese höchsten Ideen, und sie kann sich dieselben schlechthin nicht entziehen lassen. Aber sie muß das Abstracte in eine Gestalt kleiden, sie muß die Idee in die Form des Gleichnisses überführen, und sie so durch eine bestimmte Erscheinung anch den Sinnen sasbar machen. Wo aber sindet sich die Form dieses Gleichsnisses?

Wir haben bisher stets auf das Allgemein = Meuschliche und Ewig =

<sup>\*)</sup> Echiller, 3deal und Leben. 1795.

Wahre, auf die letzten Ideen in den Stoffen hingewiesen, und dieselben in ber flaffifchen Minthologie hervorgehoben, wie auch im jüngsten Gerichte gu bezeichnen gesucht. Aber diese Stoffe reichen nicht an jene Ideen. Das Alterthum fennt namentlich die Idee der Unfterblichkeit nur ungenügend, und Die mittelalterliche Dogmatif verletzt durch die trostlose Aussicht in die emige Berdammnif. Dennoch find diefe Ideen in einem Stoffe lebendig, der feit fast zwei Jahrtausenden die Weschiefe eines ganzen Welttheiles bewegt, der aber nicht immer in diesem Sinne mit rein fünftlerischer Begeisterung aufgefaßt ift. Es ift das neue Testament. Und darin eben besteht die Unentbehrlichteit der driftlichen Stoffe für die Runft, darin tiegt es, daß fie schlechthin die Bobe fünftlerischen Schaffens bezeichnen, darin wurzelt die Bürgschaft ihrer ewigen Fortentwickelung, daß sie die höchsten Ideen der Menschheit versinnlichen. Alle andern Religionen, was fie auch über diese haben ersinnen mögen, treten gurud, ja fie erscheinen jo beengend und ungenügend, daß neben ihnen das Chriftenthum durchaus als eine erlösende Offenbarung sich darstellt. Oder ift es feine Erlösung, wenn das Gebot der Liebe durch das Weltall tont, wenn das Boje durch Die Liebe Gottes felbst überwunden den Sieg des Guten ankundigt, und uns selige Unsterblichkeit verheißt? Und sind da nicht eben jene drei höchsten Ideen wieder: Gott. Freiheit und Unsterblichkeit! Auch ohne die Kunft werden wir für unser religiöses Bedürfniß von den Abstractionen an das Chriftenthum verwiesen. Denn diese Abstractionen leben für uns, wie wir sagten, nur in uns, und welcher Mensch konnte sie immer mit jungem Leben erfüllen, mit Waffer des Lebens tranten? Selbst ein Fauft, das verkörperte Abbild und Ideal deutschen Strebens, lag wie oft im Durste! Die Menschenliebe, die Liebe Gottes reget sich in ihm, sein Busen wird helle, und er fehnt fich nach des Lebens Bachen, nach des Lebens Quelle hin. Aber Befriedigung will nicht aus dem Busen quillen, der Born verfiegt, er liegt im Durste. "Doch", ruft er aus:

"Doch dieser Mangel läßt sich erseigen, wir lernen das Ueberirdische schätzen, wir sehnen nus nach Offenbarung, die niegends würdiger und schöner breunt, als in dem neuen Testament."

Und welcher vernünftige Menich, mag er sonst über die firchlichen Dogmen denken wie er will, wagte auch wohl zu bestreiten, daß die Bibel das einzige Buch ist, aus dem mit stets gleichem Ersolge religiöse und sitts liche Grundsätze geschöpft und gepstegt werden können! Das Christenthum, — nicht dies oder jenes Kirchenthum, — sondern das geistige, Alles durchsdringende Prinzip des Lebens ist die Religion der Liebe, ist die That der Liebe; und deshalb ist das Christenthum, um einen Kant'schen Ausdruck zu gebranchen, anch liebenswürdig, indem es liebenswürdig macht, und es besitzt, so ausgesaßt, in der That die Kraft jenes Bunderringes, "vor Gott und Menschen angenehm zu machen." Um dieser Eigenschaft willen werden wir mit Rothwendigkeit für das Leben aus den philosophischen Abstractionen zu den biblischen Büchern getrieben; — und num gar erst die Kunst wäre ihres schönsten Inhaltes berandt, wenn ihr diese nuerschöpfliche Schatztammer verschlossen werden sollte.

So ergriff denn Cornelius den driftlichen Stoff mit philosophischer Erfenntniß und mit dichterischer Tiefe, und gestaltete ihn zu einem gewaltigen Epos in Bildern aus, das in den thatsächlichen Darftellungen neutestamentlicher Geschichte die gange Größe und Hoheit der christlichen Ethif zur Anichanung bringt, fo daß die Kunftgeschichte bisher ein ähnliches Werk nicht kennt. Die einzelnen Gefänge diejes Spos theilen fich auf die vier Wände des Friedhofes und flingen, jeder für fich ein reich gegliedertes Kunftwerf, zu einer vielstimmigen Harmonie zusammen. Der Meister brach hierdurch entschieden mit der traditionell-firchlichen Runft, er stellte sich auf den allgemein menschlichen Standpuntt, und erfaßte in diesem Sinne den ihm aus den heiligen Budbern zufliegenden Stoff. Man tonnte fagen, dieje Urt des Schaffens fei ihrem Wefen nach eine protestantische, und hätte hierzu ein Recht, da sie, die katholisch - dogmatische Runfttradition bei Seite ichiebend, fich nur an die Bibel halt und deren Begenftände poetisch zur Anschannng bringt, - allein wir durfen uns nicht täufchen. Denn eine protestantische Runft giebt es ebeuso wenig, als es eine protestantische Confession geben murde, wenn es feine fatholische Rirche mehr giebt. Der Protestantismus lebt als Besonderheit nur durch den Wegenfatz gegen den Ratholicismus oder richtiger gegen die Rirche; aber welche Merkmale mußte eine driftliche Kunft haben, um protestantisch genannt werden zu müffen? Man sieht leicht ein, daß dies ein Unding ist. Zede Kunst, die sich noch im Dienste der Kirche nach dogmatisch=
mnstischen Borschriften richtet, ist nicht ganz frei, die Kunst aber, welche, Dienst und Borschriften der Kirche bei Seite lassend, nur ans der innersten Rothwendigkeit höchster Poesie schafft, diese ist erst in Wahrheit freie Kunst. Und die freie Kunst steht hoch über den Consessionen, sie vereinigt durch ihren ewigen, allgemeinen und reinen Gehalt alle empfindenden Menschen zum Kultus des Schönen, und befriedigt in eben solcher Bollkommenseit den Papst als den nen=klassischen Heiden weisen nach Göthe schem Muster, —vorausgesetzt daß beide sich dazu erseben können, Menschen zu sein.

Werke von folder unbedingten Freiheit, wie diese find, hat die chrift= liche Kunft nie zuvor erzeugt, nur Ginzelnes deutet auf fie bereits in früherer Zeit hin: Rafael's Sixtina und feine Tapeten, Leonardo's Abendmahl, Michelangelo's jüngstes Gericht, Dürer's Apostel. Aber niemals find folde einzelne Werfe jo ftreng und großartig im Sinne freier Annft durchgeführt worden, niemals find fie zu einem großen Gefammtorganismus zusammengefügt worden, der aus demselben Geiste freier Menschlichkeit emporgewachsen ift. Darum hat Cornelius schon nach dieser Richtung hin durch seine Königsgruft die Runft im edelsten und höchsten Berstande gefördert, und diese Förderung wird um so tiefgreifender, als sich zu dieser edlen Verförperung der höchsten Ideen ein fünftlerischer Styl in Composition und Zeichnung gesellt, der die vollendetsten Borbilder, Rafael und Phidias, lebendig macht. In diesen Werten haben wir eine Blüthe der flaffischen Runft zu feiern, die als fronendes Glied eine tansendjährige Ent= wiefelung ruhmvoll schließt, und zugleich die Thore einer neuen durch Jahrhunderte wirkenden Rachfolge öffnet. Und darum eben bezengen fie fich als die That eines Genins, im strengen und richtigen Sinne des Wortes. Ja, ich nehme keinen Anftand, fie mit vollem Bewußtsein als das Größte zu preisen, was die Aunft seit dreihundert Jahren überhanpt erzengt hat, und will damit weder den Ruhm der großen Riederländer noch ber Meister unserer Zeit schmalern. Denn es liegt in ber Sache. mag fein, daß Schinkel und Thorwaldfen in manden Stücken vielleicht bedentend höher zu schätzen sind als Cornelins, aber darin haben sie ihn nicht erreicht, daß sie die höchsten Ideen der Menschheit zu tlassisch voll=

endeter Form, wie er, anschanfich machten. Und diese unsterbliche That ist die Frucht eines Greisenalters!

Der dem Meister dargebotene Rann follte in den vier 180 Tuß langen Wänden des Beriftnlo bestehen, welcher den Borhof zu den eigentlichen Gruftstätten bisdet. Cornelius gliederte die Bande grediteftonisch. indem er über einer gleichmäßig fortlaufenden Plinthe eine Unordnung von Vilastern mit abschließendem Horizontalgebälk ansführte: horizontale Ornamentstreifen theilen wieder jeden jo entstandenen Raum in einen Sockelftreifen, eine Sauptfläche und ein Bogenfeld, und die gange Theilung umspielt und schließt eine reiche Fille von Arabesten, Gewinden und architettonischen Zierrathen. Das Sockelbild ift gran in gran gn denken, das Bauptgemälde buntfarbig, das im Bogenfelde auf Goldgrund, fo daß die reliefartige Predella dem Hanptbilde eine fichere Unterlage darbietet, und dies wieder, ohne gedrückt zu fein, die leichte gunette tragen fann. Diese Darstellungen ernstesten Inhaltes mm umrahmt wieder in heiterer Ungezwungenheit das Ornament, welches doch auch zugleich dem Gauzen die Theilung verleiht. Um aber jede Spur von Ginformigfeit zu vermeiden, nud den Charafter der Mommentalität noch zu steigern, schnitt der Künstler auf jeder Wand diese Folge zweimal durch, und schob eine große Nijche ein, die eine im statuarischen Style gehaltene Gruppe enthält. Go ward die einfache Mäche durch die fünftlerische Naumtheilung zu einem lebendigen Organismus, zu einer monumentalen Würde ansgebildet, und die ftrenge Geschloffenheit, welche hierdurch erreicht war, wurde durch die Darftellungen jelbst gehalten und verstärft. Dagn muffen wir aber wieder bei dem Grundgedanten aufnüpfen.

Die Bestimmung des Gebändes sührte zu jenen höchsten Ideen der Menschheit hin, und Cornelius stand ihnen somit zum zweiten Mate gegeniber. Denn, wenn er in der Andwigsstirche Schöpfung, Erlösung und Heiligung darstellte, so ist dies doch nur die positivedogmatische Form der philosophischen Ideen: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Das wir diese aber bei Betrachtung der Andwigsstirche nicht hineingezogen, sindet darin seine nothwendige Berechtigung, daß die Gemälde im firchliche kathotischen Sinne gedacht und ausgesührt sind. Hier aber, wo alles Kirchliche sehlt, müssen wir um so mehr von den allgemeinsten Ideen ausgehen, damit

wir uns gang verftändigen, wie fehr diefe Berte für Alle Bedeutung haben, für den Philosophen wie für den Orthodoxen, für den Protestanten Hiermit ift feinesweges die Behauptung answie für den Katholiken. gesprochen, daß Cornelius von den abstracten Ideen auch wirklich bei seinem Schaffen ausgegangen fei, vielmehr bin ich der Meinung, - und ich glaube, sie fann nicht wohl angezweifelt werden, - daß er von dem thatfächlich gegebenen Stoff aus, und durch beffen Berarbeitung erft zu den letzten Ideen in diesem Walle gelangt ift. Denn folcher Art ift das fünstlerische Schaffen im Gegensatz zu jenem Berfahren wissenschaftlicher Arbeit. Werner muß es für uns wie für den Rünftler gleichgültig fein, daß die Bruft demjenigen Königshause angehört, welches der mächtige Schutherr des Protestantismus sein soll. Denn so wenig sich Cornelius hierdurch irgendwie im Gegensatz zu seinem Gewissen und fünstlerischen Bewußtsein hätte bestimmen laffen, so wenig fann es uns hier fümmern, wo wir einen der wenigen Bunkte erobert finden, auf dem der confessionelle Sader sich in der freien, allgemein menschlichen Kunft versöhnt. Unzweifelhaft von maßgebendem Einflusse war aber die Bestimmung des Banwerts als einer Friedhofshalle, ohne all' und jede firchliche Bedeutung, fo daß die Stellung gerade diefer Aufgabe an Cornelins als ein befonderes Blück, als eine hohe Gunft des Schieffals fich erweift, und wir jo immer dentlicher erfennen, wie auch die äußeren Dinge in unseres Meisters leben so und nicht anders fein fonnten.

Die höchsten Ideen nun schwimmen feineswegs auf der Oberfläche des christlichen Stoffes herum, sie stecken tief in seinem innersten Kerne, und deshalb werden diese christlichen Darstellungen zunächst durch ihre rein thatsächliche Bedeutung, und dann erst dem tiefer Gehenden als Gleichniß für abstracte Ideen auschaulich werden. Darin aber zeigen und bekunden sie wieder ihren allumfassenden Gehalt, daß sie den gemeinen Mann ebenso beschäftigen und erheben als den Philosophen.

Bon diesen drei Ideen tritt hier naturgemäß die Unsterblichkeit in den Vordergrund als der tröstende Gegensatz des Todes. Aber der Tod bleibt dennoch bestehen mit dem gauzen Gesolge irdischer Leiden, und wir werden uns kann eine Unsterblichkeit wünschen, ohne das Bewußtsein in uns zu tragen, daß die Roth, das Glend und alles Uebel der Erde nach

dem Abschluß unseres Lebens aufhören. So erscheinen diese denn wie die natürsliche Ursache des Todes und mit ihrer Ueberwindung wäre auch der Tod bezwungen. Sin großer Gedanke also ist es, der hierin steckt, und will man ihn kurz zusammensassen, so sautet er: Die Ursache des Todes — und seine Ueberwindung. Darin liegt der Sieg des Guten, die Erstöfung, die Freiheit und die Unsterblichkeit, und es liegt darin, da wir aus menschlicher Krast und endlichem Willen dahin nicht gelangen, auch die Idee Gottes. Dieser Gedanke ist das Grundthema des Cornelius, das mit biblischen Worten in der Stelle aus dem Römerbriese des Paulus so sant bivosighen Worten in der Stelle aus dem Römerbriese des Paulus so sant der Tod ist der Sünden Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu nuserem Herrn."

Dies Grundthema nun gliedernd, ordnete Cornelius an der erften Wand zu beiden Seiten des Eingange in die Gruftstätte, wie den nächsten und ersten Troft beim Gintritt in die Hallen des Todes, Darstellungen an, die Urfache nud Heberwindung des Bofen zeigen. Natürlich beginnt die Reihe mit dem Sündenfall, setzt sich in der Geburt und Grablegung Chrifti fort, und giebt in der Erlösung von leiblicher Roth - Beilung des Gichtbrüchigen — und in der von geistiger — Chebrecherin — die allumfaffende Bedeutung der Seudung Chrifti zu erkennen; die Aufuahme der Sünder, der jegnende Jehovah und der erneute Bund der Menschheit mit Gott bringen die Gewißheit, daß das Boje durch heiligende Selbstaufopferung besiegt, daß die Gunde durch Christum überwunden ift. Das Boje ist und herricht in der Welt, und hier wird uns Freiheit von seiner Herrichaft und Seeligkeit angefündigt. Gine finftere Macht ift von uns genommen, und wir sehen es in die Ewigkeit hinein göttlich tagen. Darum ift unfer nächster Gedanke, daß diese Seeligkeit unendlich, daß unfere befreite Seele nufterblich in Gott lebe.

Der Unsterblichsteit ist die gegenüberliegende Wand bestimmt, welche an ihrem südlichen Ende durch ein breites Säulenthor geöffnet ist, so daß die zu bemalende Fläche nun etwa zwanzig Ans verfürzt wird. Es ist so Ramm für drei Vilder und zwei Rischen da, und das mittlere der Vilder besindet sich dem Eingange zur Gruft gegenüber, so daß es den Leidtragenden, die dort eine königliche Leiche bestattet, sogleich mit seiner erhebenden Krast nahe steht. Und dies Vild zeigt den anserstandenen Christus. Denn

wir können uns, da wir die Idee der Unsterblichkeit mit logischen Be= griffen nicht zu erschöpfen vermögen, von dieser nur unter dem Bilde der Unferstehung eine schiekliche nud edle Unschauung verschaffen. Alles andere ift verletzend und troftlos, wie die orientalische Seelenwanderung, das griechifche Schattendasein oder das pantheistische Aufgeben der einzelnen Seele in das All der Urseele. Immer liegt in der driftlichen Lehre die milde Erlösung vom Ungulänglichen und Gemeinen, und so ist es auch hier mit der Auferstehung. Mag die Naturwissenschaft ebenso ummistößlich beweisen, daß die buchstäblich verstandene Auferstehung des Fleisches ein Unding ist, wie sie ehedem dem Bibelworte entgegen bewies, daß die Erde nicht still steht, so thut dies wahrlich nicht im Entferntesten etwas. Die religiöse Idee der Auferstehung wird dadurch feineswegs angetaftet, vielmehr fann fie so an Reinheit nur gewinnen. Denn Auferstehung ist nichts als Unsterblichkeit, und der Glaube an diese ist nicht anders als durch die Auferstehung allgemein zu machen. Deshalb singt auch Schiller mit voller dichterischer Ueberzeugung:

"Noch föstlicheren Samen bergen wir trauernd in der Erde Schoofs und hoffen, daß er ans den Särgen erblithen foll zu schönerm Loos."

Diese Nothwendigseit des Auferstehungsglandens beweist schlagend das griechische Alterthum. Kanm ist es möglich, reinere und edlere Jdeen von der Unsterblichkeit der Seele zu haben, als wie Sokrates sie in Platon's Phädon entwickelt, dennoch aber blieden diesethen dem Bolke fremd und unverständlich: das Bolk glandte nicht an die Unsterblichkeit, weil ihm die einzig passende Bersinnlichung dieser abstracten Jdee sehlte. Denn wie konnte es einen Sokrates sassen und begreisen! Der Beise spricht: "Die Seele also, das Unsichtbare, nach einem ihr ähnlich beschaffenen, heiligen, reinen Aufenthalte Hinziehende, nach einem dieses Namens würdigen Neiche des Unssichtbaren, zu einem guten und verständigen Gott, wohin unverzügstich, so es Gott gefällt, auch meine Seele wandern uns diese sehr, des Leibes ledig, uns zerweht werden und untergehen, wie die Mehrzahl der Menschen behanptet! Weit entfernt davon, verhält es sich weit eher so." Bei solcher

Kestigkeit des Glaubens mußte Sofrates, da ihm eine Wiedervereinigung der Seele und des Leibes in der Auferstehung nicht zu Sinne fam, nothwendig den Beib ale das Wefängniß der Seele ansehen, und von diefer annehmen, daß fie vor der Geburt des Leibes eben jo gut gelebt, als fie nach dem Zode leben werde. Hierin geht der Grieche fogar über Die Lehre der driftlichen Kirchen hinaus, und giebt jedem Menschen die Berechtigung mit Chriftus zu sprechen: "Ich bin vom Bater ausgegangen und gekommen in die Welt; wiederum verlaffe ich die Welt, und gehe zum Bater." D, über die frommen Christen, die da so gern in frommer driftlicher Demuth glanbensstolz auf die blinden Beiden herabseben! Was fönnten fie von jenem heiligen Beiden nicht alles lernen! — Doch lege man sich die Unsterblichkeitsider philosophisch zurecht, wie man wolle, in eine Bolfbrefigion fann dieselbe, nach der bisherigen Erfahrung der Weltgeschichte, nur als Glauben an die Auferstehung des Fleisches übergeben. Wie demnach logisch aus der Ueberwindung des bosen Principes, also der Unfrichtung der Freiheit, nothwendig die Unsterblichkeit folgt, so bedingt die Erlösung der Menschheit von der Sünde durch Christum unabweislich die Auferstehung.

Auf der ersten Wand der Friedhofshalle also ist von Cornelius die Befreiung, auf der zweiten die Unfterblichkeit, beides durch und in Gott, zur lebendigen Gewißheit für uns dargestellt in der Form und Geftalt, wie uns das neue Teftament über fie belehrt. Dort Chrifti Gendung und feine von allem Uebel befreiende Kraft, hier seine eigene Wiederkunft zur Unfterblichkeit und die Ueberwindung des Todes durch ihn. Der Meister ordnete deshalb im Bogenfelde des Mittelbildes diefer zweiten Band die Auferstehung Chrifti an, erinnerte durch das Bunder des Jonas im Sockelstreifen an die alttestamentlichen Prophezeinugen auf dies Ereigniß bin, und stellte im Hauptbilde den Anferstandenen dar, wie er heimlich unter die Jünger tritt und spricht: "Friede fei mit euch!" und wie Thomas, der nicht glauben wollte, sich bekehrend ausruft: "Mein Herr und mein Gott!" es weise und richtig, ein Bild, in dem mit überwältigender Gewißheit sich der Glanbe an die Unfterblichkeit ausspricht, hier der Pforte des Grabes gegenüber anzubringen, und zugleich an diefer Stelle auf den Kernpunkt des positiven driftlichen Glaubens, nach Geschichte und Dogma, hin-

zuweisen. Wie denn Banlus schreibt: "Ift Chriftus nicht auferstanden, jo ift euer Glaube eitel, jo feid ihr noch in euren Sünden." Aber nicht Chriftus allein ift der Unfterbliche, auch allen Menschen winkt die Ewigfeit, und fo hat der Rünftler bier zu beiden Seiten mit dem vollen Rachdruck der lieberzengungs- und Glaubenstrene die Befreiung zweier Menschen aus den Banden des Todes gegeben. Die Erweckung des Jünglings von Main und des Lagarus jotlen auch unfern Glauben an die eigene Auferstehung und Unfterblichkeit stärken. Aber damit dieser Glanbe uns nicht verblende oder glaubensftolz mache, ruft Cornelins in den Sockeln und Bögen mit lauter Stimme das Wort des Apostels dem Beschaner in die Seele: "Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen rebete, und hatte der Liebe nicht, so mare ich ein touendes Erz oder eine klingende Schelle; und wenn ich weiffagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erfenntniß, und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so ware ich nichts" n. s. w. \*) Hier also lobet David den Jehovah mit Pjalter und Harfe, mit Zauchzen und Tang und achtet es um der Liebe zu Gott willen nicht, daß Michal, die stolze Tochter Saul's, wie sie den König vor dem Herrn springen und tanzen sieht, ihn in ihrem Herzen verachtet. \*\*) Dort ist die Liebe Gottes start im Schwachen, und David schlägt den Goliath, die gewaltige Rraft der Erde. So find die drei Sockelbilder hier dem alten Testamente entlehnt. In den Bögen ift die Menschenliebe ausgesprochen, und zwar da, wo unten der König sich erniedrigt, in der Geschichte des barmberzigen Samariters, des elenden Berachteten, der durch seine Liebe die glanbensstolzen Priefter beschämt. Unf der andern Seite, wo unten der Riedrige mächtig erscheint, erniedrigt sich der Mächtige um der Liebe willen, und wascht in Demuth seinen Jüngern die Füße. Es erscheint denn hier überall die Liebe als die bewegende und heiligende Kraft, als die Führerin zur Unfterblichkeit und Seeligkeit. "Denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung und sie ist größer als Glaube und Hoffnung."

In zweien der Zwickel über den Bögen der beiden Seitenfelder hat Cornelins hier ein paar Darstellungen ans der klassischen Mythologie als

<sup>\*) 1.</sup> Corinth. 13, 1. 2. ff. \*\*) 2. Sam. 6, 12. ff.

antife Ahnung der Unsterblichkeit gezeichnet. Die beiden andern Zwiesel enthalten eine philosophisch-dichterische Parallele zwischen den Kämpsen des Indeuthums und Hellenenthums mit den Mächten der Finsterniß: dort fämpst Michael mit dem Drachen, hier stürzt Zeus die Titauen in den Abgrund. Auch auf der ersten Wand hat Cornelius an diesen Stellen antise Anspielungen geliebt, und unter Anderem selbst die ephesische Artemis, Psyche und Eros, die Sphing und die Chimäre nicht verschmäht.

Die beiden ersten, sich gegenüber stehenden Bande bilden jo ein enggeichloffenes selvstständiges Bange, ja fie erschöpfen, wenn man will, in gewiffer Beziehung den Gegenstand. Allein dies ift nur scheinbar. einmal reichen diese Bilder nicht über die evangelische Geschichte hinaus, und zum andern laffen fie das Lette in den philosophischen Ideen noch vermiffen, fo daß sie weder dem positiven Christenthume noch den allgemein menichlichen Bedürfniffen in alten Punkten genügen. Wenn aber jene Abgeschloffenheit und diese Ungulänglichkeit wirklichen Ginn haben follen, so muß etwas fehlen, was bennoch bereits vorhanden ist, d. h. wir muffen die weitere Ansführung angedenteter Gedanken noch als nothwendig empfinden. Und gewiß ist dies fo. Es ift zuerst der Bunfch, ein Bild gu seben, das uns die Theilnahme aller Menichen an den höchsten Ideen bestätigt, und dann die Forderung nach der nuwandelbaren Daner dieser Ideen in ihrer Erfüllung. Gines Theils richtet fich unfer Gefühl also auf das Leben in seiner Wirklichkeit, anderen Theiles auf die ferne Zukunft, und wir finden sonach für jenes den geeigneten Stoff in der Entsendung von Chrifti Aposteln an alle Bölker, und für dieses in dem großen Gedichte von den letzten Schickfalen des Menschengeschlechtes: Apostelgeschichte und Difenbarung Johannis. Auf diese Beije umfaßte der Meister den gejammten Stoff des neuen Testamentes, jo weit er thatsächlich Renes und Darstellbares enthält, denn die Briefe schließen sich ihrer eigenen Natur nach von einer chflischen Behandlung biefer Dinge aus. Die dritte Band, welche übrigens an den Dom lehnt und jo auch eine Beziehung zur fichtbaren Kirche herstellt, enthält demnach die Darftellungen der Apostels geschichte, die vierte aber die der Diffenbarung. Man hat es dem Meifter vorgeworfen, daß man bei diefer Anordnung springen muffe, daß man nicht im begnemen Gerumgehen die Bilder in einfacher Folge sehen könne,

allein man übersieht dabei die immer von Cornelius beachteten Bedingungen der Architektur und die steten Bezüge zu dieser. Sucht man hiernach, so wird man sinden, daß die Anordnung gar nicht anders sein konnte und durste, und daß man beim Genuß nichts weniger nöthig hat, als zu springen.

Auf der Apostelwand unn sehen wir in der Mitte über der Eingangs= thüre zur Domfirche das Pfingftbild, als den Ausgangspunkt des Wirkens der Apostel. Dies lettere erstreckt sich auf die Juden und Griechen, das erwählte Bolt Gottes und die Beiden; für jene wirfte besonders Betrus, für diese Paulus. Und so haben wir zunächst vom Mittelbilde links die Geschichte Betri und rechts die Auflehnung des halsstarrigen Judenthums gegen die neue Lehre. Die Steinigung des ersten Blutzengen von Chrifto, des Stephanus, durch die Juden bildet für dies letztere die Sauptdarstellung, darunter ift die Bernichtung des fündigen Indenthums in Sodom und Gomortha, sowie die Rettung der Ginten, und darüber die Berehrung des unschuldigen Lammes durch die Märthrer angebracht. Muf dem äußersten linken Flügel finden wir die Geschichte Pauli, und ebenso gang rechts Befehrung und Aufruhr des Heidenthums. Als Hauptbild ift hier rechts die Unterweifung des äthiopischen Rämmerers durch Philippus gewählt, und im Bogenfelde die Geschichte des römischen Hauptmanns Cornelius, der zu Betrus sendet, abgebildet, wohl mit Bezug auf den Ramen des Meisters und den herrlichen, hierher gehörigen, Ausspruch Betri: erfahre ich mit der Wahrheit, daß Gott die Person nicht ansiehet, sondern in allerlei Bolf, wer ihn fürchtet und recht thut, der ist ihm angenehm." Das Sockelbild endlich ftellt den Aufruhr der Goldschmiede zu Ephejus, die ftundenlang "Groß ift die Artemis der Ephefer" riefen, dar, und ift ficher nicht ohne Bedentung für die Durchdringung des chriftlichen Beiftes in die unendliche Ratur, als deren Symbol die taufendbrüftige Göttin von Epheins heute noch in der ganzen gebildeten Welt gilt. - Huf dieje Weise ift es denn dem Meister gelungen, der Anfgabe der Apostel "Gehet hin in alle Welt und lehret alle Bölker" einen mächtigen Ausdruck im Bilde zu verleihen, und hiermit der rein logischen und humanen Anforderung, daß Gott allen Menschen nothwendig Befreiung und Unfterblichkeit gewähren muffe, ebenfo vollkommen zu genügen. Go erweitert fich alfo

der Gesichtsfreis immer mehr, und die von Cornelius getroffene Anordnung schließt sich immer mehr zu einem einheitlichen organischen Gauzen zusammen. Zuerst die Erlösung und Befreiung durch die Sendung Jesu, dann die Berufung aller Menschen zum Heile, zum dritten das Besen dieses Heiles als ein Wirken der Liebe in der Unsterblichteit, also eine Anserstehung zum seligen und ewigen Leben, endlich aber noch einmal ein alles dieses umfassender Zuruf!

Und dieser Zuruf dringt mit überwältigender Macht in die Seete, und steigert jede edle und wahre Empfindung in dem Maße, wie er des Künstlers Schöpfungsfrast hier zur höchsten Entsaltung begeistert hat. Die Darstellungen zur Offenbarung schließen diesen Gedanken- und Vikdersfreis auf die einzig mögliche und würdige Weise ab, und zeigen zugleich den Künstler in seiner klassischen Bollendung. Denn ein gütiges Geschick hat verstattet, daß Cornelius sämmtliche Kartons zu dieser vierten Wand mit eigner Hand zeichnen konnte, so daß wir in diesen nunmehr die kostbarsten Schätze der dentschen Malerei zu besitzen uns rühmen dürsen. Wir, an dieser Stelke, werden deshalb nicht nur den Gedanken des Entwurses, sondern auch das ganze künstlerische Wert bei dieser Offenbarungswand zu betrachten haben, und wir müssen deshalb etwas länger bei derselben verweilen.

Zuwor aber müssen wir noch an die geistwolte und kunftreiche Versbindung aller vier Wände zu einem Ganzen durch die Gruppen der Seeligkeiten in den erwähnten acht Nischen erinnern. Diese geben der Monumentalität der Anlage eine seste Gliederung und einen großartigen Schluß, und ziehen sich zugleich geistig durch den Zdeenkreis als ein stets sich erneuender Hinweis, daß wir unablässig an uns arbeiten sollen zur Länterung der Seele in der Liebe. Denn die Frucht der Erkösung und Auserstehung ist die ewige Seeligkeit, aber wie wäre Seeligkeit möglich ohne die Selbstüberwindung? Darum mahnen diese Gruppen zur Einsehr in uns selbst, und zeigen uns im Leben bereits den Lohn durch Zusstiedenheit der Seele. "Seelig sind, die reines Herzens sind"; und so nach den verheißenden Worten weiter ordnen sich diese acht Seeligpreisungen der Vergpredigt ringsum in enger Veziehung zu der jedesmaligen Nachbarsschaft ein, und immer mit der frästigsten Hindeutung auf das Ganze. Die doppelte Beziehung, welche einerseits in der Ausserung zur Res

flexion und zum Beziehen des Ginzelnen auf das Allgemeine, und welche andererseits in der rhythmischen Gliederung des gesammten Aufbaues liegt, berechtigt fehr wohl, das Wefen diefer acht Gruppen im Gangen mit dem des Chores in der griechischen Tragodie zu vergleichen. Dies ist durch ben Berfaffer des den Aupfern beigegebenen Textes \*), der jouft aus naheliegenden Gründen über die einfach theologischen Erläuterungen weiter nicht hinausgeht, geschehen, und ich finde, daß man schwerlich einen glücklicheren Bergleich wird beibringen fonnen. Man hat diese Gruppen allegorische genannt, allein ich bin geneigt, derartige Bezeichnungen ziemlich ftreng zu nehmen, und muß denn behaupten, daß sie nichts weniger als dies sind. \*\*) Ihr fünftlerischer Charafter ist jo echt und flassisch, daß von einer durch verftandesmäßige Verfnüpfung hervorgebrachten Allegorie hier teine Rede fein Allerdings, es war eine schwere Aufgabe, nicht in diese allegorische der Kunft zu verfallen bei einem Stoffe, Bernüchterung icheinend zwei jo verschiedene Momente enthält, nemlich die Hoffnung ber Seeligkeit und die Lage, den Zustand, die Stimmung berer, welchen jene in Aussicht gestellt wird. Es ift Wegenwart und Zufunft, die hier vereint werden follen, und zwar nicht in einer etwa zweigliedrigen Malerei, fondern in einer streng geschloffenen ftatnarischen Gruppe. Cornelius löste die Schwierigkeit des Gegenstandes, indem er flar und deutlich in den Riguren seiner Gruppen die jedesmalige Lage oder den jedesmaligen Charafter aussprach, und zugleich durch die Stimmung der Seeligkeit und den himmlischen Frieden, welche über ihnen ausgebreitet sind, die Wahrheit der Berheißung versinulichte. Und in dieser Berbindung und Berschmelzung gerade liegt eine hohe Kunft. Das Durchflingen der Secligkeit durch alles irdische Leiden und Trübsal, die sichtbare Gewißheit ewigen Lohnes für fromme Thaten der Liebe, - fie verleihen diesen Gruppen den Charafter der Heiligung und der inneren Ruhe. Es bedarf nicht ausgeführt zu werden, daß Cornelius sich natürlich freier Attribute bedieut, wie die griechische Kunft auch in dieser Hinsicht Vorbild ift, ja es kann nicht überraschen, wenn er selbst die Gestalten von geflügelten Genien einführt.

<sup>\*)</sup> G. Beifdriften Rr. 17.

<sup>\*\*)</sup> lleber die Definition der Allegorie, f. m Grundriß der bild. Künste S. 175.

Noch ein paar Bemerkungen über diese Gruppen behalten wir uns für geeignetere Stellen vor.

In dem ganzen großartigen Entwurfe offenbart fich Cornelius als ein ebenso tieffinniger Dichter, wie als ein über alle Mittel der Darstellung frei verfügender fünftlerischer Genins. Wir befommen vor seinen Gaben und Mitteln hier die größte Achtung, ba fein Wert ein einheitlich geschloffenes ift, und die Bobe der Aunft behanptet. Gehr mahr und treffend gilt deshalb hier Schintel's herrliche Mengerung: "Das Zusammenfassen und Runden eines Gedantens für ein Wert der schönen Kunft erfordert folchen Grad der Bildung und geiftigen Sohe, daß an dem Grade, wie dies gelungen ift, die tieffte Bildung des Künftlers oder eines Zeitalters erfannt werden fann." \*) Und in der That regt der Rückgang von Diefen Entwürfen, die eine nuerschöpfliche Quelle des reinsten fünftlerischen Genuffes und damit der sittlichen Beredelung bilden, zu der fünftlerischen Berföulichkeit, welche jene geschaffen, die größte Bewunderung Dies find Anton Springer's Worte, \*\*) der dann fortfährt: "man fann von feiner poetischen Begabung, von der Tiefe und dem Reichthum seines Beiftes nicht gut genug denken;" und gewiß wird Jeder, der einmal nur irgend dem Berftandnig des Meisters mahrhaft lebendig näher gefommen ift, diesem Urtheil freudig beistimmen. Und wer diese Werte eines solchen Mannes nicht in ihren Tiefen fassen kann, dem stehen sie durch die befannten und oft geschenen Gegenstände nabe. All die Darstellungen aus dem nenen Testamente - mit Ausnahme derer der Offenbarung - sind dem gemeinen Mann aller driftlichen Befeintniffe gelänfig, und feiner ift, deffen Gemiffen irgend wie oder wo fich verletzt fühlen könnte. Belche Bobe des geiftigen Standpunftes bezeichnet alfo and dies, daß die Werte alle Confessionen vereinigen, weil sie eben über ihnen stehen, daß sie den positiven Gtauben in seiner Kraft stärken, da sie das Thatsächliche rein historisch wiedergeben, daß fie endlich der philosophischen Beltbetrachtung reiche Nahrung bieten, indem fie die höchsten Ideen in tieffinnigster Berknüpfung aufchaulich machen! Doch nun wollen wir die Gedanken des Ganzen nochmals in der Betrachtung der vierten Band zusammenfassen.

<sup>\*)</sup> Schinfel, Nachtaß III. 361. \*\*) Gesch, d. bild. A. im 19. Jahrh. S. 49.

Die Offenbarung Johannis ift dasjenige unter den Büchern des nenen Testamentes, welches unverhältnißmäßig wenig gefannt und gelesen ist; felbst Bersonen, deren täglicher Umgang die Bibel ift, schenen sich vor Diesem Buche, und fagen einfach, sie verstehen es nicht. Dies mag mahr fein, aber fie könnten es leicht verstehen. Denn das Unverständliche, mas ce enthält, find jene Bilder, die der Apostel ans den Propheten entlehnt hat, und die dort ihre Erflärung finden, fo wie die Beziehungen der geschilderten Gesichte auf die letzten Ereignisse im judischen Bolke. vier Reiter sind wirkliche Plagen des Judenthums, wie sie sich nach ein= ander ereigneten: Berodis Besiegung durch die Araber - der Sieger mit Pfeil und Bogen; der Aufruhr im Land - der blutige Krieg; die Theurung - der Hunger; endlich Peft, Seuche und Untergang - der Tod. Der Sturg des fündigen Babels ift die Zerftörung des abtrünnigen, entarteten und aufrührerischen Jerufalem; und so sind noch viele und höchst merkwürdige Bezüge vorhanden und zweifellos flar. Allein diese haben für und nie Runft feinen Werth, da fie ftatt auf das Allige= meine und Ewige zu geben, auf das Zufällige und Bergeffene zurückgreifen. Wir fönnen die Bilder der Offenbarang nur als Gleichniffe auffaffen, und den unabänderlichen Sinn berselben aus der orientalisch-jüdischen Ginkleidung heranszufühlen uns bemühen. Bielleicht das befte Sulfsmittel hierzu befitten wir in der meisterhaften Schrift Herders \*) über die Offenbarung, und es fann das Lefen derfelben nicht dringend genng empfohlen werden, wenn auch die neuere theologische Forschung nicht immer Herder's Ansichten beiftimmt, und Berder auch die angerst wichtigen aftronomischen Dentungen einzelner Bilder gänzlich übergeht. Aber der Geift, in dem er geschrieben, ift echt, und er führt wahrhaft in das Berständnik des 30= hannes ein.

Schwierig aber ist es für den Künstler, Gedanken und Ideen, die der Dichter bereits durch Bilder ausdrückt, seinerseits nun auch bildlich darzustellen, und er läuft Gefahr, die Bilder des Dichters buchstäblich in Bilder des Malers zu übertragen. Dieses Bersahren schlug Dürer ein bei den meisten seiner Darstellungen aus der Apokalppse, und auch in

<sup>\*)</sup> Werfe, Ausg. von 1852. Bd. 8.

neuerer Zeit nahm Schuorr daffelbe auf. Die fieben Leuchter, die fieben Sterne, der Engel mit dem Autlitz wie die Sonne und den Gugen wie Feuerpfeiler, und ungahliges Andere werden ohne Weiteres gezeichnet, aber fragen wir uns offen: was jagen folde Darftellungen uns? Statt daß sie das Bild des Dichters erklären, machen sie es durch die plötsliche Uebertragung aus dem Wort in die sichtbare Form unflar, und verwirren in und Sinn und Bewissen. So geht es also nicht. Bas der Künftler nicht darstellen fann, muß er meiden, und bei dem, mas er im Bereiche jolder dichterischen Bilder darstellen kann, muß er von den allgemeinen Ideen ausgehen, welche dem Bild und Gleichniß zu Grunde liegen, nicht von der Ginkleidung dieser Ideen. Diesen Weg mablte Cornelius, und fo fommt es, daß feine Darstellungen fehr wesentlich das Berständniß des Dichters erleichtern muffen, da fie gu der Ginficht führen, daß bei diesem Idee und Form nicht nach griechijch = flaffischer Urt eine unmittelbar fich deckende Einheit, jondern nach orientalisch-jüdischer Beise einen allegorischunftischen Zusammenhang haben. Und liegen deshalb die Corneling'ichen Kartons ungleich näher als die Diffenbarung felbit, und es tritt der eigen= thümliche Fall ein, daß sie, obwohl dem Stoffe nach aus dieser hervorgegangen, dennoch geiftig jo frei und unabhängig find, um rückwärts zu lehren, daß das Wesentliche beim Johannes im tief verborgenen Ginne jeiner Bilder besteht.

Die Theilung der vierten Wand ist ebenso wie die der dritten; es ist ein Mittelbild, wiederum oberhald einer fleineren Thür, angeordnet und je zwei Seitenbilder mit ihren Bögen und Sockeln, sowie die beiden großen Gruppen. Im Mittelselde der drei ersten Bände, an dessen Stelle bei der ersten die Grabespforte selbst tritt, spricht sich jedes Mal der Grundsgedanke der ganzen Band in zusammengesaster Kürze aus, und so werden wir auch hier zuerst auf die mittlere der fünf Tarstellungen gewiesen. Unzweiselhaft lag für diese anfänglich die Idee des Weltgerichtes, oder der Berehrung des Lammes, oder des thronenden Gottes nahe, und Cornelius neigte zu der des Weltgerichtes hin. Nach der theologischen Ausschlich und sichen siehe siehr folgerichtig, denn, wenn die sogenaumten letzten Tinge ansschaulich gemacht werden sollten, konnte der Tag des Gerichtes nicht sehlen; allein die mittelalterliche und tirchlich überlieserte Behandlung desselben,

wie Cornelius in der Yndwigsfirche gethan, hatte hier offenbar einen Miftlang in die tröftliche und erhebende Stimmung des Gangen gebracht. Der Meister mählte deshalb das Gleichniß der zehn Jungfrauen, und zwar mit der bestimmten Beziehung zum Gericht. Ju dem Entwurfe erscheint Chriftus demuach in einer dreifachen Glorie, gewaltig mit richtenden Armen, zu seiner Linken gehen die Engel mit Buch, Schwert und Waage aus, fo daß fein Zweifel über den Ginn diefes Bildes bestehen fann. Dennoch hat baffelbe im Karton eine gang andere Bedeutung erhalten. Der Meister hat jene weltgerichtliche Beziehung fallen laffen, und statt des Richters der Welt den Heiland der Liebe dargestellt, welcher spricht: "Nichtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet." Cornelius ist im Karton zu der reineren Auffaffung durchgedrungen, und hat das Gleichniß einfach genommen, als das, was es ift. Wir können uns hier nicht in exegetische Erörterungen einlaffen, die ohnehin und der Sache nicht näher brächten, der Sinn aber des Gleichniffes liegt in den Schlufworten: "Darum wachet; denn ihr wiffet weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird." Wer diese drohende Mahnung auf das jüngste Gericht bezieht, hat dazu volle theologische Berechtigung, wer sie aber besonders an diesem Orte des Grabes auf den Tod bezieht, wird gewiß das Näherliegende treffen. Denn der Tod ist doch nun einmal das einzig wirklich Sichere, was wir von unserer Zufunft missen; über alles Andere haben wir feine klaren Begriffe, und die Vorstellungen schwanken je nach der Der Tod aber ist das allen Menschen gemeinsame Art des Glaubens. Wann er kommt, weiß Riemand, und wir follen bereit sein jede Wiffen. Wie edel ift es unu, wenn ein Künftler uns sogleich die troft= liche Zuversicht zeigt, die in unfrer Aufnahme durch des Menschen Sohn, der Meuschen größten Frenud, liegt! Da ist fein Bericht; mild mit gefeuftem Haupte die Urme liebevoll darreichend schwebt der Bräntigam bernieder aus seiner Herrlichkeit, wo die Engel ihn preisen und ihm lobsingen, und will die Jungfrauen, die auszogen ihm entgegen, mit sich führen in feine Seeligkeit. Aber als er kommt, find nur fünf wachend, die anderen fünf schlafen oder geben bin, Del zu taufen für ihre verlöschenden Lampen. Dies ist der dargestellte Angenblief und er ruft jedem Beschauer flar und deutlich zu: "Bachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde."

Und dies scheint auch in Wahrheit der eigentliche Ginn des Gleichniffes 3n fein, immerdar Tag und Nacht des heiligen Teuers der liebe wertthätig zu pflegen, und nicht erft, wenn im Tode bas Gewissen ängftlich mahnt, nach einer Gelegenheit umzuschanen, um der verlöschenden Flamme neue Nahrung zu geben. Cornelins hat es auch jo verstanden, denn er hat an ben Sockeln der vier Seitenbilder die edelften Werte der Liebe dargestellt, und so immer und immer wieder auf die eigene, thatfräftige Yanterung der Seele in und durch die Liebe hingewiesen. Das Gebot "liebe beinen Rachften als bich felbst" ift bier, mahrend das Mittelbild das erfte Gebot "liebe Gott über Atles" predigt, in aller Breite und Tiefe wiederholt, und die einzelnen Sandlungen der Liebe fordern uns Alle auf, unfre Lampe breunend zu erhalten, denn wir miffen weder Tag noch Stunde. Darauf bin weisen auch die Seitenbilder, und fo gipfelt fich denn die gange Wand in der mittleren Darstellung zu dem schweren und wichtigen Gedaufen: alle Beit bereit zu fein, um in die Ewigfeit einzugehen, mahrend über diese Grabespforte ber entseelte Leib einzicht in das Sans der Bermefung.

Hud mit welcher Hoffnung fahrt die Seele von hinnen? die vier Seitenbilder fagen es uns. Es ift die Hoffnung auf ein unfterbliches Leben in göttlicher Freiheit, oder nach den Worten der Schrift, die Soffming der Auferstehung zur ewigen Sceligkeit in Christo. Dieser Gedanke in seiner Ausführung leitet auf das menschliche Elend und das Boje guruck, und der Meister begann sonach die Reihe der Darstellungen rechts mit der höchsten Steigerung aller Noth der Erde bis zu Tod und Bernichtung die vier Reiter: Diefen ichließt fich die Ueberwindung des Bofen an - der Stur; Babel's, Links vom Mittelbilde feben wir den Gieg des Guten das nene Bernfalem, und endlich am Schluß die Unfterblichkeit aller Menschen - die Anferstehung, so daß einander symmetrisch die größten Gegenfate entsprechend angeordnet find: Unf den angerften Glügeln Bernichtung und Anferstehung, auf den inneren Ueberwindung des Bosen und Sieg des Guten. Ueber jedem diefer Hauptbilder befinden fich im Bogen die himmlischen Gestalten, welche so die stete und unmittelbare Beziehung zu Gott aufrecht erhalten, und in ben Sockeln zeigen fich die erwähnten Werfe der Liebe. Betrachten wir nun dies Alles der Reihe nach.

Im ersten Telde giegen aus dem Bogen herab auf die Erde die

sieben Engel ihre Schaalen mit dem Zorne Gottes, und die Menschen werden heingesucht von den furchtbarsten Analen. Giftige Geschwüre entsstehen, das Meer stirbt aus, das Wasser wird zu Blut, dauach erscheinen Fener, Finsterniß, Trockenheit und Erdbeben, lauter schreckliche Plagen, die als Gerichte Gottes ohne der Menschen Zuthun entstehen. Aber auch unter einander quälen sie sich, die endlich der Hinnel die furchtbare Rechnung zieht. Erst erscheint so in den vier Reitern der Sieger mit der Krone auf weißem Pserde, der von sern daher jagt, und mit seinem Bogen überwindet; aber nicht die Ueberwindung durch Feinde allein ist das Schlimme, schlimmer ist der Anfruhr im eigenen Lande, und es sprengt daher auf rothem Rosse, der mit dem Schwerte den Frieden ninmt, daß sie sich unter einander erswürgeten. Noch mehr! Knechtschaft und Aufruhr zerwühlen Alles und Jedes; es entsteht Thenerung und Hungersnoth und herein bricht, der auf dem schwarzen Pserde sitzet mit der Waage. Aber nach all diesem Elend stürmt auf sahlem Rossse dahin, und die Hölle sich ihm nach.

Das find Bilder der erhabenften Urt, und beides, sowohl die fieben Engel, wie die vier Reiter hat Cornelius zu gewaltigen Werten gestaltet. Namentlich die Reiter find aller Orten, wo der Karton hingelangte, als das höchste Werk des Jahrhunderts gepriesen worden. Cornelins fante dieselben in einer von der bezeichneten Bedeutung nach alter Tradition abweichenden Beise auf, jo daß an Stelle des Siegers die Best tritt. In der Mitte der gangen Composition sprengt auf edlem Rosse, durch Helm und Schwert kenntlich, der Arieg einher als die Hauptgestalt des Bildes; ihm folgt nach hinten der Hunger, und diesem die Best, aber gang vorn einher brauft ber Tod, den das Leichentuch furchtbar wild umflattert. Wer aber möchte die Gruppen der Unglücklichen beschreiben, über die der furchtbare Zug dahin raft? Es ift das Glend der Menschen in den hochften Graden der Berzweiflung. Wohl fann fanm eine gewaltigere Leidenschaft, eine furchtbarere Bewegung gedacht werden, als wie wir fie hier sehen, und dennoch ift das Maag der Schönheit nicht überschritten, das Braufenhafte und Entsetzliche ift durch die Runft zum Tragischen gebändigt, und altes erscheint in edelfter Form. Hier ift es denn auch zuerst, daß wir die Spuren des Phidias'ichen Ginflusses mahrnehmen, doch der spricht nicht allein aus der Form, soudern mehr noch fast aus dem hohen Geift,

dem dies Werk entsprungen. Dabei ift die strengste Durchführung bis ins Aleinste zu erfennen, es zeigen sich nach und nach fünstlerische Abfichten, welche die größeste Weisheit verrathen. Wem möchte so wohl die Beziehung der Pferde in Haltung und Geberde zu ihren Reitern entgehen! Beim Krieg sprengt das Rog fühn und edel vor, beim Hunger bäumt es sich schen empor, bei der Pest will es mit ausgerecktem Kopfe dem jähen Laufe noch vorans, und beim Tode stürmt es wild, den Kopf blindlings zwischen die Beine gesteckt, fort. So brangen die Damonen des Unglücks unaufhaltfam über die Erde dahin. Wer fie als Sendboten der erften vier Siegel des geheimnisvollen Buches der Offenbarung, alfo als Anfang ber letzten Dinge auffassen will, thut recht, aber auch der ist im Rechte, ber fie nicht erst am Ende der Dinge erwartet, sondern der ihr Walten jeden Tag mahrnimmt. Denn das Unglück und Clend, die Noth und das Leiden sind immer da, sie dürfen nicht erst erwartet werden, und jene Reiter reiten Jahr aus Jahr ein, vom Aufgang bis zum Riedergang über die Länder hinweg. Wie viele ihr Zug zermalmt? wer mag sie Wohl dem, der aus des Lebens Plagen die Geele rein herausgerettet: Troft und Sulfe bringen ihm die Sande der Liebe entgegen.

Alls Sockelbild hat der Meister denn drei Handlungen der Liebe darsgestellt, die Erquickung im Leiden gewähren. Hier ermahnen fromme Mäuner arme Gefangene zum Ansharren, dort sprechen andere den, an der Bahre des Kindes traneruden, Eltern tröstlich zu, und endlich weist ein Kundiger die in des Lebens Wirrwarr Verirrten auf den rechten Weg. Die Liebe nimmt sich der armen Mitmenschen an, die in dem weitem Meere Schissbruch litten.

Das zweite Teld ist der Ueberwindung des Bösen gewidmet. Alle Noth der Erde ist die Tolge des Bösen, das verlorne Paradies die Strase sür den Sündensall. Aber Befreiung und Erlösung ist uns gewiß. Teshalb erblicken wir denn im Bogen den Mittler mit der Sichel der Ernte, wie er das schreckliche Gericht der Bernichtung in unsäglichem Schmerze aus ordnet; denn seine Liebe trauert über diese Rothwendigkeit. Auf sein Geheiß kommen die Engel herzu, und einer von ihnen "hob einen Stein wie einen Mühlstein groß, und warf ihn ins Meer, und sprach: Also

wird mit Sturm geworfen werden Babylon, die große Stadt." So wird benn alle Sünde und alles boje Werf vertilgt werden.

Es fann wohl nicht zweifelhaft fein, daß die große Stadt Babel nicht iene Königestadt am Euphrat wirklich ift, sondern daß unter diesem Bilde Bohannes zunächst das entartete, wilde, bluttriefende Jernfalem bezeichnet Der Name Babel ift uns heute noch ein Sinnbild für eine Stadt lafterhafter lleppigkeit, und wir sprechen Jedem verständlich von dem mobernen Babel an ber Seine, ebeuso wie man zur Zeit ber Reformation Nom das mahre Babel nannte. Deshalb wird uns hier das Babel der Offenbarung nicht Babylon, Jerufalem oder foust irgend eine bestimmte Stadt fein, soudern überhanpt die Personification des Lasters und der Illgemein üblich ist es, solche Personificationen von wirklichen Sünde. oder gedachten Städten und Ländern als weibliche Gestalten zu bilben. und so hat sich denn auch der Evangelist das Babel als ein bublerisches Weib vorgestellt, und Cornelius ist dieser echt fünftlerischen Vorstellung treu gefolgt. Das Weib war, in Scharlach gekleidet, mit Gold und Perlen befact, der Abgott des Volkes gewesen, und war so auf dem Thiere aus dem Abgrund, eben dem entarteten Bolfe, fitzend, durch die gange Stadt, alfo über die Erde gezogen; sie, als das Laster, hatte geherrscht über Alle. Das Thier, wie die wilde Masse vielköpfig, hat sieben Köpfe mit zehn Hörnern, und war voll Namen der Lästerung, deutliche Zeichen, wer unter diesem Bilde zu verftehen. Aber der Engel hat den Stein in das Meer geworfen, und Babel ift nicht mehr. Dieje furchtbare plötzliche Vertilgung durch die Macht des Heiligen und Göttlichen hat Cornelius noch besonders ftark betont, indem er den Eugel, der herniederfuhr mit großer Macht und von deffen Klarheit die Erde erleuchtet ward, in übermenschlicher Hoheit darstellte. Auf einer Telsspike steht der gewaltige Bote Gottes. Furcht= bar erhebt er die Linke gegen die sündige Stadt, in der das üppige Weib gethrout, und die wir jetzt bereits im Sintergrunde brennen feben, in der gefentten Rechten halt er das Schwert, das Schwert, das er nicht braucht, denn seine Stimme: "sie ift gefallen, Babel, die große," ift mächtiger als alle Schwerter. Die Könige, die mit dem Beibe Unzucht und Muthwillen getrieben, und die Kaufleute, die von ihrer Schande gelebt, fie fteben da wehflagend und händeringend, aber im Vordergrunde erblicken wir die

große Fürftin des Laftere felbit. Das Thier aus dem Abgrunde ift geiturgt, fie ist fopfüber zu Boden geschlagen, und der goldene Becher ihrer Greuel und Unfauberfeit ift ihr aus der Hand gefallen. Roch ruhen emporgestreckt ihre Beine auf dem Rücken des Ungeheuers, und schon wendet dies feine grinfenden Röpfe guruck, um ihr Gleisch zu freffen. Das Lafter ift unerfättlich, und frift feine eigenen Götzen auf. Da liegt fie nun, die fich eine stolze Königin gedünft, dahingestreckt und verderbt, deun ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott deuft an ihre Frevel. Reben ihr find in Gruppen die Guten und Edlen bargestellt, die, von der allgemeinen Unricht übermuchert und erdrückt, mit ins Berderben geriffen wurden, nun aber bei der furchtbaren Entscheidung umtommen oder vor Entsetzen aufichandern. Gang hinten endlich giehen aus der brennenden Stadt diejenigen, 3n denen die Stimme fagt: "Gehet aus von ihr, mein Bolt, daß ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Sünden." Lou der Stadt aber nehmen die bofen Geifter Befit.

So vollenden fich denn hier die Plagen ans dem ersten Gelde zu Tod und Bernichtung. Furchtbar lechzen die, in ihrer flaffifchen Säglichkeit Granen erregenden, Köpfe des Thieres nach dem Blute ihrer Herrin, der Alles bisher geopfert, und ihre Anechte, die Könige und Kaufleute, rufen: "Wehe, Webe, die große Stadt!" Aber der Engel in ftrenger und behrer Majestät vollzieht unerbittlich den Untergang. Mit der göttlichen Gewalt des hoch Tragischen dringt dies Gericht in unsere Seele, und läßt keinen Zweifel, daß alles Boje bis auf die letzte Spur vernichtet wird. Wir fühlen uns im Innersten ergriffen und bewegt, und unsere gewisse Zuversicht in die ewige Borschung wird nen gestärft; reinigend und läuternd, wie alle echte Runft, wirfen jo vornehmlich diese beiden Vertilgungsbilder, die bei aller Söhe dämonischer Leidenschaft und bei aller Furchtbarkeit eines unabwendbaren (Bejchicks doch nie das edle Maaß verleten, und die tünstlerische Sühne in sich tragen, jo daß fie uns nicht in ihrer Gräßlichkeit abstoßen, soudern in ihrer tragischen Größe unwiderstehlich anziehen. Wir empfinden bei ihrer Betrachtung die heilsame Macht eines unerbittlichen Fatums, wie sie beim Aeschylos und Sophotles uns entgegentritt. Mit innerfter Nothwendigkeit geht Allles Schritt für Schritt vorwärts, bis das hohle Gebände zusammenbricht, und in seinem Sturze Alle begräbt, die unter seinem Dache sich sicher

geglaubt. Aber in diesem Sturze bleibt noch Errettung und Hoffnung. Die Inten stiehen aus der breunenden Stadt der Sünde, und wenn sie auch nichts gerettet als das nackte Leben und das reine Gewissen, so sind sie doch reich. Denn auch sie empfängt die Liebe. Freundlich — so sehen wir in der Sockeldarstellung — reichen gute Menschen den nackt aus der Bernichtung Entronnenen nene Aleider, und gastlich nimmt ein glückliches Haus die Fliehenden auf.

Huch hier werden wir zunächst an dem buchstäblichen Sinne festhalten und diesen Sturg Babels als einen Alet in der Folge der verheißenen letzten Dinge auschen. Allein unfre Art war hier immer nach den allen Menschen gemeinsamen Gedaufen zu spähen, die da waren, die da sind und die da sein werden, eben weil sie göttlich sind. Und so liegt es gewiß hier nahe, daran zu erinnern, daß die Schule des Lebens das Unglück ift und der Zweck unseres Daseins die Läuterung von der Sinulichkeit. Die Ueberwindung des Thierischen im Menschen, aus dem das Bose, Laster und Sünde entspringen, ift das Ziel unseres unabläffigen Arbeitens. Bewinnt es die Oberhand über das Göttliche in uns, so werden wir zu Anechten der Königin Babel, und trinfen aus dem Becher ihrer Grenel. Aber dies ist eben eine furchtbare Berirrung, denn unser Gemissen wird uns endlich und maufhaltjam anklagen, und wir werden zurechtgewiesen auf den Weg der Tugend. Wer aber leitet und führt und? Mittelbild der Wand fagt es uns abermals: der erlösende Beiland der Welt, der Freund der Sünder und Verirrten. Denn welcher Menich möchte im Drange des Gemiffens von der Strafe des Lasters umkehren, und ohne einen treuen Führer zu den Quellen des Beiles gelaugen! Bald würde er finden, daß er wieder im Durste liegt, hier aber wird ihm Waffer des Lebens gereicht, das auf ewig erquickt. Und doch wundersam find die Fügungen der Borsehung: die Besten und Selften sehen wir im Sturme des Lebeus leiden, mahrend in Babylon, der großen Stadt, die Könige und Kauflente den Kelch der Freude leeren, und reich sind von ihrer Wolluft. Doch dies foll den Menschen nicht tänschen. fommt, wo Babel, die Mutter aller Grenel auf Erden, hinfinkt vor der Rraft des Lichtes, und wo felbst die Guten aus allem Unbeil gebeffert hervorgehen werden; denn welcher Menich bedürfte nicht der Befferung!

Darum hat Cornelins zwijchen jene zwei Bilder der Roth und Bernichtung eine Gruppe eingeschoben, die uns erinnert, daß uns alles Elend der Erde nicht irren soll, daß wir tren und beständig in alter Fährlichkeit ausharren sollen, denn "seelig sind, die um der Gerechtigkeit willen versolgt werden".

Alles schlickt so sich eine Seite, gleichsam die Kehrseite des großen und ewigen Gedaufens von seeliger Unstervlichkeit in Gott betrachtet. Noch einmal alle Noth und Gefahr des Lebens ist uns in den Tarsteslungen rechts vom Mittelbisde aufgerollt, aber immer mit der echt tragischen Gewisheit, daß das Gute am Ende siegen wird. Wie unveräußerlich dieser Glande im Menschen sebt, lehrt das Sele und Hohe aller Zeiten. Und wenn in des göttlichen Neschhols Agamemuon der Chor, alles gränzenlose Seend des Atrenshauses schmerzensvoll berichtend, trostreich rust: "Klaget o klaget! das Gute sedoch sei siegen wahren Ramen er nichts anderes. Wenn er aber den Gott, dessen wahren Ramen er nicht zu kennen selbst gesteht, Zeus neunt, dann sich erhebt und kündet:

"Denn der Weisheit Führer ist Zeus, des Urgesches Herr, daß im Unglück Lehre wohnt. Wachsam slicht Gewissensbissesangs selbst im Schlaf unser Berz" —

so haben wir hier einen vorchriftlichen Ansdruck der Grundideen dieser beiden Darstellungen, der Neiter und Babels. Aber nach der surchtbaren Erschütterung, nach der Vertilgung aller Lust dieser Welt muß der Stern, der zuwersichtlich in all des Sturmes Wüthen uns aufrecht erhielt, nun auch in lichter Alarheit glänzen. Nach dem Gewitter dustet die Erde nen, nach der Sündsluth strahlt herrlich am Himmel der Bogen des Friedens.

So hat denn der Meister die beiden Felder der anderen Seite nun numittelbar der Seeligkeit und Unsterblichkeit gewidmet. Wie ein hohes Siegeslied nach dem blutigen Tage der Schlacht erhebend über die abendlichen Felder dahimrauscht, so rusen mit mächtiger Stimme diese Bilder der Herrlichkeit und Auserstehung den Jubel der Welt uns entgegen, daß das Reich der Sünde und des Bösen vorbei ist. Auch dies kann man

wieder auf das Sude aller Dinge buchstäblich beziehen, man kann es aber auch gleichnisweise auf sich selbst mit großer Berechtigung anwenden. Wenn nemlich in nus das Fleischliche, die Triebe der Sinne und ihre Lust überwunden sind, werden wir göttlichen Frieden in der Seele empfinden, wenn das Babel in uns gestiürzt ist, wird auch in uns das neue Jerusalem herrschen. Aber da doch keiner von uns das Fleischliche überwindet, ehe es denn ganz vernichtet ist, so dürsen wir dabei auch an unsern Tod deuten und wohl beherzigen, daß erst der Todesengel unser Babel gänzlich vertitgt, und daß uns der Tod erst einsührt zu den Thoren der heiligen Stadt.

Dieje heilige Stadt ift in dem Offenbarungsgedichte das neue Jerufalem genannt und genau beschrieben. Dürer hat in seinen Bilbern zur Apotalppfe auch dies wörtlich verstanden und eine Stadt gezeichnet, die der Engel dem Johannes zeigt. Nicht fo Cornelius. Er personificirte dieselbe als eine weibliche Gestalt, indem er des Apostels Bergleich ergriff, der da fagt, daß sie zubereitet, wie eine schone Braut zu ihrem Manne, so vom Himmel herabfahre, und ließ sie hernieder schweben in himmlischer Berrlichkeit zu den Geschlechtern der Erde. Damit ist die Idee zugleich vertieft, verallaemeinert und erweitert, denn nun ist es nicht mehr die Stadt felbst, fondern der Genius des Guten, deffen Reich feine Störung mehr erleidet. Wir erblicken deshalb im Bilde auf einer Bergipitze am Gestade des weiten Meeres die Gruppen edler Menschen, die aus dem tief hinabgestürzten Babel sich hier obenher gerettet haben, wo, wie der Dichter fagt, Freiheit ift. Sie ruben fauft ober leben der Hoffnung, und nur ein Anabe erst glaubt die Glanzerscheinung wahrzunehmen, der von fernher schon auf den hoben Schiffen die Könige mit ansgebreiteten Armen ihre Herrlichteit entgegen bringen. Und fie felbst, die Wöttin der heiligen Stadt, augethan mit einer Manerfrone, mit Rosen und Gemändern wie eine Braut, seuft sich hernieder mit der Fahne des ewigen Friedens; die zwölf Engel, welche der Apostel auf die Stämme Borgels bezieht, tragen ihre reine Herrin zu der beglückten Menschheit. Gie erscheinen als Boten des Friedens und schweben bergb, als wären die Chariten und Musen leibhaftig geworden; eine folche holdjeelige Grazie umspielt dieje jungfräulichen Gestalten. Und auch die Menschen! welche Menschen sind dies. Wie herrlich, gang und voll, als wenn die Gebilde des Praxiteles wieder auferstanden wären, wie keusch, edel und schön, als wenn das Gute sich leibhaftig verkörpert hätte. Eine Fülle des Glückes, der Seeligkeit und des Friedens ist ansgebreitet über diesem Werke, und Alles scheint sich zu vereinigen, um das Wort der Offenbarung anschaulich zu machen: "Siehe da eine Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volkssein." Solch' ein Reichthum des Friedens ruht auf diesen Gestalten.

Daß wir anch gang beruhigt und feelig fein tonnen, erblicken wir über dieser Ankunft des neuen Reiches im Bogen neben dem Engel, der dem Johannes die Jerufalem zeigt, den alten Widersacher, wie er vom Engel Gottes gefeffelt wird. Seine Werte maren in dem Sturze Babels vernichtet, er selbst wird mit einer großen Kette gebunden und in den Abgrund gestürzt, wo Schloß und Siegel über ihn gelegt werder. also das Reich des Ginten anbricht, wird das bose Princip gefesselt und verworfen. Wie aber hat Cornelius diesen Teufel aufgefaßt? Sind es noch die Unholden der Endwigsfirche? oder ist es der alte Mephisto etwa? Es ift eine der originellsten Schöpfungen des Meisters, eine neue und flassische Geftalt, eine Berkörperung des Bojen in fünftlerischer Berklärung. Ungethüm liegt am Boden; es hat Huften und Brufte wie ein Weib, in seiner Rechten halt es den Apfel vom Baume der Erkenntniß, sein schönes Haupt, das in ohnmächtigem Schmerze sich verzieht, umringelt eine Krone von Schlaugen, und schwarze Flügel ragen von seinen Schultern hervor. Aber wie der Dichter vom Weibe fagt, daß es über dem Gürtel eine Göttin, darunter der Tenfel fei, jo gehen die Schenkel in Yömenklanen über und ein Schwanz schlängelt fich bervor, der mit seinem Schlangentopfe ihm in die Terfe fticht. Das ift der Thous des Satans, wie flaffifche Kunftbildung ihn giebt, und Cornelins hat in diefer Geftalt ein Problem gelöft, an dem ein Jahrtansend vergeblich fich mühte. (S. 146.) Und fragen wir uns, wie hat er es geloft? Ginzig durch den Rückgang auf die antike Runft und die freie Auffassung des biblischen Stoffes im Weiste des Alterthums. Sier hat jede mittelalterliche Phantasterei, jede unverständliche Allegorie, jede lächerliche Frate ihr Ende unwiderruflich erreicht: diese Satansgestalt ift das verkörperte Boje, die leibhaftige Berführung in sinnlicher Ueppigkeit und ichlangenglatter Schlauheit, mit den thierischen Beinen, auf denen fie ruht, und dem Schlangenschwanze, der sich auf fie selbst zurückringelt. Solche Gestalt kannte das Alterthum nicht; die Eringen waren die Nachegöttinnen, aber keine Teufel, denn sie heißen ja auch Eumesniden, das ist die Huldvollen. Bon den Fratzengebilden des Mittelalters haben wir schwn gesprochen; Michelangelo gab seinen Teufeln Menschensespetalt mit Fannenohren, nur Rafael deutete auf seinem Sündenfall die neue Auffassung an, aber er führte sie nicht zu vollem und selbstständigem geben durch. Dies war erst Cornelius vorbehalten, und er that es mit der ganzen Kraft und der freien Sicherheit eines hohen Künstlergeistes. Wer jetzt noch Teufel malen will und sicher sein, daß man über seine Werfe nicht lacht, daß sie vielmehr mit dämonisch sessender Gewalt uns anziehen, der nuß für alle Folgezeit an den von Cornelius geschaffenen Thyns sich anlehnen, denn er ist die innige Vermählung der Idee des Bösen oder des Teufels mit den Formen der klassischen Kunst. Sin denkender Künstler wird trotz dieser Anlehnung noch einen nuermeßlichen Spietranm zur eigenen Vethätigung vor sich sehen.

Bei dem engen Zusammenhange des Hauptbildes mit dem im Bogen kann anch eine Beziehung zu dem Sockelstreifen nicht sehlen. Das Reich der Herrlichkeit ist da, der Böse gefesselt, und Frieden herrscht auf Erden und in jedem Meuschen. Da sehen wir denn ein frohes Gastmahl sich ansbreiten, aber nicht zur Sinnenlust und Schwelgerei, sondern als ein Festmahl der Liebe, wo die Hungrigen gespeist, die Durstigen getränkt werden, so daß anch dies einstimmt in den allgemeinen Ruf seeligen Glückes.

Nun endlich das letzte Feld, das der Unsterblichkeit. Im Bogen throut Gott auf den vier Lebendigen, und die Engel mit den Posaunen donnern zu beiden Seiten herab auf die Erde ihren Auferstehungsruf. Es ist wahr, daß Cornelius, während er fast überall in den Darstellungen das rein Historische und durch sich selbst Verständliche sestgehalten hat, hier zum Symbolischen sich gewendet, wie er dies soust nur ausuahmsweise z. B. in der Verehrung des Lammes durch die Märthrer, gethan hat. Wir tönnen ihn deswegen nicht tadeln, wenn auch der Theorie nach das Symbol nicht dem wahren Wesen des Kunstwerfs entspricht, denn das Symbol ist nur ein Zeichen sir die Sache, und kann die Sache selbst nie aussprechen oder auch nur errathen lassen. Wan darf hiermit nicht den Character

des Gleichniffes verwechseln, den hohe Aunstwerke besitzen, und den man fälschlich oft einen symbolischen neunt. Das Symbol des gammes ift nun aber allbefannt und jedem gelänfig, und auch jenes andere ist in der Runft geheiligt, vornehmlich durch Rafael's berühmte "Bifion des Ezechiel". Diese vier Lebendigen sind auch die evangelischen Symbole geworden, und fo haben fie hier in der Offenbarung die beziehungsreichste Bedeutung. Gott thront auf vier Geschöpfen gleich dem Löwen, dem Stier, dem Meuschen und dem Moler, jedes mit sechs Fittigen und in- und auswärts voll Angen. "Wo foll ich anfangen, wo endigen, das herrliche Geficht in deuten? jagt Herder — Auf lauter Lebendigem ruht der Thron des Allbelebers: nichts Todtes darf zu ihm sich nahen, alles lebt unter ihm und eilet zum Leben . . . nur das edelste Lebendige trägt ihn, Löwe, Stier, Mensch, Abler. Jeder ein König seines Reiches, jeder ein Bild der Schöpfung, die unter ihm dienet; alles bückt sich mit gleicher Nichtigkeit, den Thron seines Schöpfers zu tragen" u. f. w. \*) Cornelins hat natürlich ebenfo wie Rafael die bildlichen Ausschmückungen des Dichters, soweit sie durch die Runft nicht darstellbar sind, vernachlässigen müssen und so nothwendig das ganze Weficht abgeschwächt. Allein dies ist nicht zu andern, es liegt im Wesen des Symboles, wenn es ans der Sprache in die Bestalt übertragen wird. Und trotzem hatte wohl fanm das Emiglebendige in einer andern, nur annähernd jo verständlichen Form dargestellt werden fonnen! würden manche dann lieber auf die gange Darftellung verzichten. jedoch ift sie ein unentbehrliches Schlugglied in der ganzen großen Bedankenfolge.

lleber der Erde schwebt das Ewiglebendige in lenchtender Wolkentlars heit dahin, und das Todte der Erde wird lebendig, der Auferstehungsmorgen bricht an. Wieder versetzt nus der Meister in dem Hauptbilde auf Telsenhöhen, und versammelt hier die Schaaren der Menschen, die in herrstichen Lebern emporsteigen zu unsterblichem Leben. Wer aber soll die Empfindungen schildern, die sie besecken, und die der Künstler sedem empfindenden Herzen so verständlich in ihnen ausgesprochen hat! Es sind die Jubel des Himmels, das Glüct des höchsten Friedens, die Seeligkeit der

<sup>\*)</sup> Werfe, Ausg. v. 1852. VIII. 35.

allumfassenden Liebe, die er uns hier in ernsten vielstimmigen Tönen vorssührt. Ein Lobs und Danklied aus aller Munde steigt empor zu dem Ewiglebendigen, und Frende der Unsterblichkeit ruht auf jedem Antlige. Aber dort an jener rechten Seite des Bildes, sind es nicht die Gestalten Bersweiselnder? sind es nicht Menschen, denen des Gewissens beißende Angst auch in das neue Leben folgt? Bohl sagt schon der alte Philosoph in tiefsinniger Erseuntniß: "Denn daß die Seele mit vielen Ungerechtigkeiten überladen in den Tod gehe, dies ist von allen lebeln das höchste" (Platon's Gorgias) — und unsers Schiller's schönes Bort

"Das Leben ift der Güter höchstes nicht, der Uebel größtes aber ift die Schuld."

Hier feben wir nan dieje Schuld ist mit Recht spriichwörtlich geworden. in die Ewigkeit hinüber getragen, freilich, und dies ift das Troftliche, nicht ohne Hoffnung. Denn noch ruht oben auf der höchsten Telsfpitze fauft ichlummernd der Engel mit Buch und Schwert, aber feine milden, edlen Büge entfernen jede Furcht. Gin anderer Bote des Herrn, den man den Engel der Anferstehung nennen müßte, wenn man jenen den Engel des Gerichtes nennt, ift mitten unter die Auferstandenen getreten, und scheint sie ihres Glückes zu versichern. Kann er nicht plötzlich sich auch hinüberwenden zu jenen Bergweifelnden und durch eine Berührung mit seinem heiligen Finger sie heilen? Der Meister überläßt die Antwort dem Gefühl jedes einzelnen Beschauers. Wer diese Unglücklichen für ewig verdammt halten will, halte fie dafür: ihm mag die Borftellung ewiger Berdammniß noch ein Bedürfniß fein. Wer aber die Hoffnung auf die unendliche Liebe Gottes wach erhält, der erwarte jeden Angenblick die Berührung des Engels, und er trofte fich mit der schonen Rede des Sofrates in Platon's Phadon: "Unn aber, da die Seele offenbar als unfterblich erscheint, dürfte ihr kein anderes Entrinnen vor dem Bosen, noch eine Rettung bleiben, als möglichst aut und vernünftig zu werden." dann also jener schlimmernde Engel das Schwert zum letzten Male drohender denn je erhebt, jo ift es and Licht in dem dunkelsten Gewiffen geworden, und wenn er dann das fo lange gefürchtete Buch öffnet und vor aller Welt aufthut, so leuchten darin mit göttlichem Glanze die Worte des Heilandes und Erlösers der Welt: "Die Liebe

ift des Gesetzes Erfüllung!" Und ein Hattelujah der Liebe brauft durch nuendliche Schöpfung, und antwortet dem Ewiglebendigen Wenn man deshalb von einem jüngften nie verhallendem Danke. Gericht sprechen will, so muß man diese Auferstehung so nennen, denn das Gericht ift im Gewiffen jedes Ginzelnen bereits vollzogen. ift ein Gericht, ohne uns die Aussicht auf Gnade nach dem Urtheilsspruche zu nehmen, wie es die bisherigen Darstellungen dieses Wegenstandes thun, es ist die milde, wahrhaft menschliche und darum höchst christliche Auffaffung der Ewigkeit. Daß Cornelins mit vollem Bewußtsein die gewisse Aussicht auf die Höllenpein vermieden hat, findet darin seine volle Befräftigung, daß er die Teufel, welche in dem Entwurfe von ferne lauern und die zu Verdammenden entführen wollen, gänzlich beseitigt hat, so daß die Idee der Unfterblichkeit und Swigkeit hier in ihrer echten ganterung und in poetischer Bergeistigung erscheint. Welch einen Reichthum von Gruppen und Gestalten hat er aber hier geschaffen! Kein sich der Erde entwindendes Gerippe, wie es Luca Signorelli und Michelangelo noch zeichneten, widert uns hier an; einen neuen fertigen, wie der Apostel fagt, verflärten Leib hat die Seele gefunden, und in ihm steigt fie auf gum Lichte. Gine Figur ift in Bezug auf Lage, Stellung und Zeichnung immer großartiger und fühner als die andere, alle Stimmungen von wilder Berzweiflung bis zur lichten Himmelofreude find in ihnen ausgedrückt, und endlich zu welch einer einheitlichen und weisen Composition baut sich das Gange auf!

Bon dieser Anserstehungsfrende und dieser Gewisheit unserer Unsterblichkeit führt der Meister uns noch einmal zurück diesseits des Grabes, gleichsam um uns am Schluß zu erinnern, daß wir noch nicht überwanden haben, daß wir noch in der Zeit des Kampfes und Strebens leben, und daß wir an der Hossfaung, die er uns hier schon als erfüllt künstlerisch veranschaulicht hat, festhalten sollen. Im Sockelstreisen stellt er deshalb das letzte Lager des Kranken, um dessen welkes Leben noch werkhätig menschliche Liebe sich bemüht, dar; dann wird der Todte hinausgetragen, und trene Hände seinen die entseelte Hülle in die Erdengruft. Ruhe der Stand dort in Frieden, indeß die Seele in verklärter Gestalt das Irdische flieht. Leohl verstündet der Apostel: "Seelig sind die Todten, die in dem Herren sterben von

nun an. Ja der Beist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke solgen ihnen nach." Kann es ein tröstlicheres Grabgeläute geben? Und giebt es einen größeren Trost als über dem Bilde der Todtenbestattung die Herrlichkeit der Anserstehung zu schanen? Mächtig stärft sich der Glanbe, und göttliche Zuversicht durchdringt einen Jeden, daß er unbewußt und jubelnd in den Siegesruf einstimmt: "Tod wo ist dein Stachel, Hölle wo ist dein Sieg?"

In der Nische zwischen den beiden letzten Feldern, Fernsalem und Auferstehung, erhebt sich die herrliche Gruppe derer, die ihr ganzes Leben lang schon nach dieser himmlischen Seeligkeit verlangen, und die bei aller Fülle des Frdischen nie das Ewige vergessen. "Seelig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit." Es ist eine blühende Matter mit ihren Kindern, die von dem überschwellenden Füllhorn mit irdischen Gaben sich abwenden zu Gott, Nahrung siir ihre dürstende Seele zu erstehen. —

Dies also wären denn die Darstellungen der vierten Wand, der tieffünnigsten und bedeutungsvollsten unter allen. Darum hat auch Cornelius sie ausgewählt, um zuerst ihren Entwurf in den Kartons zu vollenden. Zwanzig Sahre fast hat er an diesen gearbeitet, und damit seine vollkommensten Werke überhaupt erzengt, doch ist es auch natürlich, daß man den Ginfluß dieser zwanzig Jahre in ihrer Reihenfolge mahrnimmt. dem vorrückenden hohen Alter des Meisters mußte nothwendig die Kraft der Hand etwas abuchmen, und so erkennt ein scharf vergleichendes Auge wohl, daß die späteren Kartons in Bezug auf jene unerreichte feste Sicherheit und tiefe Kraft der Linie den älteren nicht mehr gang gleich fommen. Was aber das zunehmende Alter der Band an ficherer Teftigfeit gewommen hat, das ersetzt der Künftler durch die sich ebenso mehrende Erfahrung, und er gewinnt endlich eine folche technische Bollendung und solche Reuntuiß in Amwendung der verschiedensten Mittel, die ihm als Eigenthümlichkeit der Behandlung zu Gebote fteben, daß felbst das rein technische Wissen allein jeue Abnahme ausgleicht. Der durch altmählige Uebergänge vermittelte Unterschied in der Technit der früheren und der späteren Domfartons ift also absichtstos als eine unwillkürliche Folge der Naturnothwendigkeit in dieselben gefommen, und hat mit jener weisen Bemeifung der Darftellungsmittel nach dem Gegenstande, die bei Cornelins

überall wahrzunchmen ist, nichts gemein. Im Allgemeinen sind aber fämmtliche berliner Kartons viel ausgeführter als die münchener und von einer folchen ausgezeichneten Technif, daß ihnen schlechthin Richts von vorhandenen ähnlichen Anuftwerken, - wenn nicht Rafael's Kartons zu den Tapeten, Seite gesetzt werden fann. In diesen umfangreichen Werken nun ift Cornelius durchweg nen, ursprünglich und selbstichöpferisch, und nur einige der Bilder, wie die Bision des Ezechiel, erinnern an ältere Vorläufer. Zu den letsteren gehören auch die vier Reiter, und man liebt es, hie und da den= selben die Driginalität abzusprechen, weil Dürer sie ebenfalls schon gezeichnet. Wie thöricht ist dies jedoch angesichts der unendlichen Reihen von Darstellungen eines und desselben Gegenstandes durch verschiedene Meister, ja es ift geradezu dilettantenhaft, denn der Anndige weiß, daß es in der Annst auf etwas gang anderes ankommt. Man vergleiche doch einfach die beiden Wo foll da die Entlehnung ftecken, Blätter von Dürer und Cornelius. und wenn wirklich, ware es nicht richtiger, einen Zug, der nicht beffer gedacht werden fann, zu eutlehnen, als ihn, nothwendig schlechter, nen zu erfinden? Man lege neben einander Dürer, Cornelius und Schnorr, und man wird erfennen, welch ein Zusammenhang und Unterschied zwischen den vier Reitern diefer Meister besteht. Uns geht hier nur Cornelius an, und feine Reiter find jo original-flaffifch wie irgend welche der anderen Darftellungen diefer Wand. Alles ift mit Anspannung der vollsten Kraft, mit Ginsetzung des ganzen Menschen aus Licht getreten und mit nie raftender Liebe zu Ende geführt morden.

Sin eigener, hoher Geift wohnt in diesen Kartons, der allerdings gesucht sein will, der aber, aufgesinden, den reinsten Genuß gewährt und durch die Kraft des Schönen veredelt. Wenn irgend von einer ethischen Macht der bildenden Künste gesprochen werden fann, so ist es diesen Werfen gegenüber, welche die Zdeen, die dem Menschen am höchsten gesten, in klassisch sichen Form seder empfindenden Seele zur tebendigen Anfnahme darbieten. Und man fann sagen, Cornelius hat diese Zdeen erschöpft, wenigstens erschöpft nach der Höhe hentiger Vildung, — und was dies in Bezug auf zunächst abstratte Ideen durch sichtbare dorm heiße, darf nicht besonders betont werden. Anr vereinzelt ist er hier zum Symbol zurückgegangen, überalt sonst ist der klassisch klusdruck möglich gewesen, so

daß schon Schelling, als er 1845 die Umrifizeichnungen sah, schreiben konnte: "Er scheint jetzt der symbolischen Mittel, über das gemein shistorische and bei heiligen Gegenständen hinwegzufommen, nicht mehr zu bedürfen. seit er mehr an die Ideen selbst gekommen ift." \*) Schelling erkannte damals den wesentlichsten Punkt in den Entwürfen bereits, und doch wie schwer und langfam ift seitdem ihr Berständniß gereift! Und das Ber= ständniß der Kartons ift noch schwieriger, denn der hohe Styl nach Composition und Zeichnung tritt bei ihnen natürlich viel bedeutender herans als in den kleinen Umriffen. Deshalb ist es wohl gefommen, daß Perjonen, welche die Entwürfe anerkannten, die Rartons tadelten, eben weil sie diesetben nicht fassen konnten. Den Grund hierfür haben wir tediglich in der ftrengen, gehaltenen Schönheit jeder einzelnen Form zu erkennen, die sich nicht anbietet, soudern die mit hingebender Liebe ge= jucht sein will. Daher erklärt es sich, daß aufangs Kunftwerke dieses hohen Styles in ihrem nmahbaren Ernste abstoßen, daß aber mit jedem erneuten Male der Betrachtung ihr Berftandniß reift, und die Bewunderung ihrer Größe wächst. Und gerade die Kartons des Cornelius nehmen uns voll= tommen und gang in Unspruch mit unsern besten Kräften, so daß wir im Unschann seiner Werke den Meister vergessen. Denn sie find jo reich, daß man sie nur durch selbstlose Entäugerung fassen fann, daß sie immer neue und neue Büge der Schönheit erschließen, und daß man sie doch faum je gang erschöpft, gleich wie man die Ratur und alles Große der Menschheit nie gang erschöpfen fann.

Wenn Cornelins in den Hauptbildern seinem angebornen Zuge ins Große und Uebermenschliche frei folgen konnte, und Werke hinstellte, die einen neuen erweiterten Höhenpunkt der Geschichtsmalerei bezeichnen, so ternen wir ihn in den Gruppen als vollendeten Plastiker, in den Sockelsstreisen, in einem höheren idealen Sinne verstanden, gleichsam als Genresmaler kennen. Diese Gruppen sind plastisch gedacht und könnten ohne Weiteres modellirt werden, ja man hat den Bunsch lant werden lassen, sie möchten in Marmor statt in Farben ausgeführt werden, wenn je an die Vollendung des Friedhoses gegangen wird. Vedanern müssen wir, daß der Meister von diesen einzigen Entwürsen nur zwei, die der Offenbarungss

<sup>\*)</sup> Boifferée 1. 835.

wand, im Karton vollendete, hoffen wir aber, daß einst diese acht Gruppen burch tüchtige Künstlerhand in Farben oder Marmor übertragen würden. Sie eignen sich im höchsten Maße zu fünstlerischem Schunck für protestantische Kirchen in großen gebildeten Städten, und würden für diese Bestimmung fast allen anderen Tarstellungen vorzuziehen sein. Möchten sie doch so irgendwo zu monumentalem Tasein gesangen!

Die Sockelbilder aber, deren Benennung als Genreftucke vielleicht manchen Vefer überrascht, muffen ats eine Genreart flaffischen Styles dennoch angeschen werden. Reine bestimmten Personen treten uns in ihnen entgegen, nur Menichen ohne Namen und geschichtlichen Zusammenhaug. Darin aber liegt das Wefen des Genre. Freilich ist dies hier in seiner idealen Bollendung gefaßt, und von gemeinen Zufältigkeiten gänzlich befreit. Wir erblicken diese Menschenfinder, wie sie an ihren Mitmenschen ihre Liebe bethätigen, wie sie mit den Traurigen traurig, mit den Frohlichen fröhlich find, und sehen nichts als reines, edles Menschenthum in fünftlerischer Berklärung. Ja dies mag immer Genre fein, aber es ift die oberfte Urt diefer Anuftgattung und fo von hiftorischem Sinne getragen, daß neben diesen Genredarstellungen mauches berühmte sogenannte Geschichtsbild trotz der historischen Ramen doch nur als gewöhnliches Beureftück erscheint. Der ochte hellenische Weift ruht in ihnen, und das Gaftmahl beispielsweise versetzt uns vollkommen in die Homerischen Zeiten; wir erinnern uns jener Berfe:

"Brod dann reichten die Mägd' in gestochtenen Körben es häufend, Jünglinge fullten sodann die Krüge zum Rand mit Geträute, und sie erhoben die Hände zum leder bereiteten Mahte.\*)

Aber auch die Beziehung zu den Hungrigen und Durstigen sehlt in der Odysse nicht. Spricht doch selber der göttliche Dulder Odyssens, als er beim Altinoos seine Leiden erzählt:

"Aber laßt mich genießen des Mahles, wie sehr ich betribt bin. Richts unbändiger doch als die Wuth des leidigen Magens, der an seinen Bedarf mit Gewalt jedweden erinnert, and den Befünnnerten selbst, dem Gram die Seele belastet. So ist mir auch besastet mit Gram die Seele, doch immer Speise verlangt er und Trant gebieterisch; und mir entrückt er all mein Leid aus dem Sinn, dis seine Begier ich gesättigt."

<sup>\*)</sup> Odnisce I. 147 ff. \*\*) VII. 215 ff.

So ift es auch hier, wie wir schon fagten, ein Gastmahl der Liebe, jedem perifändlich, weil eben rein menichlich, wenn auch nicht jedem fich gang erichtießend, weil eben von hoher Idealität, hiftorischem Styl und strenger Kormenreinheit. Bon demselben Geiste getragen sind die übrigen Darstellungen, die Bestattung, die Aufnahme der Berschlagenen, die Zurechtweifung der Berirrten und die anderen Scenen alle. Dabei geht nun der Gine große Gedanke der werkthätigen Liebe durch die gange Reihe, und verbindet die verschiedenen Scenen wieder zu einer höheren Ginheit, welche abermals zum Grundgedanken der gangen Band, wie er im Mittelbilde fich ausammenfaßt, in tieferem Beznge fteht. Dies nemlich mit seiner Malnnig: "Bachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde", erinnert doch vor Allem an die immermährende, nie ruhende Bethätigung der Liebe; wenn man es auch nun als Symbol des jüngsten Gerichtes, oder als einfaches Gleichniß mit jenem mahnenden Aufrufe fasse, immer finden die Liebeswerfe zu dem Mittelbilde ihren engen Zusammenhang. Das Ganze tehnt sich an die Stelle beim Matthans, wo es heißt: "Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeiset. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich geträufet. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich 3ch bin nackend gewesen, und ihr habt mich befleidet. beherbergt. trank gewesen und ihr habt mich besuchet. Ich bin ge= fangen gewesen und ihr seid zu mir gefommen." Wem min Mittelbild als Gericht gilt, der betont in der Berheißung die Worte "Rommt her, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet das Reich," und wem das Gleichniß als einfaches Gleichniß gilt, der betout jene "Bas ihr gethan habt Ginem unter diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir gethan." Jener thut das Wert der Liebe um des Gewinnes der ewigen Seetigkeit, dieser thut es um der Liebe willen. Bu jenen freilich mag die größere Zahl der Menschen gehören. die Liebe ift groß und umfassend, ihre reinste Uebung schwer und selten; doch, daß wir unfere Teinde lieben und denen wohl thun, die uns haffen! Behren find es, deren Befolgung den gangen Menichen ohne Rückhalt mit Ernft und Begeisterung fordern, wenn Befus befiehlt: "Wer dich bittet, dem gieb; wer dir das Deine nimmt, da fordere ce nicht wieder. Und so ihr liebet die ench lieben, mas Danks habt ihr davon? Denn die Sünder lieben auch ihre Liebhaber. Doch aber liebet eure Feinde; thut wohl und leihet, daß ihr nichts dafür hoffet."\*) Wer aber möchte wagen, die Angen zu erheben, wenn er mit diesem Ideal des Menschen sein eignes Thun und Leben vergleicht! Um so mehr wird er hoffen und glanden auf eine Verklärung durch den Tod, so daß angenfältig im engsten Zusammenhange die Sockelbilder auf das Mittelbild hinweisen.

Ueberblicken wir nun diese ganze vierte Wand und ihre abschließende Beziehung zu den übrigen noch einmal zusammeusassend. Die höchsten Ideen sind auf ihr mit gesteigerter (Bewalt in visionären Vildern dargestellt, die in der nothwendigsten Ausseinandersolge stehen, und doch nur den Einen großen Gedaufen andsprechen, den eines unsterblichen Lebens in göttlicher Liebe. Kann der Mensch dahin gelangen, so muß er durch alles Unglück des Lebens hindurch, und endlich in seinem Tode die Ueberwindung des Bösen vollziehen; gesäntert geht er einem uenen Tage dann froh entgegen, und die Seeligkeit des innern Friedens sentt sich auf ihn, wie eine holdseelige Brant herab. So vom Göttlichen durchdrungen und geheiligt sieht er mit verklärtem Ange nun die Ewigkeit der Ewigkeiten vor sich liegen, und erhebt zenen uralten, schon am Tempel der Isis verkündeten, Lobgessaug der Offenbarung: "Heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allsvalter, der da war, der da ist und der da kommt."

Ein zweiter Gedanke verschlingt sich mit der Reihe jeuer Ideen zu einem lebendigen Wechselverkehr: es ist der des Mittelbildes und der Sockelstreisen. Er wendet sich zu uns im Leben und ruft uns auf zur Liebe, zur wachsamen Pflege unserer göttlichen Flamme bis in den Tod, so daß nicht die beschanliche, sondern die werkthätige Hingabe an jene Ideen das wahrhaft Heisfame ist. Denn die Liebe wird, wie der Apostel spricht, bleiben, wenn auch Alles vergehet. Ans der Liebe zu Gott sließt die Menschenliebe, sließt aller Glaube, alle Hossantens und Bilderfreise mit Recht überall als die Grundlage des Heiles hingestellt worden. So geht die Beziehung vom Endlichen zum Unendlichen und von diesem

<sup>\*)</sup> Yucas 6, 27-35.

zurück zu jenem, und übt eine heiligende Kraft. Ja, wenn wir diese hohen gewaltigen Ideen, die Himmel und Erde bewegen, in leibhaftigen Darsstellungen vor uns erblicken und bedeuken, wie aus sich heraus schöpfend der Meister hat schaffen müssen, wie hier eine Anschauung gegeben ist, wo soust alle Anschauung fehlt, so werden wir erinnert an die Schlußworte des Faust, die der Chorus mystiens singt:

"Mles Bergängliche ift nur ein Gleichniß; das Unzufängliche hier wird's Ereigniß; das Unbeschreibliche hier ift es gethau; das Ewig - Weibliche zieht uns hinan."

Das Swig-Weibliche! denn das Wesen des wahrhaft Weiblichen ist die Liebe, und nur unter diesem Bilde kann der Dichter die Liebe in seinen Inbelgesang einführen. Und wahrlich auch in diesen herrlichen Kunstwerken ruht die Liebe, und sie hat das Unbeschreibliche wirklich gemacht.

Was nun so die vierte Wand in höchster Steigerung der Ideen als eine Bission, die am Ende aller Dinge eintreten soll, darstellt, das geben die übrigen Wände in weiterer Aussührung und in enger Beziehung zur Thatsache der Geschichte und des Lebens noch einmal. Natürlich ist hier auch die Thatsache in ihr größeres Necht getreten, und gegen sie weicht der fühne Flug des Dichters zurück, der in der Offenbarungswand, verschwistert mit der Klassicität des Künstlers, eine so herrliche Bahn des schrieben. Der dichterischsphilosophische Zusammenhaug leidet keinesweges darunter, aber es liegt in der Sache selbst, daß Riemand einem Stosse gegenüber, der nach allen Nichtungen von unzähligen Meistern schon durchgearbeitet ist, so ureigen und schöpferisch sein kann, als wenn er einen Gegenstand behandelt, wo er eigentlich kann einen Vorläufer hat. Deschalb steht aus innern logischen Gründen schon Cornelius mit der Gesammtscheit seiner Kartons zur vierten Wand über alsem, was er se gemacht, und was er se noch wird machen können\*); Einzelnes vielleicht mag dieselbe Höhe

<sup>\*) (</sup>Beistig hier numittelbar auschließend ist des Meisters "Erwartung des Weltsgerichts", worüber weiter nuten das Nähere.

erreichen, vielleicht sie noch überragen, aber schwerlich wird irgendwie die schöpferische Idee zu jenen Werken für lauge Zeit ihres Gleichen sinden. Durch diese Idee schließet sich der Domhoss-Entwurf erst zu einem einheitlichen Organismus zusammen, durch sie erst erhebt er sich auf die Höhe der Zeit, ja wahrscheinlich über die Zeit hinaus, und durch sie vorsnehmlich ist die Grundlage sür alle spätere monumentale und echte Kunst bedingt, welche derzenige in diesem umfangreichen Werke des Cornelius erstennt, welcher sich gewöhnt, alle Erscheinungen historisch zu betrachten. Hier sich der Schlußpuntt einer großen Entwickelung und das Eingangsthor sür eine große Zukunst.

Bant man fich im Beifte die Friedhofshalle auf, jo erkennt man die gange Bedeutung der Cornelins'ichen Entwürfe und Kartous. Die Theilung und imrahmende Verbindung der einzelnen Darstellungen durch die gemalte Architeftur bringen diese erst an ihren rechten Ort und in ihren wahren Zusammenhang, und gleichzeitig mildern fie den ftrengen Eruft derselben und geben dem Geifte des Beschauers Unlag zu einer willkommenen Erholmigspanje. Tansend freispielende Motive in Ornament und Arabesten beschäftigen ihn und ziehen die Phantafie in beiterer Weife an, so daß fie neuen Muth gewinut, fich der nächsten großen Darstellung zuzuwenden. Dann auch murde die verschiedene Unsführung der Bilder in Grau, in Farben und auf Goldgrund einen wohlthueuden Wechsel erzengen und die Compositionen den Sinnen selbst naber bringen, als dies die, für die meisten Menschen zu abstracte, Kohlenzeichnung fann. Diese kunftgeschmückte Halte murde sonntäglich ihre Pforten öffnen für alle Kirchenbesucher und die Stimmung in wahrhaft würdiger Weise erheben und sammeln. Bon Pfeiler zu Pfeiler wandelnd hätte der Mann ans dem Volke hier alle wesentlichen Momente sich gegenüber, die seine Seele beschäftigen, und er fonnte aus diesem großen Buche in der allen verständlichen Sprache der Kunft seine Angehörigen über die heiligften und wichtigften Interessen selbst unterweisen. Gine Quelle religiöser und sittlicher Bildung würde diefer Friedhof fein, wie faum irgend ein Raum auf der ganzen Erde es ebenjo ift, und hierdurch mare, mas wir ja Atte stets mollen und erstreben, die Annst wirklich in das Leben eingeführt. würde und müßte für alle Besseren nach und nach ein Bedürfniß entitehen, fich in dieser Salle an den Meifterwerken zu erbanen, und dieser öftere, ja regelmäßige Besuch würde sie endlich zu tieferem und tieferem Berftändniß, somit aber zu banernder Beredlung führen. Gin Biel wäre dam errungen worden, das nahe an die Erfüllung idealster Wünsche reicht. Die Frende an der Kunft erweckt Liebe zum Schönen, und die Liebe zum Schönen erzieht zur höchsten Liebe, leitet zur Wahrheit, zu Gott. So ift im oberften Sinne die Runft sittlich und religiös, und hier wurde fie, wie Schiller wollte, durch die edelfte That "der Religion zu Bilfe fommen." Und das ist nothwendig, dem auf Religiosität beruht die sitt= tiche Ordnung der Menschheit. Aber Religion, Liebe und Aunst, sie entspringen ja auch Giner Quelle und athmen deuselben Bauch göttlichen "Die höchste Liebe, wie die höchste Aunst ist Audacht; dem zer-Lebens. streueten Bemüthe erscheint die Bahrheit und die Schönheit nie." Bas aber ift im Grunde Religion, wenn nicht das andächtige Streben zur Wahrheit, Schönheit und Liebe! So schliekt sich der Areis wieder gusammen zu jenen letzten, höchsten Ideen, von denen wir ausgingen, und die wir unr unterscheiden, weil wir sie nicht zusammenzufassen vermögen, wie sie in Gott zusammen und eins sind. Doch auch noch einen anderen Weg weiß die Aunst zu finden, um durch die Araft des Schönen zur Liebe und zu Gott zu erheben. Das Beispiel ihrer Werte, die Gegenwart des Schönen wirfen ins Handeln und Thun hinüber, und aeftalten den Menschen aus einem Geschöpf der Natur zu einer Selbstichöpfung der Kunft um. "Der Mensch bilde sich in allem schön — lesen wir bei Schinfel, \*) - damit jede von ihm ausgehende Handlung durch und durch in Motiven und Ansführung schön sei. Dann fällt für ihn der Begriff von Pflicht im gröberen Sinne, welcher von schwerer Pflicht, von drückender Pflicht u. f. w. spricht, gang fort, und er handelt überall in seeligem (Bennife, der die nothweudige Kolge des Hervorbringens des Schönen ift. Mit andern Worten: jede Handlung fei ihm eine Aunftaufgabe. er die Seeligfeit auf Erden und lebt in der Gottheit, und aus diesem Standpunft wird ihm die Pflicht im obigen Sinne als halbe Sünde erscheinen, oder vielmehr: ein Mensch, der nur nach Pflichtgefühl handelt,

<sup>\*)</sup> Rachtaß III. 347 ff.

iteht noch auf dem unvollkommenen Standpunlte, in welchem die Sünde noch befämpft werden muß, folglich noch Gewalt über den Menschen ausübt, und noch nicht durch die Liebe zum Schönen gang verdrängt murde. fann nicht die Bestimmung des Lebens sein, sich zu qualen, vielmehr foll Seeligkeit die Bestimmung alles Lebens sein, und so wird man eigentlich Gott wohlgefälliger, wenn man mit Liebe handelt; aber nur das Schöne ift der höchsten Liebe fähig, und darum handle man schön, um sich setbst lieben und dadurch seelig werden zu fonnen." Wenn aber jo Schinfel nach der einen Seite hin durch die Kunft die gange Energie sittlichen Ihuns wachgerufen sieht, und so endlich den Willen zu göttlicher Reinheit geläutert wünscht, verkennt er dennoch nicht, daß dies nur mit findlicher Unbefangen= heit geschehen fann. "Die schöne Kunft — jagt er ebenda — macht uns zu Kindern; wir spielen mit ihr, und je unschuldiger und unbefangener wir dies thun, je mehr werden wir wieder Kinder. Wenn wir aber nicht Kinder werden fonnen, fommen wir nicht ins Himmetreich." and er ein in die vereinte Begeisterung unserer edelsten Männer, und will durch Schönheit zur Liebe, durch Liebe zu Gott führen. Das Siegel der Weihe aber drückt Kant auf dies, durch den Mund unfrer Seher, Dichter und Künftler geoffenbarten, Dogmas idealer Preieinigkeit, denn Unfterblichfeit ist nicht ohne Schönheit, Freiheit nicht ohne Liebe und Wahrheit nur in Gott zu denken. Bit es nun aber von hier benn ein jo großer Sprung zur biblischen Dreieinigkeit des allwissenden Baters, des alliebenden Sohnes und des alles durchheiligenden Geiftes! Die Friedhofshalle von Cornelins giebt uns die Untwort. \*)

Daß diese Bilder dem Bolke sern bleiben könnten, darf deshalb Nicmand befürchten, denn fie stellen ja nur Gegenstände dar, die in jeder Dorffdinle ihrem thatfächlichen Inhalte nach gelehrt werden, jo daß felbst eine geschriebene Ertlärung gang überflüffig erscheinen, und das tiefere Gindringen in den geistigen Zusammenhang dem wiederholten Beschanen und gemeinsamen Aussprechen überlassen bleiben muß: freilich würde die Offenbarungswand hier mehr gurücktreten, aber wenn Jemand in die andern drei Bande sich eingelebt, wird er auch dort dem Berständniß näher ge-

<sup>\*)</sup> Bergl. Leffing's Erziehung des Menschengeschlechts, besonders § 72 ff. Riegel, Cornetine.

fommen fein, und wir haben so ein Recht, die Friedhofshalle als ein Werf anzuschen, das für die weitesten Areise des Bolfes gedacht ift. gendwo besteht eine zweite derartige Anlage, die so allgemein zu allen Menschen jeglicher Sprache und Confession redet. Das Campo santo in Bifa mag zu dem Bolke feiner Zeit ebeufo gesprochen haben, wie der Friedhof zu uns, allein diese Höhe der Menschlichkeit ist nicht darin, und es ift für uns ein zwar sehr herrliches Werk des Mittelalters, jedoch ohne lebendige Wechselbeziehung zum höchsten Streben der Gegenwart, 500 Jahre nach ihm ift. Rom hat auch seine Capella sistina, seine Stanzen und Loggien, aber felbst diese hohen Werke erheben sich nicht in allen Stücken zu dem selbstlosen, rein menschlichen Zwecke, zu welchem hin doch Cornelius seine Entwürfe hier gedacht hat; denn es ist nicht zu vergeffen, daß dies alles dort fich im Palafte der Papfte befindet und and firchliche Bestimmungen bat, Hier ift davon feine Rede. Fresten schmücken die Borhalle eines Todtenhauses, eines Ortes, dem fein Mensch entfliehen fann, und wohin auch die Könige der Erde gefordert Alle irdische Macht und Größe sinft hier in Staub, und nur merben. die unfterbliche Seele bleibt als eine Seele unter andern Seelen. unbedingte Gleichheit aller Meuschen vor dem Tode fordert auch in der Friedhofshalle die Betonung allgemeiner Menschlichkeit, frei von Kirchenwesen und Confessionseifer. Weil nun grade die Fresten diese Aufgabe in weitestem Umfange erfüllen, darum stehen fie auch in lebendigem Verfehr mit einem fräftig vorwärts strebenden, gebildeten Bolke. Aber dazu müffen fie eben als Fresten monumental am richtigen Orte gemalt sein, dazu ge= nügen nicht die Rartons, abgesondert vom täglichen oder sonntäglichen Berfehr in mangelhaften Räumen aufgehängt. Welch ein gewaltiger Berlust also die Unterbrechung des Baues und sein Darniederliegen ohne Hoffming auf Wiederaufnahme für die Boltsbildung und die Runft ift, muß jeder Deufende hiernach felbst ermessen. Der Friedhof sollte eine Stätte der edelften Erhebung, des bildfamften Genuffes fein, und ift in feinen ruinenhaften Anfängen ein Gegenstand des Miffallens und Anstokes geworden. Um so mehr sind wir berechtigt und verpflichtet, die Aufstellung dieser Kartous mit jenen münchenern zusammen in einem augemessenen Museum zu erwarten und zu fordern.

Roch ein flüchtiger Rückblick in die Geschichte sei gestattet. Dem rohen Raturmenschen ist der entseelte Körper verehrter oder geliebter Berjonen ein fostbares Gut, und selbst den geiftigften Denker muß die feierliche Ruhe und die ernfte Stille der Leichen bedeutsam auregen. Man fpricht mit hohem Rechte von der Heiligkeit der Todten, und fo waren denn auch die Grabstätten, seit dem granesten Alterthum geheiligt und durch die Annst In den barbarischen Zeiten thürmte eine fühne aber ausgezeichnet. strenge Phantasie Massen auf Massen zu jenen Bunderbanten der Pyramiden, die noch jetzt in ihrer rathselhaften Bestalt unsern Scharffinn so mannigfach herausfordern. Auch der ferne Drient häufte gewaltige Grabmäler auf, in Vorderafien wurden die Teljen der Gebirge gu Todtenkammern umgewandelt. In Hellas und Rom hatte man Todtenfelder, von denen die Netropole Pompejis ein aufchauliches Bild giebt, aber der einfach fünftlerisch gebildete Grabstein genügte bald den pruntfüchtigen Weichtechtern nicht mehr. Die Rachfolger Alexander's und die römischen Raifer errichteten wiederum toloffale Prachtgebände als Wohnungen für ihre Leichen, und so entstanden Werte von einem solchen Umfange, daß 3. B. das des Hadrian, deffen Refte noch bente in der Engelsburg gu Rom erhalten find, felbit trummerhaft unfer Staunen erregt. Wenn and übertrieben nach Ausdehnung und Pracht, so bestätigen dennoch diese großen Beispiele wie die fleinen, daß man seit den altesten Zeiten des Menschengeschlechtes sich bemühte, durch die Annst die Gräber der Todten zu verherrlichen. Auch das Chriftenthum folgte durchaus diefem Be-Die Gruftstätten der Gemeindeglieder in den Katafomben oder îtreben. den Friedhöfen wurden auf sehr mannigfache Beise verziert, selbst bis zu funftvoll gearbeiteten Marmor = Sarfophagen. Aber die hervorragenden Gräber waren nun die besonders frommer Männer, deren Andenken man ehrte und heilig hielt, jo daß noch spätere Jahrhunderte an jolchen Stellen Rapellen und Kirchen errichteten. Auf diese Weise war auch im Mittelalter das Grab eine Beranlaffung zu reicher und vielseitiger Kunftübung. Wir bürfen nur an jene gablreichen Ginzeldenfmäler der Beiligen, Beiftlichen und vieler Fürften in allen chriftlichen gandern erinnern, um die ungeheure Tragweite dieses Ginflusses anschaulich zu machen. während der Zeit der italienischen Kunftblüthe und später verfor derselbe

an Kraft nicht, wie dies allein schon Michelangelo's Plan für das Grabmal Julius II. genügend darthut. Aber alle dieje Denkmäler und Runftwerfe waren Ginzelgräber, und nur wenige Geschlechter ließen es sich angelegen sein, den gemeinsamen Ort, wo ihre Leichen ruhten und ruhen sollten, als Gesammtraum fünstlerisch anszubilden. Ms weitans bedentendestes Werk erscheint in diesem Sinne Michelangelo's mediceische Capelle in San Vorenzo zu Florenz. Dennoch aber war auch diese eine Fürstengruft ohne lebendige Beziehung zum Bolte. Als einziges großartiges Beispiel einer solchen tritt uns das Campo fanto von Bisa entgegen, das die blühende und stolze Freistadt banen ließ, um die verdientesten ihrer Bürger auch noch im Tode zu ehren. Welch ein großes Zeugniß ift dies Werk von dem sicheren Aunstfinn der alten, grade auf der Böhe ihrer Macht ruhenden Republif! Und wie muß die Kunft lebendig mit einem Botte verwachsen sein, das sich selbst ein folches Denkmal der Chre und Dankbarfeit errichtet! Schon allein um diefer edlen "monumentalen Abficht" willen, meint Jafob Burckhardt, fei dem damaligen Bija eine der höchsten Chrenstellen in der ganzen Geschichte moderner Aultur gesichert. Denn es war eine That, in jener Zeit als man umr Kirchen und Banten zu bestimmten lebenszwecken anlegte, einen mehr oder weniger profanen Gedanken von wahrhaft flaffischer Idealität auf folche Weise zu verwirtlichen, daß feine ähnliche Unlage der Pijanischen an Großartigfeit gleich tommt. Die verschiedensten Künftler haben zwar an derselben gearbeitet, und zwijchen ihrer Entstehung und uns liegt ein halbes Jahrtausend, aber dennoch steht sie einzig da.

Freilich, wäre der berliner Friedhof verwirklicht worden, dann dürften wir so nicht sprechen. Er hätte den Borzng, nicht in der Entwickelung einer werdenden Kunst, sondern als Blüthe einer klassischen Kunst entstanden zu sein, nicht von vielen Meistern in verschiedenem Sinne und Style, sondern ans Sinem Geiste in wahrhaft monumentaler Schönheit. Will man einwerfen, daß er doch aber nur den Vorhof einer Fürstengruft abgeben solle, und somit an Würde des Grundgedankens seiner Entstehung dem Campo santo von Pisa nachstünde, so darf man doch nicht übersehen, daß der Friedhof zugleich auch Vorhof des Domes ist, und daß er einen Ramm darstellt, den das Volk mindestens eben so oft betreten muß, als

jenen pisaner Krenzgang. Allerdings der Gedanke der Gruftstätte wiegt so schwer, daß er das Grundthema für den Frestenschmuck veraulassen mußte: dennoch aber betout der letztere nur das Allgemeinmenschliche, und erniedrigt jich nicht zu einer höfischen Auuft, die an dieser Stelle gradezu widerwärtig erscheinen würde. Ist es aber nicht für ein Bolt unfrer Tage, das die großen Biele dieser Beit begreift, ein weiterer Aulaß, fich in folden Räumen zu sammeln, wenn es die Thur erblickt, durch die einst auch seine Könige ziehen muffen? Der mahre und rechte König soll nicht über feinem Volke stehen, fondern mit seinem Volke leben, bann wird auch bas Bolt in liebender Theilnahme fein gedenken und vor der Thur feines Grabes Blumen der Dantbarkeit streuen. Ruhte der Stanb Friedrich's hinter jener Pforte, diefer Friedhof murde ein Ballfahrtsort für alle Freunde des Baterlandes fein; und ernft die Geschicke magend, mur= den diese hier im Unschanen der gewaltigen Fresten ihre Seele erheben, und das Zeitliche, wie fich selbst, im Spiegel des Ewigen sehen. Ift es denn allein ein dichterischer Traum, daß es mildere Jahrhunderte gebe, in denen "Bölferglück vereint mit Fürstengröße wandelt"? oder glauben wir an die wirkliche Erfüllung dieses Tranmes? Ich denke, es ist ein Ende abzusehen, und ein friedliches Bertrauen, das auf gegenseitiger Achtung bernht, scheint mir erreichbar. Wie schön aber stellt sich dann der Bedanke dar, daß der Friedhof vor der Bruft der Könige durch die Runft in lebendigften Verfehr mit dem Bolfe, in den innigften Bezug zu seinen höchsten Interessen gebracht ift!

Indem asso der berliner Domhof an die Grabstätte anknüpft, und so kunstgeschichtlich dem Motive nach an die Kunstübung seit den ältesten Zeiten sich anschließt, dehnt er den künstlerischen Schunck weit über die Grenzen eines fürstlichen Prachtsolosses aus, und bringt ihn, sich die edle "monumentale Absicht" der Pisaner aneignend, in das unmittelbarste Verhältniß zum Bolte; und zwar auf eine solche Weise, daß das Bolt in ihm den herrlichsten Schatz zu seiner inneren Entwickelung beseisen haben würde. Diese große und bedentungsreiche Sache, welche auf zahle lose Geschlechter hätte veredelnd wirken müssen, ist aber, wie alle Welt weiß, abgebrochen und zur ungewissen Zusunst vertagt. Man müßte bitter werden, wenn man dieses gleichgültige Zusehen mit dem rechten Ras

men bezeichnen wollte. Nehmen wir lieber mit hiftorischer Kaltblütigkeit die Thatsachen an, und hoffen wir auf die Ankunst eines besseren Tages, einer freundlicheren Zeit, die an den höchsten Anfgaben und den besten Werken der Kunst nicht in barbarischem Stumpssium vorübergeht, um niedrigen Gögen zu dienen. —

Wir hatten erwähnt, daß Cornelius im Herbste 1843 nach Rom gereift war, wo ihn die deutschen Künstler in festlicher Weise empfingen. Um 11. Mai des folgenden Jahres verließ er die Sieben-Bügelstadt, um in Berlin seine Entwürfe zu vollenden. Doch noch nicht ein Jahr hielt er sich hier auf, als das erneuete Bedürfniß in ihm lebendig wurde. wiederum nach Rom zu gehen, um nun die Kartonausführung seiner eben beendeten Entwürfe zu beginnen. Inzwischen wurde ihm eine Auszeichnung zu Theil, die ihm unzweifelhaft eine große Frende bereitet hat. Friedrich Wilhelm IV. hatte nemlich der Atademie in Münfter hinfichtlich ihrer philosophischen Facultät das Richt gewährt, gleich anderen Facultäten Promotionen vorzunehmen, und die Afademie glaubte, auf eine besonders feierliche Urt den ersten Gebranch, welchen sie hiervon machte, befunden zu muffen. In der öffentlichen Teftfitzung am Geburtstage des Rönigs, dem 15. Oftober 1844, murde deshalb Cornelins als der erste Doctor philosophiae honoris causa proflamirt und im Diplom bezeichnet "als einer der ersten Künftler unfres Zeitalters, deffen unfterbliche Werke jo lange danern werden, als man kunft und Wiffenschaft, Tugend und driftliche Frömmigkeit gebührend zu ehren wiffen wird, - als ein Mann, reich an Gaben des Beiftes und Gemüthes, geschmückt mit den höchsten menschlichen Chren, und geliebt nicht nur von Königen und Fürsten, sondern auch von allen Minfen und Grazien". Wenn fo die Münfteriche Facultät fich in erster Linie selbst ehrte, so lag doch auch für den Meister darin eine Un= erkennung, die ihm unmöglich gleichgültig fein konnte. In welchem Sinne und mit welch freier Dantbarfeit er dieselbe auffaßte, erseben wir ans dem schönen Schreiben, welches er an die Facultät richtete, und welches, da es einen flaren Blick in fein tieferes Befen gestattet, wir hier folgen laffen. Es ift aus Berlin vom 11, November 1844 datirt und santet:

"Auf jenen Höhen des Lebens angelangt, wo die meisten Tänschnugen schwinden, wird darum der innertich Lebende und geistig Schaffende nicht

ärmer; mahrend er jedoch die Bedeutung der Worte des großen Dichters "ihr Beifall felbst macht meinem Bergen bang" aufs Tieffte empfindet, er= hebt und begeistert ihn gerade dann in seinem unablässigen Streben mehr als je zuvor die Anerkennung würdiger und gediegener Männer. In dieser Meußerung möge die hochgeehrte philosophische Facultät den Magftab meiner Würdigung der großen Chre erfennen, die sie mir dadurch erzeigt hat, daß fie mich zum Shreumitgenoffen eines Kreifes von Männern machte, welche die Flamme ächter Weisheit in sich und Andern zu nähren Daß ich, wenn auch mit unzulänglichen Kräften und auf berufen sind. vielfachen Umwegen, von jeher gerungen habe, ein Organ der höchsten Beisheit in meiner Aunft zu sein, bin ich mir bewußt, und es ist mir der schönste Lohn, daß dieses mein Streben von der hochgeehrten philo= jophijchen Facultät auerkannt wird. Rach herkömmlichem Brauche wäre es unn wohl meine Pflicht, in einer Abhandlung Ihnen, verehrte Berren, das Rejultat meiner philosophischen Studien mitzutheilen; es ift aber nicht die Feder das Wertzeng, womit ich bis jetzt daffelbe zu Tage gefördert habe, sondern der Pinsel; gewiß haben Sie das, mas ich damit nament= lich in München geschrieben habe, gelesen und leicht verftanden. aber mit meiner Differtation noch lange nicht zu Ende; ein großes heis liges Feld, Campo fanto, ift mir durch die Gnade der Borsehung und die Huld meines erlauchten Königs und Herrn angewiesen worden, um dort mich auszuschreiben und darzustellen, was Gott mir in die Seele legt. Möge er meinen Geift erleuchten und mein Berg durchdringen mit seiner Liebe, mein Ange erschließen für die Herrlichkeit seiner Werke, für heilige Ummuth und Wahrheit, und jeden Strich meiner Hand leiten! Dann wird meine Differtation fo ausfallen, daß Sie sich des neuen Doctors nicht zu schämen branchen. Den Entwurf zu derselben werde ich nach nicht langer Zeit veröffentlichen und ihn der hochgeehrten Facultät, als Zeugniß meiner Mitgliedschaft und als Zeichen der innigsten Hochachtung vorlegen, mit welcher ich die Ehre habe zu sein der hochgeehrten philo= sophischen Facultät ganz ergebeuster

Dr. B. v. Cornelius".

Die nene römische Reise trat Cornelius im März 1845 an und entsging so zu gleicher Zeit einer ihn störenden Unruhe in seinem Hause. Er

hatte bisher eine Miethswohung in der Lennestraße Rr. 2 inne gehabt, und follte nun das neue Haus beziehen, das auf Staatstosten für ihn gebaut war, und das er, so lange er lebt, als sein Eigenthum ansehen soll. Dies Grundstück am Königsplatze in einer so freien und bequemen Lage, als Berlin sie zu bieten im Stande ist, vereinigt mannigsache Vorzüge in sich und trägt nicht wenig dazu bei, seinen Bewohnern den Ausenthalt in der großen Stadt angenehm zu machen. Prosessor Staat sieserthalt in der großen Stadt angenehm zu machen. Prosessor Staat sieserthalt in der großen Stadt angenehm zu machen. Prosessor Staat sieserthalt in der großen Stadt angenehm zu machen. Prosessor Staat sieserthalt an, wo die Kartous gezeichnet werden konnten und wo diese gegenwärtig sich bessinden, während das obere Stockwerk die einfach schön ansgestatteten Wohnsimmer nebst ihrem Zubehöre enthält. Dies Haus bildet den einen, jedoch ganz selbstständigen Flügel einer durch Arkaden verbundenen Gesammtanslage, in welcher senem auf dem anderen Flügel ein gleiches Gebäude mit Künstlerwerkstätten entspricht; in der Witte besindet sich das Raczhnski scho Haus mit der auch hier schon erwähnten Gasterie.

Ruf der Reise nun verweilte Cornelius mehrere Tage, vom 23. bis 26. März, in München, wo die alte Liebe und Berehrung von Menem erwachte, um dem Meister ihre Huldigungen darzubringen, deren bedeutendere in einem großartigen Fackelzuge bestand. Man zog unter seine Tenster und fandte ihm einen Humpen frischen Bieres als Willtommen hinauf, während Musik und Jubel erscholt. Cornelius, durch die Unstrengung der Reise erschöpft und durch den Tagesverkehr erregt, konnte nur wenige Worte erwidern, indem er "für die ihm als ihrem alten Mitgesellen in der Annst" treu bewahrte Liebe dankte, aus welcher er die Zuversicht einer ewig danernden Vereinigung im Beifte schöpfte. Dann ging der Zug zum Königs= platz, wo Angesichts der Gipptothef die Fackeln gelöscht wurden. und Kronpring empfingen ihn mit wetteifernder Aufmerksamfeit und Alles, was in München Liebe zur Kunft hegte, bewunderte die Umrifizeichnungen zum Domhof, die Cornelius in seiner Wohnung mahrend dieser furzen Zeit ausgestellt hatte. Der neue Geift, der in ihnen lebt und aus dem fie hervorge= gangen, erregte gerechtes Stannen, bas mächtig wuchs, wenn die Beichauer sie mit den Fresten der Ludwigsfirche verglichen. Man fah, daß die Runft hier die Religion in einer neuen Weise erfaste, und begann gu fühlen, was aus diesem Husgangspunkte dereinst Alles folgen könne.

wenn mit diesen Zeichnungen — so berichtet Ernst Förster von jenen Tagen — nicht eine neue Spoche unserer Aunst beginnt, so liegt die Schuld nicht an ihnen, sondern an der Ungunst der Zeit, welche vielleicht nicht nachhaltende Kräfte geung zur Weiterbildung des Errungenen hervorbringt oder erzieht: eine Ansicht, in welcher mich Cornelius selbst durch die Neußes rung bestärfte, daß man mit Unrecht die christliche Kunst als abgeschlossen betrachte, während sie in der That erst beginne."

Rach diesen Tagen frohen Wiederschens und ehrenvoller Aufnahme an dem Orte seines langen und großartigen Wirfens, gog Cornelius weiter über die Alpen hinweg in die italijchen Lande. Zu Rom richtete er sich im Studio des Camuccini ein, und begann sogleich die Reiter in toloffalem Magitabe zu zeichnen. Rach deren Bollendung und einem etwa einjährigen Aufenthalte in Rom wandte er sich wieder zur Heimath, und zog in sein neues, behaglich eingerichtetes Haus ein. Auf der römischen Unsstellung im Herbste 1846 wurden die vier dämonischen Reiter zuerst öffentlich bewundert, dann famen sie nach Berlin und wurden in des Meisters Wertstatt, einem freilich für die koloffale Kraft und geistige Größe dieses Werfes viel zu fleinen Ranm, aufgehängt. Auf anderen Insstellungen, wohin man um ihre Sendung den Klinftler anging, verdunkelten sie alles neben ihnen Stehende; in Gent, wo man vor mehreren Jahren unr neuere Kartons vereinigt hatte, zog die belgische Afademie mit der Künftlerschaft feierlich zu den Reitern bin, und schmückte sie mit dem Lorbeerfranze unsterblichen Ruhmes. Aber in Wien ward ihnen und einigen anderen Kartons des Cornelins, um die man wiederholt und inständigst gebeten, die seltene Chre zu Theil, daß sie, der "Allerhöchsten Sofpreise" nicht für würdig befunden, von den Arbeiten eines der dortigen ultramontanen Hofmaler Namens Karl Blaas geichlagen murben. Diefer Mann erhielt für fein Gemälde "die venetianischen Braute" den "Hofpreis für Hiftorienmalerei", - Cornelius nicht einmat einen Dant für Erfüllung der an ihn gerichteten Bitte. Freitich Cornelius'sche Arbeiten find fein Spielwerf für fromme Hoffranlein und geschmeidige Kammerdiener!

Zu jener Zeit damals machte in der gesammten Kunstwelt die Ents deckung eines Fresko viel von sich reden, welches sich in dem ehemaligen

Ronnenklofter S. Duofrio zu Florenz befindet. 3m October 1845 hatten nämlich die Maler Carlo della Porta und Zotti unter einer Decke von Schmitz und Rauch ein Wandgemälde, die Darftellung des Abendmahls. entdeeft, und durch eine verführerische Inschrift zumeist sich bestimmen laffen, dies Wert für eine Arbeit Rafael's auszugeben. Ihren Bemühungen gelang es, daß die toscanische Regierung Lokal und Bild für eine hohe Summe erstand, so dag nun die Freunde der Runft ungehindert zu dem toftbaren Schatze gelangen kounten. Jene Inschrift aber hielt nicht Stand, fie wich bei dem leijesten Baschen vollkommen, und so wurden denn viele Zweifel an der Urheberschaft Rafael's laut. Bald follten fich auch Ur= funden gefunden haben, nach denen Reri di Bicci das Bild um das Jahr 1461 gemalt habe, - andere Meinungen tauchten auf, die das Werf der Schule des Perugino und namentlich dem Pinturiechio zuschrieben. Cornelins, welcher auf der Durchreife das Fresto geschen und feinen Augenblick an Rafael's Urheberschaft gezweifelt hatte, war durch diesen Streit sehr überrascht. Er schrieb an die Entdecker des Bildes von Berlin aus einen Brief, worin er sein Erstannen über die Zweifel ausdrückt, und wünscht, "daß dies Wert, welches das seltene Blück gehabt hat, von den profanen und verstümmelungssüchtigen Sänden der Gemälderestaurateurs nicht berührt worden zu fein, unter den Schutz der Regierung gestellt tverde. Ich erfenne", fahrt er fort, "in diesem Fresto-Gemalde eine Tiefe des Ausdrucks und eine Bollendung der Charaftere, wie fie weder der Vehrer Rafael's, noch irgend ein anderer Maler zu seiner Zeit in ihre Werte zu legen mußten. Diese Sigenschaften springen sofort in die Augen, namentlich in der Figur des h. Peter, der die Augen auf den Berräther Judas gerichtet hält, ferner in der Gruppe Chrifti und des h. Johannes, wo der Maler auf eine mahrhaft bewundrungswerthe Weise die innige Liebe des göttlichen Lehrers zu seinem Schüler auszudrücken wußte, und in einem audern Apostel nahe bei diesem, welcher, gespannt auf das um ihn Borgehende, mit dem Zerschneiden des Fleisches inne halt. 1leberall offenbart sich das lebhafte Genie und die göttliche Reinheit, wodurch sich Rafael unter allen Kiinstlern anszeichnet, und wenn man auch in den Falten der Gewänder nicht die ihm eigene Großartigkeit findet, so möge man bedenken, daß wir es hier in der That nur mit halben Figuren zu thun

haben, deren untere Theile von dem Speisetische verdeckt werden. In der Gesammtheit der Composition erkennt man denselben architektonischen Styl, welchen der Maler von Urbino mit so vielem Glück in den Gemälden des Baticans angewandt hat. Und was die kleinen schönen Gestalten betrisst, die man oben im Himmel bemerkt, so reichen sie hin, die Hand Rafael's erkennen zu lassen, so lebendig und anmuthig sind sie und mit so vieler Kunst gemalt. Ich bin überzengt, daß, wenn vermittelst des tresslichen Gradstichels des Hrn. Zesi dieses Gemälde dem gesammten europäischen Publikum bekannt sein wird, die Zweisel, zu denen es Anlaß geben konnte, verschwinden werden, und daß man einstimmig erkennen wird, daß es von der Hand Rafael's ist."

Diefer Zefi'fche Stich ift nicht erschienen. Der Rünftler ftarb und die Berhältniffe des Bildes änderten sich. Denn es fanden sich im Privatbesitze zu Florenz Studien und Entwürfe zu jenem Abendmahle, die man stets für Arbeiten des Perugino gehalten hatte, und der Bergleich mit anderen Darftellungen deffelben Wegenstandes wies unzweifelhaft auf einen älteren Meister der umbrischen Schule guruck. Räheres hierüber ist bei Paffavant, Rafael von Urbino, III. 160 ff. zu finden. Burchardt in feinem Cicerone (Ausg. v. 1860, S. 839) hält ebenfalls Rafael's Urheberschaft historisch für unmöglich. Dennoch aber erkennen alle die Tüchtigkeit und Eigenthümlichkeit des Bildes an, jo daß, was das rein fünftlerische Urtheil betrifft, noch hente die Worte des Cornelius zu Recht bestehen. ift es mit dem funftgeschichtlichen Urtheile: und ich habe diese Ungelegenheit grade darum mitgetheilt, weil es sich hier auf schlagende Weise zeigt, daß fünftlerisches und funftgeschichtliches Urtheil zweierlei sind, daß es vom funfthistorischen Standpuntte ans im Principe zu verwerfen ist, wenn auf ein rein perfontiches tünftlerisches Urtheil, das in Bezug auf den Urtheis lenden immerhin jehr werthvoll fein mag, geschichtliche Schlüsse gebant Bugleich aber jehen wir aus diefem Beifpiele auch, wie gewagt und falfch es im Ginzelnen ift, Bilder ohne nefundliche Grundlage nur nach eigenem Kunfturtheil zu taufen; und doch ist dies Berfahren noch jetzt das selbst von Kunfthistorifern beliebte. Wenn aber ein Künftler von jo großem und sicherem Gefühl wie Cornelius in der historischen Anwendung seines fünftlerischen Urtheiles irren fonnte, nm wie viel mehr müssen sich Befehrte vor solchen Wällen in Alcht nehmen. Wenn diese erst dahin gelangt sein werden, daß sie wirkliche Historifer sind, und wenn die Künstler erst erkannt haben, daß die kritische Kunstgeschichte zu weit und schwierig ist, um eine Rebenbeschäftigung für sie zu sein: dann wird an Stelle der bissherigen Spannung ein Bund des Friedens zwischen den Künstlern und den Kunsthistorifern sich besestigen.

Seit der Rückfehr aus Italien lebte der Meifter ruhig in freundlicher Häuslichkeit und angenehmer Geselligkeit, nuter steter Arbeit und ruftigem Streben. Gin Karton entstand nach dem andern, und bezeichnete mit seiner Bollendung immer einen neuen Abschnitt in dem reichen Künft= Acuferlich mar natürlich die seit 1843 veränderte Stimmung in Berlin nicht ohne Ginflug. Zwar kounte dieselbe Männer, welche Cornelius einzige Bedeutung erfannt, nicht irre machen, aber diefer Männer waren es doch verhältnigmäßig nur wenige. Rünftler und Runft= gelehrte, Beamte und Hofleute, alle glaubten mehr oder weniger Recht zu haben, ihre Anerkennung des großen Malers an allerlei Bedingungen zu fnüpfen oder fie auch gang zu verfagen. Sie und da zeigten fich jogar bedenkliche Spuren von Reid oder vorfätzlicher Berachtung; anders wenigstens ift es nicht zu erflären, wenn ein Bildnigmaler von fast europäischem Rufe äußern fonnte, "daß, falls er eine Cornelius'iche Arbeit auf der Strafe funde, er fie liegen liege", und wenn andere Rünftler, besonders von den in Paris geschulten, zu ähnlichen sinnlosen Reden sich verirrten. Es ift dies ein Capitel, welches erft später einmal gang flar werden wird, und das dann einen neuen, überraschenden Blick in höchst unerquickliche Zustände öffnen muß. Für jetzt genügen literarische Urfunden wie die Rugler'ichen Kritifen und Thatjachen, wie die der beispiellojen Behandlung ber mundener Kartons und des filbernen Schildes. Rein vernünftiger und arglojer Menich wagt augunehmen, daß ein jolches Berfahren überhaupt und je möglich sei, und wir selbst stehen vor den Thuren, hinter denen die Riften mit den Kartons angeblich lagern, und vor dem Schraut, wo die Schildstücke schlimmern, wie vor einer räthselhaften Sphing. Wer mag jolche Dinge glauben! und noch mehr, wer möchte glauben, daß sie ihren letzten, bestimmenden Grund vielleicht doch nur in einigen Personen finden, denen die Größe des Cornelius unerträglich mar! Gie mähnten,

er sei einer von den Ihrigen, ein Hofmann oder ein hofmännischer Meusch, und in dieser gänzlichen Verkennung seines echt männlichen und mann-haften Charafters fürchteten sie seinen Einfluß, und arbeiteten ihm in einer berechneten Voransssicht, die freisich Selbsttäuschung war, mit allen Mitteln entgegen. Um alles dies kimmerte sich Cornelius nicht; sein Vewustzsein hob ihn über sede seindliche Vemühung hinweg, und er konnte sich wahrlich diesen gegenüber mit den schönen Vorten, die Wöthe durch den Mund seines Tasso spricht, seicht trösten:

"Du richtest sie vergebens nach dem Kranze, dem unverwelklichen, auf meinem Hanvt.
Zei erst so groß, mir ihn nicht zu beneiden!
Dann darsst du mir vielleicht ihn streitig machen.
Ich acht ihn heitig als das höchste Gut:
Doch zeige mir den Mann, der das erreicht, wornach ich strebe . . .
. . . Dann sollst du mich sniecnd sehn vor jener Gottheit, die mich so begabte:
Nicht eher ständ' ich auf, bis sie die Zierde von meinem Hanpt auf zeins hinüberdrückte."

Wenn so Cornelius in Berlin manche Enttänschung und Widerwärtigfeit erfahren, jo daß selbst der Gedanke in ihm auftauchte, wieder nach München zurückzukehren, so mußte er endlich auch die schmerzlichsten Dinge in der Annst selbst mahrnehmen und erkennen, daß seine in München begründete Schule auf Abwege gerieth. Das Saupt berfelben, Raulbach, ein Mann, beffen ursprüngliche Begabnug nicht hoch genug geschätzt werden fann, follte den Geift des Meisters dort erhalten und pflegen. Cornelins hatte auf ihn gehofft und gebant, und noch lauge fein Vertrauen zu ihm aufrecht erhalten, als selbst schon bedenkliche Zeichen anfstiegen. So empfing er seinen chemaligen Schüler, als dieser 1847 nach Berlin fam, um die Fresten im neuen Museum zu beginnen, auf das Herzlichste, gab ihm ein West, und freute sich der Huldigungen, welche jeuem die hervorragendensten Männer darbrachten. Allein wir werden sehen, wie schon nach einigen Jahren Cornelius Theilnahme nicht mehr den Wegen Kantbach's folgen founte, und wie der Meister selbst öffentlich gegen eine solche Runft Berwahrung einlegte.

Auch unter den Berliner Künftlern fand sich keiner, der jene ein-

famen Bahnen auffuchte, wo Cornelins gewandelt. Ginige Männer von redlichem Talent und eruftem Streben schloffen fich ihm zwar an und leisteten mancherlei Erfreuliches, allein sie blieben gang vereinzelt, so daß von einem danernden und nachhaltigen Ginfluß des Cornelius'ichen Wirkens auf die Knuft in Berlin nicht die Rede fein tann. Er felbst gelangte, da der Friedhofsbau unterbrochen wurde, mit den laufenden Kunftunternehmungen in feine eigentliche Berührung, und nur Gine große Arbeit machte für furze Zeit eine schnell vorübergehende Ausnahme. Diese bestand in der Leitung ber Frestomalereien, Die nach Schinkel's Entwürfen unter ber Salle des Mufeums ausgeführt wurden. Schinkel hatte befauntlich Aquarellen hinterlaffen, in denen er feine Gedanken über die Ausschmückung jener Halle niedergelegt, und die nun in das Fresto übertragen werden follten. Dabei stellten fich manche Schwierigkeiten heraus, denn dem veremigten Meister fehlte trot seines reichen Benins und seines hohen Beistes mancherlei, mas figurliche Frestodarstellungen von diefer Ausdehnung erfordern; namentlich ging er hinfichtlich der Farbe in seinen Entwürfen über das dem Fresto Mögliche hinaus, und dann mangelte ihm auch in Bezug auf menschliche Formengebung diejenige Sicherheit des Styles, welche erft langjährige lebung in der besonderen Runft verleihen fann. herrlich ift es min zu sehen, daß ein ebenbürtiger Künstler, sich selbst entäußernd, den voraufgegangenen Genoffen erganzt, in feinen Beift und feine Ideen eindringt, dem Gangen das heilige Siegel des hohen Styles aufbrückt und mit den technischen Bedingungen in Ginklang bringt! Go find denn jene Fresten, die ersten öffentlichen überhaupt, welche in Berlin ent= standen, ein schönes Denkmal der geiftigen Gemeinschaft in dem Diosfurenpaar unferer neuen Runft, und zugleich unftreitig das Bedeutendste ber monumentalen Malerei, was Deutschland nach den Münchener Fresten unsers Meisters besitzt. Man mag über Einzelnes in ihrer Ausführung wie in ihrem Gedanken rechten, allein ich glaube, daß würdigere Werke au dieser Stelle und an diesem Bauwert sicher nicht unsere Zeit und vielleicht auch feine andere hätte erzeugen fonnen. Wie hoch Idee und Ausführung stehen, wird gang deutlich, wenn man mit diesen 1848 euthüllten Fresken in der Halle jene tiefer hinein im Treppenhaufe liegenden vergleicht, die auch uach Schinfel's Entwürfen später, jedoch ohne Cornelius Leitung, gemalt wurden, — oder wenn man einen Blick auf jene Neihe kleiner Darstellungen wirft, die nachträglich im Mißverständnisse Schinkel'scher Gedanken durch unzureichende Kräfte angesertigt wurden. Könnte Schinkel diese ketzteren sehen, er würde sich im Grabe hernmdrehen, ebenso wie Cornelius gestannt, als er sie erblickt, und jeder Kunstsrennd sich wundert, daß man diese Machwerke noch nicht wieder herabgeschlagen. Shrt man so das Ansbenken größer Männer und die Verte ihrer Kunst?

Es tamen die Stürme des Jahres 1848. Cornelius hörte die Manonen des 18. März donnern, die das Eingelänte einer neuen Zeit waren, die aber für ihn und seine Thätigkeit zunächst eine traurige Folge haben Denn der begonnene Friedhofsban wurde unterbrochen, und ist seitdem nicht wieder aufgenommen worden. Ein großes Hinderniß hierzu bestand in der allgemeinen Abneigung gegen die bald auftretende firchliche Reaction und in der Meinung, daß man "uns katholisch machen wolle". Die Richtung der damaligen und überhanpt jeder pietistischen Strömung ist freilich naturgemäß nach Rom, aber an entscheidender Stelle trug man sich doch mit auderen Phautomen, als dem, ein protestantisches Bolf fatholisch zu machen. Die öffentliche Meinung war jedoch so. Man widerstrebte deshalb der Aufrichtung eines Riesendomes mit aller Gewalt, da man mit Recht geltend machte, daß eine übermäßig große Kirche mit allerlei bisher nicht gekanntem Schmuck und Ansputz den protestantischen Zwecken und dem protestantischen Gewissen nicht entspräche. Dieser Dom war zuerst als eine gewaltige Bafilifa, dann als ein Auppelban von 400 Jug Sohe beabsichtigt, und man fann sich einen Begriff von den angevordentlichen Berhältniffen des Innern machen, wenn man erwägt, daß bei beiden Planen eine halbfreisförmige Absis von 90 Jug Böhe augenommen war. Gin solcher Riesendom ist für eine protestantische Gemeinde unbranchbar, er ruft die ängstliche Bermuthung einer Entfaltung von äußerlichem Gepränge nothwendig wach, und fordert somit einen sehr lebhaften Widerspruch herans. Dieser hat benn auch nicht gesehlt, und sich leider auch auf die Friedhofsaulage ausgedehnt, da man Dom und Gruft für untrenubar hielt. So liegt denn heute das Ganze als eine Ruine da, und feiner der bisherigen Versuche, den Ban wieder aufzunehmen, ist auch nur dahin gelangt, daß ein einziger Stein hinzugefügt worden wäre. Für denjenigen,

welcher die Geschichte der politischen, firchlichen und geistigen Bewegungen seit 1840 fennt, der einen Blick in den Charafter Friedrich Wilhelm's IV. gethan, und dem die Kunstzustände seit dem Tode dieses Königs nicht ganz fremd sind, — wird auch die Geschichte des nenen Dombanes zu Verlin leicht verständlich sein. Wir müssen auf ein näheres Eingehen in dieselbe verzichten, obwohl es nicht ohne Interesse sein müste, die Schicksale dessienigen Wertes zu erzählen, mit welchem die reifste und höchste Thätigkeit unsers Meisters in so innigem Bezuge steht. Denn auch für den Dom sollte Cornelius noch einen großen Auftrag erhalten.

Nach dem tiefgreifenden Umichlage, der zu Unfang der fünfziger Jahre die Bewegung von 1848 abgelöft hatte, tanchte auch in den Hoffreisen sehr bald wieder der Lieblingsgedanke des Königs auf, und man wirkte für den Neuban des Domes. Wenn man nun auch nicht, wie jeder praftische Bauberr gethan hätte, mit dem Ban selbst begann, so erfreute man fich doch an der Idee, und beschäftigte sich mit der fünstlerischen Husschmückung dieses embryonischen Domes. Ja man gab Aufträge zu Gemälden, mit denen die Kirche geziert werden sollte, und so fiel Cornelius die Aufgabe zu, einen Entwurf für ein großes Fresto in der bereits erwähnten Absis zu bearbeiten. Er unterzog sich derselben willig, allein er glaubte in Berlin ein solches Werk nicht vollenden zu können; hier, wir fönnen es nicht leugnen, konnte nach allem Vorgefallenen nicht der Ort fein, der seine fünftlerische Begeisterung zu befruchten im Stande war. In Rom sprach Alles anders zu ihm, und die Werke Rafael's und Michelangelo's regten ihn tief an. Sein Entichluß, zurückzugehen zu jenen Quellen der Kunft, mußte mit der Annahme diefes Auftrages gugleich feststehen, denn nur in Rom glaubte er ihn ausführen zu können.

.. "Ich möchte dort, wo noch der Geist der großen Männer schwebt, und wirksam schwebt, dort möcht ich in die Schuse auss nene mich begeben." . .

So dachte mit Göthe's Taffo auch unfer Meister und er folgte frei dem Zuge seines sünstlerischen Bewustseins. Nach einer furzen Ersholungsreise, die er im Herbst 1852 nach Süddentschland unternommen, trat er im folgenden Frühjahr in Begleitung seiner Familie die weite

Pilgerfahrt an. In München war wieder das alte Zusammensein, und Cornelius fand Gelegenheit, in Beautwortung eines auf ihn ausgebrachten Trintspruches ein Hoch dem König gudwig zu weihen, und zugleich seiner Stimmung über einzelne der neueren Kunftunternehmungen dort Ausdruck zu geben. Er ichlog: "Bett noch bringe ich ein Percat allen Schacher= juden in der Kunft!" und man wird heute die Bedeutung dieser Worte wohl leichter und richtiger verstehen, als damals, wo man am liebsten Dieje Schacherjuden im Monde juden wollte, mahrend man doch leicht hatte die Goldstücke klingen hören können, um welche fie die göttliche Annst verriethen. In Florenz wurde Cornelius durch ein Umwohlsein einige Reit aufgehalten, erreichte aber dann in guter Gefundheit Rom, wo ihn die Deutschen mit liebe und Begeifterung empfingen, und ihn zur Teier feines Ramens= tages am 29. Juni festlich in ihre Mitte luden. Der Meister überließ fich alfobald feinen Studien und ichon im Frühjahr 1854 meldeten Berichte aus Rom die Bollendung der neuen Composition; ihre Ausführung in Deckfarben nahm ihn dann ausschließlich in Unspruch, bis er im Frühjahr 1856 sein neues Werk als beendigt aus den Sanden geben konnte.

Es ist befaunt, daß dies die Erwartung des Weltgerichtes ist. Diefer farbige Karton ift etwa seiner Bobe nach der zweihundertste Theil von dem beabsichtigten Fresto und natürlich in seiner Breitenausdehnung gradlinig, mahrend das Fresto dem Halbkreife der Absis sich anschließt. Das muß man bei Betrachtung des Werkes im Ange behalten, da die Arummung der Linien eine größere Lebendigkeit, reichere Perspective und eine Freilich hätte man im Großen schlankere Proportion erzengen würde. wieder denselben Uebelstand, der schon bei dem jüngften Gerichte der Lud= wigsfirche erwähnt wurde, daß man nemlich hanshohe Gemälde nicht mehr unmittelbar übersehen und mit einem Male auschauen fann. Fresto würde einen Flächenraum etwa 21/3 Mal jo groß als das Min= chener Bild bedeckt haben! Bier nun im Aleinen läßt fich das Werf als Ganges vortrefflich übersehen, und ba auch die Ausführung im Gingelnen vollkommen durchgebildet ift, fo fonnen wir auf diese Weise die großartige Schöpfung als eine in fich geschloffene und für fich felbst lebende betrachten und genießen. Rur die Aquarellfarben erinnern gunachft, daß es eigentlich eine farbige Borlage für ein Fresto ift, dann weift uns der Gegenstand und die Composition selbst auf einen gewissen Zusammenhang mit einer bestimmten Architeftur und einen bestimmten Zweck hin, und serner müssen wir die bezeichnete Rücksicht auf die Krümmung der Horizontallinien beachten. Endlich jedoch tritt noch als wesentlichstes Moment für die Besurtheilung des Werkes der Umstand hinzu, daß dem Meister die ausdrücksliche Bedingung gestellt wurde, den König sammt seiner Familie auf diesem Bilde anzubringen, und so Friedrich Withelm's IV. bekannten Unsspruch: "Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen!" fünstlerisch zu versewigen. Betrachten wir aber jetzt zuerst den von Cornelius gewählten Stoff.

Gine Erwartung des jüngsten Berichtes! Man follte im Borans meinen, daß dieser Gedanke wenig Sinn haben fonne, da doch der Richter fich anfündigt, er werde so unverhofft kommen, wie der Dieb in der Racht; wenn er aber in so überraschender Plötzlichkeit erscheint, wie fann er da erwartet werden? Dies ift nach den firchlichen Dogmen gewiß folgerichtig und unzweifelhaft, wir muffen also eine Bedeutung auffuchen, die über das Dogma hinausgeht, oder die das Dogma zu einer allgemein menschlichen und ewigen Wahrheit vergeistigt. Haben wir nicht einen Ber-Auch der Tod fommt ja unerwartet und plötzlich wie der Dieb in der Nacht, und sollen wir ihn dennoch nicht jede Stunde erwarten? Ja, unfer ganges Leben foll nur eine ftetige Erwartung des Todes fein, ba es boch, wie Dante fingt, Richts ift als ein Laufen zum Tode bin, un correre alla morte.\*) Unser Ziel ist das Abstreifen des schweren Erdenförpers und die Befreiung unfers unfterblichen Theiles von ihm durch den Tod; denn der Tod ift, wie Sofrates in Platon's Phadon fpricht, Nichts als der Umzug dorthin, Nichts, wie die alten Juder sagten, als der Geburtstag zu einem neuen mahren Leben. Deshalb follten die Menschen sich billigerweise barauf freuen, zum Mindesten aber soll dies Ziel nus immer wie ein Angelpunkt und Pol fest vor Augen stehen, und wir jollen immer annehmen, die gegemwärtige Stunde sei auch unsere letzte:

"Omnem crede diem tibi diluxisse supremum." \*\*)

Berlieren wir den Gedanken, daß unfer Tod jeden Tag eintreten könne,

<sup>\*)</sup> Purgat. XXXIII. 54. \*\*) Hor. Epist. I. 4.

aus dem Gefichte, fo geben wir uns eben einem unwürdigen Leichtfinn bin, denn der Gennf dieses Lebens und die Bernhigung der Seele mit der behaglichen Anstömmlichkeit hier ist trügerijcher Schein. An uns richtet sich dann das Wort des Gleichniffes: "Du Rarr, diese Racht wird man beine Seele von dir fordern; und meg wird es fein, daß du bereitet bist?" Immer bereitet sollen wir sein, die dunkle Pforte zu durchschreiten, und so muß der Gedanke an den Tod, wenn wir jo jagen dürfen, nie aus unfrer Seele fommen, damit, wann er eintritt, wir in frohlichem Gottvertrauen den nächtlichen Pfad mandeln. Sofrates mag uns ein Beispiel sein, dessen letzte Worte waren: "Dem Asklepios sind wir einen Hahn schuldig; bezahlt die Schuld und lagt es nicht unbeachtet," oder aus der Bildersprache der griechischen Mythologie in christliche Ausbrucksweise übertragen, etwa: "Bringet Gott Dank, daß er mich endlich von dem Leibe diejes Todes erlöset." So mögen wir denn die Mahnung dieses herrlichen Weisen und heiligen Mannes, "daß all unser Treiben und Denken auf nichts Anderes gerichtet fein folle, als auf Sterben und Todtsein," als sein edelstes Testament hier auffassen. Aber der Tod an sich ift gleichgültig, was nach ihm ans uns wird, dies ift das Entscheidende und Wesentliche, und deshalb faßt Sofrates auch Sterben und Todtsein in eins zusammen. Denn das ift auch hier die Frage: "Sein oder Richtsein?" Todtfein könnte auch sein ein Richtsein! Wohl meint der lebensmude Samlet: "Sterben - ichlafen - nichts weiter? - es ist ein Biel aufs Innigste zu wünschen!" Und doch auch er war nicht der Mann, die "dunklen Pforten aufzureißen, an denen Zeder gern vorüberschleicht;" ein einziger Gedanke verweht seine Entschlüffe, wie ein falter Wind die Spreu:

"Rur daß die Furcht vor etwas nach dem Tode, das unembedte Land, von deß Bezirktein Wander wiederkehrt, — den Willen irrt."

Es ist so Etwas im Menschen, das man Gewissen neunt, und das über Kurz oder Lang doch bei Zedem einmal zum Sprechen kommt. Die Gesammtidee aber der menschlichen Gewissenstände tleidet sich künstlerisch, wie wir schon sahen (S. 132), in die Vorstellung vom jüngsten Gericht. Die Stimme unsres Gewissens allein, die über den Tod hinweg in die Ewigfeit zu nus redet, schallt deshalb der Posaune des jüngsten Tages vorans, greift dem Spruche des Weltrichters vor, und giebt uns eine Ahmung unfrer Zufunft. Wenn wir also streng unterscheiden, so leben wir eigentzlich nicht in der steten Erwartung des Todes, sondern vielnicht des Zusstandes nach dem Tode, und für diesen besitzen wir allein in anserm Gewissen einen sicheren Maßstab. (Vergl. auch Beischriften Ar. 12.)

Will aber die Kunft diesen ernsten und großen Gegenstand behandeln, und will sie diejenige Idee anschaulich machen, welche die nie ruhende Bealeiterin des Menichen ift, so muß sie aus dem subjectiven Gefühl des Einzelnen, wie ans der objectiven Abstraction der Philosophie übergeben zu der concreten Gestaltung dieser Gedanken, wie die Schrift fie giebt. Bisher hatte die Runft in diesem Falle das jüngste Gericht dargestellt; allein wir muffen zugeben, daß in einem folchen Bilbe doch ein anderer Sinn liegt, als wie wir ihn uns hier denken. Das Gericht als eine fünftlerisch gestaltete Thatsache ist etwas anderes, und wir haben bier schon versucht, uns über die Bedeutung folder Gemälde zu verständigen. dem wir aber immerdar bereit uns halten, durch den Tod in die Ewigkeit einzugehen, leben wir doch nicht dem Gericht als der vollendeten Thatfache gegenüber, sondern wir leben in seiner Erwartung. Was heißt dies also anders, als wir leben in der Erwartung des Todes? Der Tod ist unr. da er lediglich das Ereignif der Bermittelung ift, aus der Ideenkette geftrichen, und der Beift greift über ihn hinans in die fernfte Zutunft. Db= gleich unn freilich die Erwartung des Gerichtes, um in dieser Gleichnißsprache zu bleiben, eigentlich nur in unserer Seele als nie raftendes Lebensprinzip unsichtbar wirft, so hat dennoch auch die Aunst ein Recht auf diese hohe Idee. Was die Darstellungen des Weltgerichtes bereits handgreiflich vor Angen bringen, die Scheidung der Sceligen und Berdaminten, muß in der Erwartung des großen Ereignisses folgerichtig fehlen, aber es nung im Herzen des Beschaners durch den Ruf seines Gewiffens widerflingen. Deshalb wird die Erwartung naturgemäß milder und geistiger erscheinen, als das Gericht selbst, ja fie wird in weit erhöhterem Mage, als dieses, Gleichniß sein mussen; von ihr gelten in unbedingt zutreffendem Sinne Schiller's Worte: "Was sich nie und nirgend hat begeben, das allein veraltet nie." Die Erwartung des Gerichtes ist eine ununterbrochene, ewig dauernde und doch nie zur Thatsache werdende; denn würde sie, die Erwartung, selbst buchstäblich verwirklichte Thatsache, so müßte sie ihren reineren und edleren Sinn gänzlich versieren, und geriethe in Widerspruch mit den Verheißungen der Schrift, der ja doch die Kunst die Form zur Sinkleidung sener Erwortung wiederum entschnen muß. Wir werden also zur geistigsten Auffassung nothwendig hingesührt, und sehen das christliche Togma plötzlich erweitert und der Kunst eine nene Bahn eröffnet. Aber dies ist Alles nur möglich in der lebendigen Berarbeitung des Geistes, welcher in den heiligen Büchern ruht, und in der entschiedenen Lossagung von dem tödtenden Buchstaben. Geht der menschliche Tried zu schaffen und zu bilden auf diesem Wege mit philossophischer Sicherheit weiter, so muß die christliche Kunst gegenständlich mehr und mehr, allgemein und allgemeiner eine wahrhaft und im ebelsten Verstande menschliche werden.

Indem Cornelius nun diese Idee ergriff, blieb er innerhalb des geis stigen Kreises, den er durch seine Entwürfe für die Königsgruft beschrieben. Was hier mit aller Ansführlichkeit in der großen Bilderfolge ergählt wird, ift dort in einen einzigen Buftand übertragen, - hier eine Reihe von Parstellungen, über die das Ange fortschreitend sich bewegt, dort der in sich geschlossene, ewig erneute Augenblick, - hier das Weschen der Greignisse in der Zeit, in Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft, dort die Boltendung des nie Weschehenden anger aller Zeit, des immerwährenden Zustandes in der Emigkeit. Die Hallen des Friedhofes, der vor der Königs= gruft an den Dom gelehnt angeordnet ift, follen auch den Gintritt in die Rirche felbst vermitteln, und bereiten jo auch durch die Darstellungen au ihren Banden auf eine Ericheinung vor, die der Kirchenbesucher unn in der großen Rijche wie ein Altarbild vor fich fieht. Es ift, wenn man will, dieselbe 3dee in anderer Modification; das eine Mal ericheint fie in rein hiftorifcher Form, das andere Mal in geheinmisvoll vifionärer. In dem Friedhofe ist fie thatsächlich entwickelt nach den Erzählungen und Berheißungen des neuen Testamentes, in der Altarnische ist sie in freiem Beiste vollendet unter Zugrundlegung der driftlichen Glanbenslehre nach den fünft= lerischen Traditionen der Kirche. In beiden Gallen aber ift die dichterische Auffassung und die philosophische Tiefe bei dem Kingtler eine gleich große

und edle. Bu den verschiedenen Auffassungen aber mußten ihn die verichiedenen Räumlichkeiten mit ihren verschiedenen Zwecken bestimmen: dort der geöffnete Periftyl mit seinen Umgängen und ohne jede gottesdienstliche Benutung, - hier ber geschloffene Dombau mit den festen Sitplätzen und seinem firchlichen Zweck. Jenes forderte Cornelius zum Aufgeben, dies zum Aneignen der firchlichen Tradition auf; indem er das letztere aber that, mußte er unbewußt zur Weise der katholischen Knust zurückkehren, denn driftliche Runft im firchlichen Sinne ift nur auf fatholischer Grundlage zu denken. \*) Deshalb war es natürlich, daß, wie wir schon ans benteten, die Friedhofsentwürfe den Schein eines protestantischen Charafters und dagegen, wie noch weiter zu bemerken sein wird, die Altarcomposition den Schein eines fatholischen Charafters annahmen. Dem Wesen der Sache gegenüber ift beides Schein; aber es beweift augenfällig, mit welcher von jedem Zweifel unberührten Sicherheit des Glaubens Cornelius den driftlichen Stoff beherricht, und wie er je und bem Bestimmungsorte und dem Zweck seiner Werke unerschöpflich ift in den reichsten und vielseitigften Geftaltungen eines Gedankens. Im numittelbarften erinnert die Erwartung des Weltgerichtes an das Mittelbild der Offenbarungswand, wo das Gleichniß der Jungfrauen dargestellt ift. Dies war, hineingesetzt zwischen größtes Leiden und höchste Hoffnung, eine Mahnung zu wachen und die Mamme der Liebe zu pflegen. Auch hier ertönt von Renem derselbe Ruf: "Wachet! Sehet zu, wachet und betet, denn ihr wiffet uicht, wann es Zeit ift," und erneuert fich ftets eindringlicher: "So wachet nun, denn ihr wiffet nicht, wann der Herr kommt, ob er kommt am Abend, oder zu Mitternacht, oder um den Hahnenschrei, oder des Morgens; auf daß er nicht schnell komme, und finde euch schlasend. Was ich aber euch jage, jage ich allen: Bachet!" \*\*)

Wie hat unn Cornelius die Idee der Erwartung des Weltgerichtes, die meines Wiffens vor ihm niemals ein Maler behandelt hat, fünstlerisch durchsgesichrt? Die bereits erwähnte Bedingung nöthigte ihn, den König und deffen Haus auf dem Gemälde darzustellen, und so erblicken wir auf der Erde zu

<sup>\*)</sup> Bergl. hier S. 118 n. m. "Grundriß d. bild. K." S. 278.

<sup>\*\*)</sup> Martus 13, 33. 35—37.

unterst im Bilde, rechts und sinks von einem einsachen Altar gruppirt, die Herrscherfamtlie und ihre Begleiter, wie sie sich im Geiste erheben und den über ihnen dargestellten Vorgang gleichsam wie eine Bisson schauen. Zwar ist dies, nemlich die Schauenden und die Bisson, nicht so unbedingt streng geschieden, wie es in Rasael's Disputa und noch mehr in Dürer's Dreizfaltigkeit geschehen ist, da hier von Oben herab seitwärts durch Engel eine Verbindung mit den Altargruppen hergestellt ist, allein diese liegt zu sehr in der Composition und den Bedingungen des vissonären Gegenstandes selbst, als daß man meinen könnte, der Unterschied zwischen Himmel und Erde seit hier verwischt. Vielmehr giebt diese Verbindung mur die unmittelbarste Anschaung von der Einwirfung des Himmels auf die Menschen, der ihnen stets seine Voten zu Freude und Veid, zu Heil und Errettung sendet.

In der Bifion felbst bildet Christus den Mittelpnuft. Er thront in ernster und gewaltiger Hobeit auf den vier Symbolen des Ewig-Lebendigen, nmgeben von einer himmlischen Glorie, seine beiden Sande erhebt er in gleicher Liebe nach beiden Seiten bin jegneud. Maria zu feiner Rechten verehrt ihn demüthig flehend, Johannes der Berfünder zu seiner ginken weift prophetisch auf ihn, als die Onelle alles Beiles, bin. Die gange übrige Unordnung ist streng symmetrisch und architektonisch auf Wolkenschichten gemacht, so daß die Composition in übersichtlichster Alarheit sich darbietet. Gang oben in der Mitte find die Engel mit den Marterwertzeugen, tiefer rechts und links bringen die Aeltesten der Offenbarung (IV. 4, 10, 11.) dem Beilande ihre Kronen dar und stimmen in den Lobgesang der vier Lebendigen ein. Ann tritt in der Mitte die Glorie mit Chriftus, Maria und Johannes hinzu. Bu beiden Seiten von diefer fiten in zwei Reihen, höher die Martyrer und Befenner, tiefer die Apostel und Erzväter. Unter der Glorie ruben in der Mitte die Engel, zuerft der sibnllenartig Geheimnisvolle mit dem Buche des Lebens, dann gu feinen Seiten die machterartig Aufpaffenden mit den Pofannen. In größerer Breite gieht fich unter diefen Engeln die Gruppe der Kirchenväter und Huachoreten bin, jo daß rechts und links von diefer nur ein ichmalerer Raum bleibt, von dem aus die Engel fich zur Erde bewegen und von ihr aufsteigen. Nechts schreitet Michael mit dem Schwerte herunter, ibm vorauf mandelt der Engel des Gerichts mit ber Baage, und ichon auf der Erde wenden fich vier Engel, die fich in eine

Gruppe von Dreien und einen Einzelnen sondern, zu den Menschen. Jene drei bringen ihnen die Dornenkrone, das Zeichen irdischer Leiden, aber sie gewähren auch nach überstandenem Leiden innern Frieden, als dessen Symsbol hier der Delzweig erscheint; endlich ader reichen sie dem vollendeten Erdenpilger die Palme der Seeligkeit. Diesen drei Engeln mit Dornenskrone, Delzweig und Palme vorans nähert sich der Einzelne mehr der Altargruppe, und giebt sich als ein Bermittler zu erkennen durch das Füllshorn mit Aehren und Tranben, das er trägt, und das hier an das Abendmahl, das Sakrament der Erksjung, erinnert. Auf der andern Seite entsprechen diesen Engeln, die somit das Wirken der Borsehung zu den Menschen im Leben und bis zum Gericht vertreten, andere, die vor der Schlange der Berführung Schutz gewähren, die auf die guten Werke und das reine Streben achten, und selbst schon die Geängstigten hinaufretten in die seelige Rähe Gottes.

Dieje flüchtigen Andentungen der Art und Beije, wie Cornelins fein Werf aufgebaut hat, muffen genügen; es ließe fich, wollte man das vom Meister Gegebene nach allen Richtungen hin durchsprechen, allein über dies Bild ein gauzes Buch schreiben. Die Frage ift hier für uns jetzt die, ob die Darstellung so schlagend und muzweifelhaft ift, daß der Stoff in erichöpfender Weise zur Auschauung gelangt? Ich meine, dies ist der Fall. Denn wer die Bibel einigermaßen kennt und der Kunft nicht gang fremd ift, muß hier sofort sehen, welchen Gegenstand er vor sich hat. Oben der Beiland der Belt in feierlicher Große, umgeben von den Zeichen seines Erlösungswertes, von seinen Berfündern und Rachfolgern, verehrt durch die Schaaren der gottesfürchtigen Männer des alten und nenen Bundes und der frühesten driftlichen Zeiten. Dies zwar konnte noch irgend eine andere Bedeutung haben, allein die Engel mit Buch und Pojannen nehmen jede Unflarheit, und vollends die Engel der Auferstehung und des Gerichtes, wie sie herabschreiten, beseitigen jede Spur von Zweisel. Wir sehen unmittelbar: hier ift Chriftus in der Fülle seiner Macht über die Seelen und Gemiffen, hier ift er in der Herrtichkeit des himmels, und eine Bewegung seiner Sand fordert Lebendige und Todte vor seinen Richterstuhl. Beder Beschaner des Werkes stelle sich im Beifte vor diesen Richterstuhl, und es bedarf der Handbewegung des Richters nicht; spricht fein Gewiffen

das Wort der Liebe lebeudig zu ihm, find auch die Sugel schon bereit, die seine Seele, wie hier die Beangstigten, erheben zu reineren Ephären. Und ift sein Gewissen nicht bereitet, so ist ihm hier Hoffnung und ganterung nicht abgeschnitten; feine Tenfel zerren seine unfterbliche Seele in die ewige Fenerpein. Ift diese Bedeutung, diese Stimmung im Bergen des Beschauers die vom Meister gewollte und beabsichtigte, so müssen wir sie im Ausdruck der Menschen, die er als Bertreter der Menschheit hier gezeichnet hat, wiederfinden. Kann aber Jemand würdiger sein, hier die Menschheit zu vertreten als ein mächtiger Herrscher mit seinem Hause, welcher die irdische Größe als eine nichtige erfennend, nur ein Mensch sein will! Bor Gott sind ja alle Menschen gleich, und so muß denn auch hier der König trotz seines Purpurmantels als ein armer Sünder die Gnade des Himmels, das ewige Erbarmen der Liebe anrufen. Dies ift es, und dies ift die einzig mögliche Stimmung, die wir in der Erwartung des Todes oder des Gerichtes empfinden fonnen: Demuthiges Erkennen unserer Armseeligkeit und zuversichtliches Hoffen auf die allum= faffende Liebe. Mur diefer Ginen Stimmung, in der fich alle Menichen begegnen sollen, hat Cornelins Ramm gegeben, und mit vollem Recht. Einige Benrtheiler des Werfes haben zwar getadelt, daß er nicht die gange Stufenfolge der Stimmungen von der Seeligkeit bis gur Bergweiflung in einer die Herricherfamilie umgebenden Volksmenge entwickelt: fie verkennen gänzlich den Geist des Gegenstandes. Mögen diese verschieden= ften Empfindungen die Beschauer haben, der mahrhaft fromme und edle Menich, was wurde felbst ein solcher im gunftigften Galle fagen konnen, als: "Ich bin selbst leidlich tugendhaft; — dennoch fönnt ich mich solcher Dinge auflagen, daß es beffer ware, meine Mintter hatte mich nicht geboren."\*) Da er aber doch nun einmal geboren ist, wird er seine Gedanken immer wieder in dem alten Spruche zusammenfassen: "Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch feine Angen nicht aufheben gen himmel, jonbern schling an feine Bruft und sprach: Gott fei mir Sünder guädig!" So and jehen wir in den schanenden und verehrenden Menschen diese Stimmung vorwiegend betout; eine Entfaltung bramatischer Lebendigkeit

<sup>\*)</sup> Chatespeare, Samlet III., I.

ware an dieser Stelle sehr unschiedlich gewesen. Was aber den Vorwurf betrifft, daß nicht eine Bolksmenge anwesend sei, so scheint mir, daß die gegebene äußere Bedingung, nicht wohl glücklicher mit dem wesentlichen Erforderniß des Gegenstandes in jo vollen Ginklang gejetzt werden fonnte. Der König mit seinem Bause und seinen Begleitern vertritt in fehr geeigneter Beije, als eine sichtbare Spitze der Menschheit, dieje, die doch auf folchem Bilde nie in corpore versammelt sein tann, sondern eben immer vertreten sein muß. Zudem erscheint der Herrscher hier auch als Stifter, welchem nach alter Aunsttradition mit seiner Familie ein Platz auf dem Gemälde gebührt. Wenn ich dies fage, bin ich überzeugt, die Wahrheit einfach und bündig auszusprechen, jo daß jeder Lefer beistimmen nuß, und ich fürchte somit die Unflage einer neupreußischen Gesinnungstüchtigkeit nicht, weil sie eben nur der Unverstand erheben könnte. Auch steht ja dem Bedanken keinesweges irgend Etwas entgegen, daß diese Bertreter ber Menschheit auf jenem großen Todtenfelde des jüngsten Tages sich ver= jammeln, aus dem die Anferstehenden hervorgehen sollen, daß der Künstler also die Scene auf den Schauplatz hin verlegt habe, von dem Klopftock ausruft:

"D Teld vom Aufang bis, wo fie untergeht, der Connen lette, heiliger Todter voll!"

Durch eine solche Annahme wird aber erft recht der oben erwähnte Bor- wurf hinfällig.

Es ist also in der Darstellung selbst Richts für die Ewigkeit entschieden: die Menschen erscheinen alle als gleich erbarmungswerthe Sünder, jeder trägt sein Geschief in eigener Brust. Niemand urtheilt: der ist seelig, jener verdammt; Alle sprechen das große Bekenntniß aus, daß sie Alle Nichts sind, daß sie Alle Alles von der göttlichen Liebe hoffen. Damit ist der Gedauke des Weltgerichtes erhoben zu dem der Welterslösung, und die Darstellung des Heilandes als des ewigen Richters ist durchaus zu einem Gleichniß sür den ewigen Zustand der Menscheit gesworden. Zede Stunde steigen die Engel mit Schwert und Bage hersnieder und sprechen jedem Einzelnen in seinem Gewissen sien Urtheil, jeden Augenblief rettet die ewige Liebe gequälte Menschen aus der Noth und

Keindlichkeit des Lebens, die sie ihnen als Zuchtmittel zu ihrer Länterung auferlegte. Bir feben alfo bier, den alten Darftellungen des Gerichtes gegenüber, diesetbe 3dee mit dem Geifte edler Meuschlichkeit und gebildeter Zeiten versöhnt, seben sie aus der verheißenen bestimmten Thatsache hinübergeleitet in den ewig danernden Zustand. Damit ift ein ungehenrer Fortschritt errungen, denn wir überzengten uns ja oben schon, daß die Bilder des jüngften Gerichts - abgesehen von der historischen Betrachtung derselben - mit den Befferen unfres Jahrhunderts in wahrhaft und lebendig geistigem Wechselverfehr nicht mehr stehen; hier aber mussen wir bekennen, ist Cornelins in der tieffinnigen Weiterbildung des Stoffes feiner Zeit voransgeeilt. Wie milde, verföhnend und von reiner Andacht erfüllt find die Bestalten, die er hier geschaffen. Da ift fein Mißtlang, feine Bolle, fein Tenfel, feine Abschneidung der Boffnung auf die göttliche Gnade und feine Aussicht in ein ewiges Elend, bei deffen Anschauen wir wünschen müßten, nie geboren zu fein. Ba, wie könnte selbst ein, von echter und reiner Liebe gang erfüllter, Menfch die Seligfeit ertragen, wenn er auch nur einen seiner Brüder leidend, für alle Ewigkeiten leidend Er murde lieber mit diesem Ginen die Bolle theilen, als mit den andern Allen den Himmel. Dhue jeglichen folden Miftlang vereinigen fich hier nun himmel und Erde, ihrem Beilande in ernster Auschauung sich hinzugeben, und im Gefühle eigener Unwürdigkeit ihr Seil gang von feiner freien göttlichen Liebe gn erwarten. Ift es nicht eine That, folch eine Bahn der Runft eröffnet zu haben? ift es nicht die That eines Genins. in jo großartiger Weife, in jo veredelter Bedeutung den Kreis fünftlerifcher Stoffe erweitert, und zugleich diesen neuen Stoff nun auch in einem unsterblichen Meisterwerte dargestellt zu haben? Ja, Cornelins hat hier ein Werk gegeben, daß geistig vielleicht höher steht, als Alles was er fonst geschaffen, da es die Gegensate, wie fie noch in der Offenbarungswand des Domhojes, wenn auch überans gemildert, dennoch fich zeigten, auflöst in das Bekenntniß gelänterter Frommigfeit: Gott fei mir Gunder gnädig! Welch ein geistiger Fortgang ist es aber von dem jüngften Gerichte der Yndwigsfirche zu diesem Werte!

Es fann sein, daß ber Meister, indem er dieses sein hohes Wert bachte und schuf, lediglich auf dem positiven Boden seiner Kirche stand,

und daß Gedanken, wie die zuletzt hier von uns angedeuteten, nicht in feiner Seele flar und bewußt fich bewegten. Trothem aber halten wir dieselben aufrecht, weil sie mit fauter Stimme entschieden und zweifellos aus dem Werte zu uns sprechen. Denn jedes echte und große Kunstwerf ift eine Offenbarung, und grade der geweihte Genius schafft aus dem Urquell des Beistes. Run weiß ich aber mit unaufechtbarer Sicherheit, wie, gleich bei andern großen Meistern, so and besonders bei Cornelins selbst der Fall eingetreten und wiedergefehrt ift, daß er geschaffen und geschaffen, und als das Werf Geftalt vor feinen Angen angenommen, erft geschaut, was denn eigentlich sein Genins gewollt und erzengt. Hier nun, bei der Erwartung des Gerichtes würde diese Betrachtung nur zu dem Schlusse führen, daß eben unabweisbar allen Menschen gemeinsame, ewige Ideen in den driftlichen Stoffen liegen, und daß, wenn man auch nur die Stoffe rein positiv behandelt, dennoch guletzt die Ideen durchdringen. Dies aber fann Niemanden überraschen, der sich unfre Erörterung zurückruft, wie christliche Malerei ohne positiven Glauben erfahrungsmäßig bis jett vollkommen nicht möglich war. Das Verhältniß ist so einfach und schlagend, denn die Allgemeingültigfeit und Ewigfeit der höchsten Aunstwerke, ob sie zwar grade durchweg aus dem Positiven hervorgegangen sind, beruht dennoch lediglich in ihren ewigen unerschöpflichen Ideen. Phidias glaubte an die Götter, die er bildete, Rafael betete ficher zur allerheiligsten Mutter Gottes, und trotzem find die Werfe des Parthenous und die fixtinische Madonna uns, die wir weder die Athene noch die Maria anrufen, immer= dar Schöpfungen, welche uns das Gdelfte und Reinfte, das Göttliche und Ewige verfünden. Wer aber magte nus glauben zu machen, daß Rafael alles das, was wir beim Anschanen seiner unsterblichen Himmelskönigin empfinden und denten, selbst in der Seete bewußt empfunden und gedacht "Ja - jagt Alfred Rethel\*), begeisterungsvoll hingeriffen von dem Eindruck der Sixtina - ja, er muß eine Art von Bifion gehabt haben, denn das Gange ift glübend marm aus der Seele ohne Abfühlung durch Vorftudien und bei ganglichem Vergeffen der Außenwelt hingemalt, vielleicht ihm felbit unbegreiflich." Cornelins wird fich deshalb wie alle

<sup>\*) 28.</sup> Mütler v. R., Rethel. Leipzig 1861. G. 107.

großen Künftser anch hier gefallen sassen, daß man dem Geiste, wie er sich in seinen Werken offenbart, mit den geistigen Mitteln unsver Zeit nachzeht, und daß das Wort, welches die Gedanken eines andern Menschen über solch ein Werk ausspricht, von ihm sethst vielleicht hie und da disher noch nicht so ausgesprochen, ja selbst gedacht war. Schon in dem Ausbau erster und höchster Meisterwerke walten tief geheime, oft dem Künstler selbst undekannte Gesetze\*), um wie viel mehr muß nicht die Idee eine tief innere Offenbarung sein! Da wir nun aber hier von einer undewußten göttlichen Offenbarung im Künstler sprechen, und wir den Gegensatz zwischen Idee im Geiste und positiver Gestatt im geben unterscheiden, so mag eine andre Vetrachtung hier sogleich angeknüpft werden.

Es ist nämlich ein Punkt in dem Bilde, der uns Protestanten infofern nothwendig Bedenken erregt, als die Composition als Fresto die Alltarnische einer protestantischen Lirche, der Hauptfirche in der Hauptstadt des Protestantismus, schmücken sollte. Deufen wir das Gemälde 90 Auß hoch in den vielfarbigen reichen Gestaltungen, und stellen wir es uns, als ware es in dem großen Dome nun vollendet, vor unser inneres Auge, so fönnen wir uns nicht verhehlen, daß es manchertei enthalte, wofür einer protestantischen Gemeinde unleugbar stets das Verständniß sehlen wird. Zwar entgegnet man: "Bas ift es denn; die Gestalten der Bibel gelten doch auch den Protestanten, und auf die Kirchenväter beruft ihr ench ja and); was wollt ihr also?" und wir fönnen hierauf nichts erwidern, denn das Gefagte hat feine Richtigkeit, allein die Sache liegt anders. Cornelins hat nur Personen der Bibel und der ältesten Rirche gewählt, so daß Niemand auf dem Bilde ift, der in neuerem Sinne fatholisch genannt werden müßte, Riemand, der an fich dem Protestanten einen Gewissens= anftoß gabe, wie dies mancher Beilige der späteren Lirche thun murde. Ich will auch auf die geiftliche Tracht des frommen Papites Gregor, des heiligen Hieronymus n. a. feinen Werth legen, obwohl diese Tracht der heute in der römischen Kirche üblichen wahrscheinlich näher steht, als der historisch richtigen, und Manchem so doch vielleicht einen Austoß oder Alergernik geben könnte. Allein die hauptfächlichste Schwierigkeit liegt

<sup>\*)</sup> S. d. Berf. Grundriß a a. D. Abschnitt VII.

barin, daß dem Protestanten der Sinn ganglich abgeht für diese geiftliche Rangordnung, diese abgestufte, himmlisch = firchliche Gesellschaft. Katholik leitet die Kirche mit ihrer Hierarchie durch Tradition unmittelbar von Chrifto her; das Händeauflegen und Weihen, durch welches die Apostel weiheten, hat sich von Stufe zu Stufen fortgesetzt bis beute, wo durch die Priefterweihe der Mensch noch einer besonderen Gabe theilhaftig wird. Wir bestreiten dies bekanntlich und betrachten das Ganze rein historisch. Deshalb mürden mir es lieber sehen, wenn nur Gestalten ber Bibel Christum umgeben würden, denn für diese haben wir ein mehr unmittelbares Berständniß, welches uns für die Kirchenväter. Unachoreten und heiligen Es fann une nicht helfen, daß man une vorhält, diese Bischöfe fehlt. gehören nus ebenso an, wie den Katholifen, denn wir haben feinen lebendigen Sinn für fie; fie find uns lediglich Personen der Kirchengeschichte ohne innere Beziehung zu nufren religiöfen Gefühlen. Dennoch läßt fich nicht längnen, daß Bertreter der sichtbaren Kirche an der Stelle, wo Cornelius sie im Bilde augeordnet hat, sehr an ihrem Platze find, und wenn wir nun solche zugeben wollen, so können wir nur jene Männer der ältesten Kirche wählen; Reformatoren würden in foldem idealen Zusammenhange eben fo wenig an ihrem Orte fein, wie Jesniten. Judem Cornelins also jene Gestalten anwendete, handelte er weniger im fatholischen als im altdrist= lichen Sinne; da fie aber uns nun fo fremd erscheinen, lernen wir deutlich erkennen, daß die Reformation mehr als man von gewiffer Seite gern zugestehen will, den Entwickelungsfaden der mittelalterlichen Kirche scharf nud unanknüpfbar abgeschnitten bat, und daß der fatholische Maler gegen den protestantischen ungleich gimftiger gestellt ift. Dies letztere haben wir schou erörtert, und bringen hier nur ein neues Beweisstück hinzu, freilich auch mit dem erneuten Bemerken, daß weder die Confession je den Künstler macht, noch daß solche Unfgaben nicht auch ohne confessionellen Beisatz zu lösen feien. Ja, wenn wir es ftreng nehmen, hat Cornelins diese Anfgabe ja schon ohne einen solchen gelöst, da das uns als fatholisch Erscheinende nicht sowohl katholisch als altchristlich ist. Wie sehr aber dieser katholische Unftrich um Schein ift, wie fehr er von der Richtung der neukatholischen Runft und dem Altramontanismus entfernt ift, lehrt ein Blick in den Geist des Werfes, in jene edle Verflärung einer positiven Glanbenslehre

zu allgemeinster und edelster Menschlichkeit, wie wir dies schon besprochen Der Katholicismus, gegen welchen wir protestiren, und der übrigens nicht bloß in Rom, sondern auch in Wittenberg sich findet, haftet ängerlich an Buchstaben und Form, statt lebendig und frei im Weiste zu wirken; wenn er aber im Geifte, uns allen voranschreitend, weiterbildet, jo werden wir ihm frendig folgen, denn er ift dann unfer Frennd. Und daß es Männer in jener großen Kirche giebt, die jo handeln, sehen wir in dem Werte des Cornelius. Preisen wir uns deshalb glücklich, daß aus allerlei Glauben Menschen erstehen, denen der Geist und die Liebe mehr gelten als der Buchstabe und das Dogma. Wir fonnen also vom unparteiischen Standpuntte aus gegen dies Werf unfres Meifters in Bezug auf unfer religiöses oder driftliches Gewiffen schlechterdings nichts einwenden, aber bie Zeiten gestatten uns diesen unparteiischen Standpunft nicht; wir find Partei und entschiedene Partei in firchlichen Dingen. Deshalb murbe ich 3. B., wenn man mich um meine Meinung fragte, ob der Entwurf als Fresto in einer protestantischen Lirche ausgeführt werden solle, mit Rein ftimmen; und bennoch wurde ich fehr erfreut fein, einen guten Stich beffelben zum täglichen Gennf in meinem Zimmer anfhangen zu fönnen. Dies lenchtet von selbst ein, und ift das nämliche wie bei der Disputa, ber Sixting und jo vielen andern Werfen, deren Stiche wir in unjeren Wohnungen aufhängen, und die in nufere Lirchen zu bringen, doch Miemandem einfüllt. Die Gründe, welche mit diefer eigenthümlichen Doppelseitigkeit zusammenhängen, sind zahlreich und verzweigt; die wesentlichsten derfelben liegen aber, wie gejagt, nicht in uns und im Rerne der Sache, fondern in unserem Gegensatz gegen die römische Sierarchie und ihre Forderung absoluter Antorität. Schlimm genng, daß wir deshalb noch Partei fein müffen, und daß das an fich Gute und Echone manches Mal darunter leidet. Denn noch streiten und entzweien sich ja immer die Menschen mit Leidenschaft, auf welcher Seite, in welcher Rirche, bei welcher Religion bas Rechte und die Wahrheit seien; doch "es fommt die Zeit, daß ihr weder auf diefem Berge noch zu Zernfalem — weber in Wittenberg noch gu Rom - werdet den Bater anbeten." Mur "der Geift und die Wahrheit" im Ginzelnen, nicht das ängerliche Befenntnig bestimmen das Berhältnig des Menschen zu Gott, der ja "ein Geist ist", und dessen "Reich nicht

fommt mit änßerlichen Geberden; man wird auch nicht sagen: Siehe hier oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch."\*) Wie weit sind wir aber mit unseren confessionellen Erbärmlichkeiten und tirchlichen Aleinlichkeiten immer noch von dieser Größe und dieser Veredlung des Menschums entsernt!

Wir haben jetzt noch einen Bliek auf die rein fünftlerische Seite des Werfes zu thun. Die Composition stellt sich in jener seierlichen Architeftonif dar, die man von jeher als das höchste in der Monumentalmalerei auerkannt hat. Gin organischer Aufban mit bestimmtem Mittel= punkt und großartiger Gliederung foll sich das Ganze erheben. es denn schwierig, daß die Symmetrie nicht steif und die Gliederung nicht willfürlich erscheine, vielmehr daß Alles des heiteren Ernstes fünstlerischer Freiheit nicht entbehre. Solche Werke, wenn fie wirklich vollendet find, setzen den mächtigsten Genius vorans, der mit Lust die Rühnheit und Gewalt seiner Phantafie an die strengen Linien eines solchen symmetrischen Hufbanes feffelt, und in der Anordnung diefes Aufbanes das, nur wenigen Künftlern als Naturgabe beschiedene, unübertrefflich sichere Gefühl für Proportionalität und Eurhythmie verräth. Die Kunftgeschichte neunt nur wenige von derartigen Malereien, aber diese wenigen rechnet sie dem Röstlichsten bei. Denn wer halt Rafael's Disputa nicht in ihrer Urt für unvergleichlich, und wer nicht Dürer's Preifaltigkeit für unnachahmlich! Ein verwandtes Werk ift Cornelius Erwartung des Weltgerichts. ftelle es jenen beiden Schöpfungen unbedenklich an die Seite, und fürchte die Einwürfe hiergegen nicht, da zu einem Urtheil doch vor Allem ein treues Gindringen in die Sache gehört. Wie aber die Disputa und die Dreifaltigkeit nur einen bevorzugten Kreis von Freunden um sich sammeln, so wird auch die Erwartung des Weltgerichtes ihre Verehrer nicht nach Millionen gablen dürfen. Wenn aber dennoch nun fich Sprecher finden, die ein Durchschnittsurtheil von verständniflosen Millionen abgeben: was follen wir da fagen? Ift es nicht beffer, dann wie Cordelia zu lieben und zu schweigen, als Bersuche zu wagen, die denen gleichen, wenn man einen Blindgeborenen die Farbe empfinden lehren will! Die Composition

<sup>\*) 30</sup>h. IV. 21. 24. Inc. XVII. 20. 21.

hat ihren Mittelpunft in Chriftus, der in größerer Gestalt und feierlicher Hoheit als der feste unbewegliche Kern sich darstellt, und der zudem noch durch den Goldgrund und die Glorie auch äußerlich gewaltig hervortritt. Er allein thront in diesem lichten Kreife, die anderen Figuren schweben im blanen Aether auf luftigen Wolken, und fo ichon ift die flarfte Scheidung erzielt. Maria und Johannes, nach dem Borbilde ber alten Weltgerichte geordnet, weuden sich von außen nur in die Glorie hinein, und verbinden diese zugleich mit den beiden Reihen der Marthrer und Apostel, die von ihren Hänptern und Füßen aus nach rechts und links fich zum Bilbrande hin erstrecken. Unch barüber neigen sich die Aeltesten gegen den Beiland in tiefer Demuth, und gar erft die Engel mit seinen Leidenswerfzengen stehen im engen Bezuge zu ihm. Die Engelgruppe unter der Gtorie horcht auf den Wint des Richters, und die Kirchenväter giehen sich unmittelbar darunter als nothwendiges breites Schlufglied bin, mahrend die auf- und absteigenden Engel den Organismus der Composition bis auf die Erde fortsetzen, wo Alles sich in Anschauung und Betrachtung zu Christo erhebt. Bon ihm geht Alles ans, zu ihm geht Alles hin, fo daß ein Gefüge entsteht, in dem jeder Einzelne mit dem Apostel sprechen könnte: "Laffet uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stüden an dem, der das haupt ift, Chriftus; aus welchem der gange Leib zusammengefüget, und ein Glied am anderen hanget durch alle Geleuke." \*) So ist es wirklich in diesem Bilde, es ist ein solcher organisch gegliederter Ban mit seinem Mittelpuntt und seinen Flügeln, der bei allem Reichthum übersichtlich, bei aller Fülle flar ist; und die einzelneu Theile wiederum klingen zum Ganzen zusammen in reiner Harmonie, wenn auch nicht in dieser geschlossenen Ginfachheit wie bei Rafael und Dürer, so doch in edelster Mannigfaltigkeit und in einheitlichster Nothwendigkeit. Wer etwa meint, in solcher Composition allein läge nicht schon die schwerste Aunst, der versiche doch, sich oder andere, im Entwerfen verwandter Gegenftände, -- und er wird beschämt den Bleiftift aus den Sänden fatten fehen.

Daß Cornelius neben der Composition seine alte Meisterschaft in

<sup>\*)</sup> Cphefer 4, 15. 16.

Riegel, Corneline.

der Unordnung und Gliederung der einzelnen Gruppen in fich wiederum glängend bewährt hat, bedarf kann der Erwähnung. Aber wir erkennen in ben einzelnen Geftalten felbst eine nicht unbeträchtliche Steigerung des fünftlerifchen Vermögens gegen manche frühere Werte, namentlich die der Endwigsfirche, welche viele lehrreiche Vergleichungen gulaffen. Die Kiauren find bis auf zwei oder drei gang befleidet; diese find nur zum geringen Theil mit Gewändern bedeckt, und unter ihnen erinnert namentlich einer der Engel mit der Posaune durch den Ban seines Körpers an Michelangelo. Es bot sich also eine überans große Menge von Gewandungen in allen Lagen und Stellnugen des Körpers dem Künftler dar, und Corne= ling hat sie mit antifer Ginfachheit in edelster flaffischer Reinheit bei aller Abwechselung der Motive durchgebildet, so daß allein in diesen Gewandungen ein herrlicher Schatz fünftlerischen Biffens niedergelegt ift. Und nun gar Welch ein Reichthum von Charafteren, Stimmungen und die Röpfe! Gedanken ift darin offenbart, und wie follen wir die Fulle diefer Geftaltungen erichöpfend nennen! Prophetische Begeisterung und stille Berchrung, feeliges Stannen und entzücktes Schauen, demuthiges Soffen und leidenschaftlich tiefe Hingabe: Alles, alles spricht sich in diesen Gebilden Bier will Giner fein Antlitz im Gefühle feiner Nichtigkeit verbergen, bort hebt er es glücklich vertrauend empor, - hier ist er im tiefsten Nachdenken in sich versunfen, dort will er vom Begleiter Austnuft über das große Geheimniß, — hier lächeln der Engel liebliche Züge, dort find sie hordnend gespannt. All' dies ist groß und reich, edel und schön, und wir fühlen, so in das Wert eindringend, mehr und mehr feinen einzigen Werth, seine höchste Kunft.

Anch in der Farbe zeigt sich Cornelius hier von seiner besten Seite. Es ist alles frisch, fraftvoll, tief und mannigsaltig, und sommt zu einer reinen Wirkung, die allerdings sehr bestimmt, entschieden und mänulich ernst ist, tadeslos zusammen. Nicht einen Pinselstrich möchte ich hier in der Färbung anders haben, und man sieht diesem Bilde gegenüber leicht ein, daß es dem Meister an Farbensinn wahrlich nicht sehlt, und daß er, wenn er andre Werse, namentlich Delgemälde, in einer von der modernen Weise abweichenden Farbengebung behandelte, er dies sicher mit Absicht und Ernud that, daß er es so wollte.

So war auch dies große Werf denn zu Anfang des Jahres 1856 Alles was in Rom der ernsteren Kunft zugethan war, stand vollendet. aufrichtig bewundernd vor dem farbigen Karton, allein es gab auch dort andere Kreise, die in der befannten Art sich auflehnten. Gin Berichterstatter des Kunstblattes schreibt zu jener Zeit: "Nicht bloß die Italiener. fondern alle hier so reich vertretenen Rationen freuen sich, dem großen Künftler ihren Tribut der Hochachtung darbringen zu können. junge Dentschland der Genre = Beduten = und Albummaler fläfft . . . . " Es war also in Rom just wie daheim; in Berlin war die befannte Geguerschaft die alte geblieben, in München ging feit Cornelius und Schnorr's Abgange das Beftehende in Zerfahrenheit über, und in Duffeldorf predigte Bilhelm Schadow feine firchlichen und fünftlerischen Couversionstheorieen. Ein allgemeiner Hufftand gegen die Klafficität in der Malerei drohte mehr und mehr, und diese ernste Gefahr konnte den Rührern nud Anhängern derselben nicht gleichgültig fein. Schnorr hatte bereits seit mehreren Jahren wiederholt öffentlich das Wort genommen, Cornelins war auf seiner letzten Reise nach Rom zu München schon mit dem befannten Bereat auf die Schacherjuden vorgetreten, allein die Berhältniffe forderten immer ftarker heraus. So benutzte der Meister denn die Gelegenheit eines Festes, welches am 20. Mai 1855 die Künstler zu Rom dem König Ludwig in der Billa Albani veraustaltet hatten, um seinen Gefühlen eine fraft= volle Hengerung zu geben. Er hielt dort eine vorher ausgearbeitete Rede, die wir hier dem Wortlant nach mittheilen. Es ift bezeichnend und schön, daß der König Ludwig als Erwiderung auf diese Rede und als Dant für die ihm in derselben dargebrachte Huldigung sich erhob und sprach: "Ich triufe auf das Andenken Winckelmann's." Wohl mochte er in diesem Augenblicke und in jenem Hause es tief empfinden, wie sehr das Berständniß edelster Runft in ihm selbst und in allen Besseren seiner Zeit vornehmlich durch die herrliche Lehre Winckelmann's geläutert worden war. Er leitete jo mit richtigem Gefühl den Dank, der ihm gebührend dargebracht wurde, von sich auf den Größeren zurück. Cornelius Worte aber sind diese:

"Es ift ein halbes Jahrhundert, daß der erhabene Gaft, den wir heute das Glück haben in unfrer Mitte zu sehen, um ihm unsere Huldigungen darbringen zu dürfen, — es ist ein halbes Jahrhundert, daß er als kö-

niglicher Büngling die ewige Stadt betrat, angethan mit den herrlichsten Gaben der Ratur, mit einem schöpferischen Geifte, ein geborner Berrscher! Die mächtigen Gindrücke, die Italien, die Rom auf ihn machten, - weit entfernt sich in schwelgerischen geistigen Ueberschwänglichkeiten und Genüssen zu verlieren, - erzengten unerschütterliche Entschlüsse, und diesen folgte rasch die That. Der hohe Gaft erfaunte, welche unermeßliche Bedeutung die Kunft auf die Eulturentwickelung der Bölker habe. Sie soll nicht blok ein Confect für die Tafeln der Großen und Reichen, fie foll eine fraftvolle Speife für Alle sein, eine zweite Natur gleichsam, foll sie wie die Sonne ihren Glang über Große und Aleine, über Urme und Reiche Die Poesie hat durch Göthe und Schiller ihren höchsten Glauzpunkt erreicht, für Wiffenschaft war in allen Theilen des Baterlandes reichlich geforgt und die Refultate unermeßlich. Allio feine Ilias post Homerum. Sein schöpferischer Beist wandte sich entschieden der Runft zu, und ein neuer Morgen brach für fie am vaterländischen Himmel an. Grade in den Tagen der größten Roth und der tiefften Erniedrigung wurde der königliche Entichluß gefaßt, die Walhalla zu erbauen. Dort jollten die Steine sprechen, wenn Alles schwieg, sie jollten dem Bolke zurufen, daß es fich ermanne. Während dazu die großartigften Borbereitungen getroffen wurden, wuchs die Glyptothet schon aus dem Boden; ihr reicher wunderbarer Juhalt wurde in Italien erstanden. Dics Alles that noch der Kronpring. Beije Sparfamfeit und fonigliche Freigebigkeit gingen Hand in Sand, um dieje Bunder bewirken zu können. Als aber König Ludwig den Thron seiner Bater bestieg, da, meine Herren, ging's erft los! hei, wie wurde da gemeißelt, gebaut, gezeichnet und gemalt! Mit welcher Lust, mit welcher Heiterkeit ging da Jeder aus Werk! Aber es war eine ernste Heiterkeit, es war nicht so wie Herr Wilhelm Raulbach es darzustellen beliebte\*), auch war München damals fein Treibhans der Kunft, wie Bilhelm Schadow in seinem modernen - ja wohl moderneu! -- Bafari \*\*) sich ausdrückte; es war eine gesunde lebensfräftige

<sup>\*)</sup> Rämlich in den großen, humoristisch satirischen Bandmalereien au den Außenseiten der neuen Pinakothek zu München.

<sup>\*\*)</sup> S. hier Seite 87.

Wärme, erzengt durch die hellauflodernde Flamme der Begeisterung, wovon jene Werke mit allen ihren Mängeln das Zeichen an ihrer Stirn tragen. Jene Männer, die dort in briiderlicher Sintracht wirften, fie wußten, worum es sich handelte, sie wußten, daß sie vor dem Richterstuhl der Rachwelt, und vor dem der deutschen Ration standen. Es gatt hier, daß ber dentsche Genins sich auch in der Runft eine Bahn brach, wie er es in der Poejie, Mujik und in der Biffenschaft so glorreich gethan, es galt hier endlich, den hohen Absichten unjeres erhabenen königlichen Herrn und Beschützers würdig zu entsprechen. In wie fern dies nun gelungen, mag Welt und Nachwelt entscheiden; wie weit auch jene Werke hinter dem Magstabe liegen, den diese sich selber angelegt und hier im ewigen Rom geholt hatten, fie können getroft die Hand auf die Bruft legen und fich fagen: wir haben einen guten Kampf gefämpft, wir hinterlassen dem Baterlande eine beffere Annst, als wir vorgefunden, und daß König Ludwig mit seinen, ihm mit frendigem Gehorsam tren zur Seite gestandenen, Künstlern unserer Zeit gezeigt hat, daß sie nicht bloß eine zerstörende, fondern auch eine lebendig schaffende sein fann. Wenn die Phantasma= gorien moderner Oftentation und Beiftesteere längft von der Erde verschwunden und vergeffen fein werden, dann werden die Schöpfungen König Ludwig's noch lange die Gemüther und Seelen der Menschen erquicken, erfrenen und erheben, ihn von Geschlecht zu Geschlecht als ihren Wohlthater segnen; denn der Mensch lebt ja nicht allein vom Brod. Aber auch wir, die wir das Gtück haben, in feierlich schöner Stunde mit ihm vereint sein zu dürfen, auch wir segnen ihn Tangendmat! Umen. Es sind nur wenige Monden verstrichen, da trat der Todesengel vor das Krautenlager des jo viel und innig geliebten Königs, der theure Herr jah ihm als Chrift and als Mann fest and gottergeben ins Auge — da entwich er! — und wir hoffen und wünschen sehnlichst, und mit uns Millionen, auf lange undenkliche Zeit! Möge dieser heiße Wunfch wie ein Webet durch die Wolfen dringen, und vor dem König der Könige eine gnadige Erhörung finden! Roch lange möge der edle Fürst unter den Menschen wandeln, ichaffen und wirken, der Annft gum Troft, ein Stolz dem Baterlaude, ein leuchtender Stern für Alle. Hoch und lange lebe S. M. der Rönig Yndwig von Baheru!"

28cm fo Cornelins als Rünftler den Bestrebungen der Zeit gegenüber immer mehr vereinsamte, so sollte er auch als Mensch ein ähnliches Schicffal erleiden. Zwar schien es zuerft, als wolle das Glück ihn heiter gulächeln: seine Tochter war in Italien an den Grafen Marcelli ver= heirathet und hatte im Frühjahr 1856 die Familie durch die Geburt eines Sohnes erfreut; er selbst zog in den stattlichen Palazzo Poli hinter der Fontana di Trevi ein, und so schien er einer festen und frendigen Zn= funft entgegenzugehen. Allein es war ihm anders beschieden. In wenigen Jahren war er in seinem Hause vereinsamt, er hatte Tochter und Frau in die feuchte Erde betten muffen, und eine troftlose Wittwerschaft lag vor ihm. Doch so schwer und schmerzvoll diese Zeit auch für ihn war, so sollte sie ein baldiges Ende nehmen, und ein seltenes Glück sollte den Abend seines Lebens verschönen. Er entschloß sich, zum dritten Male vor den Altar zu treten und einen neuen Bund zu fnüpfen. Gine junge Dame aus Urbino, der Stadt Rafael's, die in lebhafter Begeisterung für großen Künftler fein höheres Ziel fannte, als sich dem verehrten Manne gänglich zu weihen, reichte ihm ihre Hand. 2(m 15. April 1861 wurde die Hochzeit still und einfach in Rom begangen, und vier Wochen später traten die Neuvermählten die weite Reise nach Dentschland an. Man hat dem Meister diesen Schritt sehr verdacht, und gewiß, nach dem gewöhnlichen Magitab beurtheilt, mit Recht, denn das Berhältniß der Jahre beider Chegatten entfernt fich von dem, wie es Natur und Bebrauch vorschreibt, sehr erheblich; allein der gewöhnliche Maßstab ist auch hier der falsche. Wir sehen eine der seltensten Erscheinungen verwirklicht, ein inniges Berhältniß, das gang auf geistiger Achtnug und Berchrung beruht, und das, wie das leben unn einmal ist, überhaupt unr von Benigen verstanden und gewürdigt werden könnte. Gine ichone Beihe aber hat diese She empfangen, als im Winter 1864 auf 1865 eine schwere Krankheit den Meister dem Tode nahe brachte, welchen neben der Runft des Arztes nur die aufopfernde Pflege seiner Gattin von ihm abzuwenden vermochte.

So weilt denn Cornelius seit 1861 wieder in Verlin, rüstig schaffend und mit raftlosem Sifer wirkend. Wie Göthe fann er von sich sagen: "Aber da mich Gott und seine Natur so viele Jahre mir selbst gelassen

haben, so weiß ich nichts besseres zu thun, als meine dankbare Unerkennung durch jugendliche Thätigkeit auszudrücken. Ich will des mir gegönnten Glückes, jo lange es mir auch gewährt fein mag, mich würdig erzeigen, und ich verwende Tag und Nacht auf Denten und Thun, wie und damit es möglich fei." Gine reiche Erfahrung ward ihm zu Theil, große Folgen von Ereigniffen und Menschen find an ihm vorübergezogen, aber die lauge Beit und die bedächtige Weisheit des Alters hat die Begeisterung des Strebens und den jugendlichen Fenereifer nicht berührt. Etwa einundzwanzig Jahre jeines langen Lebens hat er überhaupt in Rom zugebracht, und er wäre vielleicht gänzlich dort geblieben, jo fehr jagte das Alima feiner Gesundheit und die Umgebung seinem geistigen Bedürfniß zu. Er hat das ichone meerumfloffene Land lieben gelernt, hat von ihm weite und große Unregungen in feiner Runft empfangen, und hat die Gefährtinnen feines gebens dreimal dort gefunden. Dennoch hing fein Berg fest an seinem deutschen Baterlaude, und man fann auf ihn wohl treffend das schone Wort Wilhelm v. Humboldt's, mas diefer in einem feiner Sonnette niedergelegt, anmenden:

> "Denn Liebe zu Hesperiens Zauberblüthe verdrängte nicht in dir aus dem Gemüthe zum Baterland die ewig sichre Treue."

Niemand jedoch kann beurtheilen, wie sich Cornelius bestimmt hätte, wenn die harten Schläge und die neue Heirath nicht gekommen, wenn man nicht von Berlin ihn dringend zur Rückschr eingeladen hätte! Der damalige Minister v. Bethmann hatte für die Kunstangelegenheiten besseren Willen als sein Borgänger, und war auch bemüht, den Tomban wieder in Gang zu bringen. Man zeigte sich an entscheidender Stelle hierzu geneigt, und es wurden Einleitungen getroffen, um mit den Freskomalereien an der nördlichen Band des Friedhoses beginnen zu können. Cornelius erhielt nach Rom die bestimmte Zusicherung, daß augesangen werden solle, daß Geld vorshanden sei. Aber siehe da! es war in jener Zeit, wo die sogenannten Bersassungskämpse sich schörften, und wo im preußischen Staate für Richts weiter Mittel übrig waren, als sür das Heer. Die Tombangelder wurden nicht angewiesen; die Ruine blieb, wie sie war, und an die Aussührung der Fresken dachte bald Riemand mehr. Als Cornelius so in

Berlin anlangte, fand er die Verhältniffe bereits ftart verändert, dennoch aber war es ihm lieb, zur Beimtehr veraulagt zu fein. Seine ichone Wohnung läßt ihn manche Unannehmlichkeit der großen Stadt nicht empfinden, und seine freiwillige Zurückgezogenheit wird dort von keiner unbescheidenen Rengierde gestört. Auf der Rückreise von Rom hielt er sich furze Zeit in München auf, wo die Künftler ihm wieder ein Test gaben, welches der Maler Pixis später in einem Delbitde dargestellt hat. folgenden Jahre 1862 machte er einen Ausftug nach dem Rhein, wo ihn die Annftgenoffen in Duffeldorf gleichfalls feierten. Der Director der dortigen Afademie, Bendemann, zeichnete des Meisters Kopf und ersuchte Cornelins um eine Unterschrift zu diesem Bildniffe, der dann außer Namen, Ort und Tag (7. August 1862) diese Worte dahin sette: "Die Natur ift die Fran, der Genius der Mann; wenn beide fich in Liebe vereinigen, erzeugen sie unsterbliche Kinder, schön und herrlich wie sie selber." Im Sommer 1863 reifte Cornelins nach Trier und im Jahre 1864 nach München. Leider war das Wetter in letzterer Stadt so ungünstig, daß er fich eine heftige Erfältung juzog und hierdurch den nächsten Grund zu seiner im Dezember ansbrechenden schweren Krantheit legte. —

Ileber Cornelius als Meusch hier besonders und ausdrücklich zu sprechen, kann ich mich nicht entschließen, aus Gründen, die jedes richtige Gesühlt sosort selbst empfinden und billigen muß. Ich glaube aber auch so keine eigentliche Lücke in dieser Schrift zu lassen, und beruse mich dabei aus eine sehr wahre Neußerung Göthe's: "Bergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Meuschen zu schildern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Thaten zusammen, und ein Bild des Charakters wird uns entgegenstreten." In diesem Sinne, glaube ich, wird jeder Leser aus dem Mitgestheilten sich von selbst die Meinung gebildet haben, daß wir in Cornelius nicht nur den Künstler zu verehren, sondern auch den Meuschen zu lieben, reichen Anlaß haben. —

Wir müssen an dieser Stelle einige änßere Dinge nachtragen. Bon Bildnissen des Meisters nenne ich zuerst von seiner eigenen Hand dieseuigen im Fanst und in der Pinatothek. Andere Künstler haben ihn mehrsach in Del gemalt, so namentlich Karl Begas (im s. g. Marsmorpalast bei Potsdam), Hennig (in der Raczynosteischen Gallerie zu

Bertin), Osfar Begas (in der Afademie zu Antwerpen), Julius Schrader (im Museum zu Köln) \*). Bon Overbeet ift eine Handzeichnung wahrscheinlich aus dem Jahre 1813 (im Besitze des Freiherrn v. Bernus auf Stift Renburg bei Beibelberg), von S. Amster eine andere aus den Jahren 1817 oder 1818 (im Befitze des Kunfthändlers Umster zu Berlin) und ferner eine dritte von 28. Ablborn "Rom im Juni 1831" (im Befite des Berlagsbuchhändlers Carl Rümpler zu Hannover) vorhanden. Bendemann's Zeichnung wurde bereits erwähnt; derselbe Künstler führte and nenerdings das Bildnif des Cornelins in gauger Figur als Wandgemälde im Saale der Realschule zu Düffeldorf aus. Bon Kantbach's Hand besitzt der Graf Raezmusti eine Bleistiftzeichnung in Figur, die er mit anderen deffelben Künftlers für das freilich fehr schlecht gestochene Titelblatt vom zweiten Bande seines Werkes benntzt hat; Kanlbach brachte auch den Cornelins auf seinen berüchtigten Bildern an der nenen Pinakothek in Münden mehrere Mase an. Außerdem ist Cornelius von Karl Rahl, Withelm Benfel und vielen anderen Künftlern gezeichnet worden. Karl Jacoby hat nach einem Lichtbilde einen Aupferstich gefertigt, der 1850 in den "berühmten dentschen Zeitgenoffen" erschienen ift. — Bon Boigt in München, A. Gifcher, Afinger, Blacfer in Berlin u. A. rühren plastische Rundbilder in verschiedenen Größen her. Rauch hat den Cornelius auf den Reliefs am Max = Joseph = Denfmal zu München dargestellt, wie er eben die Entführung der Selena malt; und endlich hat Hachnel in Dresden eine vortreffliche Bufte gearbeitet, deren Kopf für das Standbild benntzt worden ift, welches man von Cornelius auf dem dortigen Museum errichtet hat.

Ferner ist anzusühren, daß Cornelins Mitglied sast aller Afademicen ist, namentlich n. A. von Berlin, München, Wien, Kassel, Amsterdam, Alosenz, Urbino, Paris, Philadelphia 2c., daß er eine erhebliche Auzahl von Orden besitzt, aus denen wir den schwedischen Nordstern, die französische Shrenslegion, den päpstlichen Pinsorden und den bahrischen Civilverdienstorden, mit welchem letzteren die Nitterschaft und die persönliche Führung des Moelstitels verbunden ist, hervorheben. Den höchsten Nang sedoch unter

<sup>\*)</sup> Eine Photographie diefes (Bemalbes geben wir unit gütiger Erlaubnift des Herru Professor 3. Schrader zu Beilin hier als Titelbild.

Diesen Auszeichnungen nimmt seine Stellung als Kanzler der Friedenstlasse des preußischen Berdienstordens ein, denn diesen Orden besitzen in Dentschland befanntlich nur dreißig Männer, bei denen wiederum jede entstehende Lücke durch Wahl ergänzt wird. Daß Cornelius Chrendenkmungen, Lorbeerkrange und das münfterische Doctordiplom erhielt, wurde bereits erwähnt. Das freie deutsche Hochstift zu Frankfurt nahm auch ihn in den Kreis der Meister auf, und die deutsche Annstgenossenichaft rief ihn auf der Bersammlung in Salzburg 1863 zu ihrem ständigen Chrenpräsidenten aus. Schon drei Rahre früher hatte dieselbe Runftgenoffenschaft ein Schreiben an Cornelins gerichtet, worin fie ihm ihre Gefühle der Liebe und Berehrung aussprach. Da diefer Brief ans Duffeldorf abgefandt und von dem jetigen Director der dortigen Atademie unterzeichnet ift, fo möge der schöne Beift, der aus ihm fpricht, und hier als ein Pfand der Gintracht und des gemeinsamen Strebens zum Höchsten unter den deutschen Rünftlern eine hoffnungsreiche Butunft um fo mehr verbürgen, als ja auch allgemein das Berhältniß zwischen der flassischen Kunftrichtung und der Düsseldorfer Schule immer richtiger verstanden wird. Das Schreiben lautet:

"Bochgeehrter, vielgeliebter Meifter!

Cs giebt in Deutschland einen Ramen, bei deffen Klange jedes deutsche Künftlerherz höher schlägt. -- Wie oft ist schon der Name Beter von Cornelins das Ziel inniger Huldigungen von Seiten der Künftlerschaft gewesen, die dadurch weniger den schon so Shrenreichen ehren, als dem Triebe ihrer Begeisterung folgen wollte. — Die Begeisterung, mit der wir alle an Ihnen hinaufschauen, ift in ihren Tiefen erfüllt von einem religiösen Gefühle, dem Dant für die uns in Ihnen geschenkte Gottesgabe. wiffen es wohl, daß jede Huldigung den Edlen eher demüthigt, als erhebt, und daß er sie hinträgt an einen höheren Thron; wir wijsen insbesondere, was irdische Ehren dem Manne bedenten, deffen Blick nun schon seit Jahren betrachtend und fünftlerisch schaffend auf die letzten Dinge gerichtet ift. - Fürchten Sie affo nicht, daß diejenigen, die Ihrer in inniger und dantbarer Liebe in den Tagen der Rüuftler = Berfammlung gedachten, nur eitler Chre frohnen wollten, und nehmen Sie in diesem Sinne als ein nenes Zeichen und Band der Liebe die Huldigung auf, welche die deutsche Künftlerschaft Ihnen darbrachte. Das Central = Comite wurde beauftragt,

Ihnen Mittheilung davon zu machen. Die deutsche Kunftgenoffenschaft war in diesem Jahre in den Tagen — wir dürsen es mit Nachdruck aussprechen, in den schönen Tagen des 5., 6. und 7. Angust in Duffelborf versammelt. Bie founte sie umbin, als deutsche Künstlerversammlung, Ihrer zu gedeufen, zumal an dem Orte, an dem Gie einst das Licht der Welt erblieften, und von wo aus Gie das leuchtende und erwärmende Fener ächter Kunft durch Deutschland trugen? Aber es fam noch ein besonderes Dentzeichen dieses Mal hinzu. — Der Aranz, der wie Gie es ja ichon wiffen, nuter Ihren Karton der apokalpptischen Reuter in Geut als Huldigung Belgiens an die deutsche Runft, - aufgehängt gewesen, wurde und durch zwei belgische Genoffen, Guffens und Swerts, unfere thenren Chrenmitglieder, überbracht, damit die deutsche Aunstgenoffenschaft denselben als ihre Chre aufbewahre. Das war eine erhebende Erinnerung an Peter von Cornelius. - Wenn wir Ihnen das dreimalige Hoch brachten, so geschah es nicht, wie so oft in todter und formeller Weise, jondern in dem tiefen Gefühl, daß wir in Ihnen die deutsche Aunft lieben und ehren. — Möchte sie auch fernerhin solchen Kränzen, wie Cornelins jie errungen, nachstreben! -- Möchte Ihnen, theurer Meister, Gott der Berr den gebensabend mit dem schönften Glanze verklären. Seien Sie tausendmal gegrüßt!

Im Auftrage der deutschen Kunftgenossenschaft mit der innigsten Liebe und Berehrung.

Düffeldorf, den 24. August 1860.

Das Central=Comite.

C. Bendemann, Borfitgender. A. Michelis, Secretar.

## Sechster Abschnitt.

## Schlußbetrachtung.

Das geben der wahren Künstler sind ihre Werte. Ihr eigenstes und tiesstes Wesen geben sie hinein, ihre ganze Entwickelung spiegelt sich darin wieder, und nicht die Zahl oder Größe der äußeren Schickale macht ihren Werth und ihre Bedentung ans. So liegt auch bei Cornelius sein ganzes Leben in seinen Werten; und wenn wir die Reihe derselben übers blicken, so sehen wir staunend, wie dieser Künstler nie abgeschlossen, sondern immer weiter und weiter gestrebt hat, wie er stetst gelernt und darum uns aufhaltsam größer geworden ist. Aber hat er denn unn auch wirklich die Unsgade so ganz gelöst, die wir in der Einleitung als die der deutschen Kunst seit hundert Jahren bezeichneten? und wie war ihm dies möglich? wie verhält er sich zu den Mitstrebenden, wie zu den großen Meistern der Bergangenheit? Bersuchen wir es, über ihn eine zusam mmen fassende Meinung uns zu bilden.

Bor Altem müffen wir daran festhalten, daß Cornelius ein Sohn des Bolkes ist, daß er seiner ganzen Bildung und Denkart nach aus dem Bolke hervorgegangen ist. Die Erziehung in der Bolksschule, die frühzeitige Forderung zur Ersüllung eruster Pflichten gegen Mutter und Geschwister, die tranrigen Zustände des Baterlandes und die Borstellung der ruhmsreichen, einstmaligen Größe Deutschlands mußten einen so reich begabten Jüngting anch zum fräftigen Charafter machen und in ihm die Flamme nationaler Begeisterung mächtig ansachen. Das war kein unbestimmtes

Gefühlsichwärmen, feine franthafte Phantafterei; es war entichtoffene Kraft und bewußte That. Die harte Schule des Lebens holte an dem Rüngling nach, was die Schule des gehrers am Anaben verjämmt, und vollendete die harmonische Ausbildung seines Wesens nach Begabung, Charafter, Biffen und Empfindung. Die erste Folge dieser Entwickelung war die Ginficht, daß es mit der Runft nach der bisherigen Methode nicht länger auginge, daß das Zopftsum aus den Afademicen und dem Leben verjagt werden miific. Das war chedem auch die Erfahrung und Erfenntniß von Caritens geweien, und Overbeck war in Wien gleichfalls zu diesem Kampfe herausgefordert worden. Carstens aber mar aus der Widerwärtigkeit des Lebens zur antifen Klarheit, Overbeck zur mittelalterlichen (Stanbensjeeligkeit geflüchtet, beiden jedoch, obwohl in ihren mehr oder weniger einseitigen Richtungen so höchst entgegengesett, mangelte, wenigstens zum Theil, der stetige und feste Blief auf das Ganze und Allgemeine. Cornelius, von derselben Einsicht wie sie durchdrungen, von derselben Macht wie sie getrieben, verschloß sich aber nicht in das Alterthum noch in das Christeuthum; er griff hinein ins volle leben, und faste es bei ber Seite, wo der geiftige Schwerpunkt der Massen lag. Es war die nationale Seite. Kühn zog er den Fauft, der alle Gemüther bewegte, in seinen Kreis, und mit sicherer Hand funpfte er die Fäden zu der alten Runft unsers Bolfes ruhmreich Gine glückliche und große That ist es zu nennen, daß Cornelius in jener Zeit der Bedrückung wenigstens in der Runft das deutsche Banner, auf dem die Namen Göthe und Dürer standen, entfaltete, und daß er fo überhaupt als der echte deutsche Mann anftrat, der später auch die unentbehrlichen Vorzüge jener Richtungen von Carftens und Overbeck in fich aufnehmen und auf nationalem Grunde ausbauen fonnte.

So war es natürlich, daß Cornelius mit Liebe auf die Heldenzeiten dentscher Geschichte zurückblickte, und daß er so zumächst freilich entschiedener Anhänger des Mittelalters wurde. Mit Unrecht aber hat man ihn dess halb einen Romantiker genannt. Die deutsche Romantik trieb die Reigung zum Mittelalter auf die einseitigste Spitze, sie wurde schwärmerisch und zum Theil fanatisch. Von allen dem war bei Cornelius keine Rede. Seine Liebe zur altdentschen Kunft quoll allerdings vorwiegend aus dem Strome des allgemeinen Geistes, der die Jugend damals durchzog, empor, aber sie setze

nic das Maaß ans den Augen und war nie blind gegen anderes Schöne. Cornelius war hierin wie Schinkel. Auch dieser huldigte zuerst ganz entsschieden der Gothik, er entwarf und malte in diesem Style mit vieler Meisterschaft, ja wenn man einige ältere Aufzeichnungen oder Briefe von ihm liest, will man sich überreden, auch Schinkel wäre ein Romantiker gewesen. Was wir aber Romantiker nennen, war Schinkel niemals, war Cornelius niemals (s. S. 49). Bei beiden führte ihre edle, tief sittliche und ernste Natur dazu, daß sie mit Begeisterung die alte nationale Kunst ergriffen, mitten in einem Treiben, welches gegen das deutsche Wesen den Vernichstungskrieg führte.

And als die Sonne über umfer Vaterland nen aufgegangen, als der Sieg der deutschen Nationalität entschieden war, und Cornelius in Italien alles Herrliche und Hohe einer vollendeten Kunft gesehen, als er schon die Autife und Rafael lebendiger erfaßt hatte, hiest er dennoch geistig am Mittelalter sest und verchrte die Gothis mit Vorliebe. Eine llebergangssperiode entstand so bei ihm, als deren sprechendstes Denkmal wir die Dantecomposition erkennen müssen. Dennoch war seit den Vartholdy'schen Fresken das Ziel dieses lleberganges klar angedentet, aber seine Erreichung wurde in überans glücklicher Fügung durch den Auftrag des Königs Endswig beschlennigt.

Hatte bisher die nationale Grundrichtung des Cornelius am Mittelsalter festhalten müssen und sich durch das Studium der Altitaliener kann dis zu Rafael hinführen lassen, so wurde sie nun zu einem ganz neuen Leben hinsübergeleitet. Das Alterthum wurde vom Meister ersäßt, Carstens stand in ihm auf und wuchs zu einer titanenhaften Größe au; und wir machen so die bedeutungsreiche Wahrnehmung, wie Glied für Glied in der großen Entwickelungskette organisch sich schließt, wie die Fäden ausscheinend bunt durch einander gehen, und doch zuletzt einen kostbaren schwinen Teppich bilden. Nach dieser antiken Periode jedoch trat die merkswürdige Erscheinung ein, daß nun auch Overbeck's Richtung in Cornelius neue und reiche Früchte bringen sollte. Es ist höchst beachtenswerth, wie die beiden entgegengesetzten Grundströmungen innerhalb der neuen deutschen Kunst, Carstens und Overbeck, nach einander in demselben Künstler lebens dig werden konnten, wie dieser Künstler beide zu ührer vollsten Eutstaltung

leitete, wie aber dennoch ein Höheres, in welchem die Gegenfätze sich zu voller Harmonie versöhnten, ihm noch bevorstand.

Wir haben schon ausgeführt, daß die Stoffe des Alterthums ewig und unverängerlich find, daß in ihnen aber die Ideen der neueren Zeit, die höchsten Ideen der Menscheit, nicht ihren Ausdruck finden können. Wir werden für diese unabweislich an die chriftlichen Stoffe gewiesen, aber die überkommene specifisch christliche, d. h. mittelalterliche Runftform genügt nun andererseits wiederum nicht der gesteigerten Ginsicht in die höchste Schönheit der Runft. Darum war es für die Malerei die letzte und größte Aufgabe, die höchsten Ideen in der reinsten Form gur Erscheinung 311 bringen. Diese Aufgabe hat Cornelius in seinen Domfartons gelöft, er hat in ihnen die wahren und unverängerlichen Grundelemente beider Richtungen von Carftens und Overbeck vereinigt zu einer neuen Schöpfung, die feine Gegenfätze mehr fennt. Nachdem er alfo Beides, das Griechische und das Christliche bereits in ihren Besonderheiten der überkommenen Tradition nach erschöpft hatte, ift er zum letten Schritt gelangt, und hat, die Tradition bei Seite schiebend, Alterthum und Mittelalter, flassische Form und tiefften Inhalt, Philosophic und Glauben fünstlerisch innigit verföhnt. Die drei Weltalter der Geschichte umfaßte er so und schritt vom Alterthum durch das Mittelalter geiftig zu unserer Zeit vor. das Borchriftliche drang er mit derselben Tiefe ein, wie in das Chriftenthum nach seiner firchlichen Tradition und nach seiner höchsten Humanität; er gestaltete poetisch in malerischen Werken die edle hellenische Naturreligion, strenge vorreformatorische, wie freie nachreformatorische Christen-Wir wiffen, daß die letzte entscheidende Wendung bei Cornelius durch den Widerspruch des Protestantismus, durch die Auftehnung einer andern Runftrichtung und befonders durch die gewaltsame Berausforderung feiner fünftlerischen Perfontichteit angeregt, daß fie durch geiftige Bertiefung und durch fünftlerische Uebung an Phidias und Rafael gezeitigt Wir feiern in den jo entstandenen Schöpfungen die Durchdringung iít. des confessionslosen chriftlichen Beistes, des Beistes der Liebe in die flaffische hellenische Form, die Form der Schönheit, - die fünstlerische Bermählung des Fauft und der Helena. Welch ein Bilbungsgang aber ist es, der endlich den Meister zu dieser That reif machte? Der nothwendigste und organischeste, den man sich denken kann. Nichts ist im geben des Cornelius zufällig zu nennen, von dem Wesentlichsten, das wir wiffen, erfennen wir bereits Urfache und Folge, Zusammenhang und Biel. Gine herrliche Reihe von Entwickelungsmomenten ift es, wenn wir zurückbliefen auf den fühnen Jüngling, der mit den bestehenden Antoritäten offen brach, der an den Brüften des Baterlandes Lebenstraft empfing und nationale Babnen einschling, der dann, von den Werten Italiens geläntert, und innerlich vom chriftlichen Mittelalter getragen, fich als Meister bewährt, und der nun als der erprobte Mann die Schätze von Hellas hob, der weiter wieder auf die Tiefen des driftlichen Mittelalters zurückging, und der endlich mit freiem Geifte und flarem Ange das Bochfte und Schönste erfaunte. Reines dieser Momente fann aus der Rette hinweggedacht werden, feines trat zu früh oder zu spät ein, feines ist überflüssig und feines in unrichtigem Mage vorhanden. Cornelius mußte so auftreten, mußte folche Bildung erhalten, mußte folche Ginfluffe erdulden, wenn er der werden sollte, der er geworden ist.

Daß aber ein Mann werden und tommen mußte, wie er, fühlte man allgemein, faben and wir dentlich. Bedoch weder Carftens noch Overbeck hatten diese Gaben empfangen wie Cornelius. In Carftens Wiege hatte Athene das Geschent des Wiffens und Erkennens gelegt, und die Chariten ließen sich von der Göttin mit dem Ablerange bereden, einen Angenblick den Rengeborenen hold anzulächeln, - an Overbeck's Wiege stand der heilige Franciscus mit ein paar Engelein, betete seinen Rosenkrang und fprach: "Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte, daß dieser garte Knabe einst sich zum rechten Glauben befehre, und daß er zur Ehre Gottes und jum Ruhme unferer heiligen Kirche ein frommer, großer Künftler werde!" Bu Cornelius Kindbettlein aber trat in friegerijchem Schmucke, mit grünendem Sichenfranze gefront, die herrliche Germania; bei aller Strenge, allem Ernfte lächelte fie doch fauft, und fügte zu einträchtigem Bunde die Sand der Jungfran Maria in die Sand der jungfränlichen Athene; und der Sichwald hallte wider von dem Frendengesauge der Musen und Grazien, von dem Hallelujah der Engel, die über ihm dahin zogen. Das war die Borbedentung der Constellationen, nuter welchen diese drei Männer zur Welt famen. In Carftens murde das Antif = Alaffifche zum erften Male wieder

lebendig, in Overbeck trieb das Mittelakterlich : Chriftliche neue Blüthen, aber Cornelius vereinigte beide Strebungen, indem er jede ganz durch : brang und erfüllte, zu neuer Einheit auf deutsch : nationalem Boden.

Doch gehen wir jetzt auf den allgemeinen fünftlerischen Charakter nuseres Meisters, so gut wir vermögen, etwas näher ein. Ich
muß hier nothwendig noch einmal wiederholen, daß dabei unser Absicht
keine kritische in sosern sein kann, als wir zu entscheiden uns unterfangen
wollten, was gut, was schlecht sei, — wohl aber soll unser Versuch in
dem Sinne kritisch sein, als wir ohne kritische Untersuchung überhaupt eine
Erscheinung historisch nicht verstehen können. Dies letztere ist ja in
diesem Valle unser ausgesprochener Hauptzweck. Daß wir aber die geschichtliche Sendung des Cornelius ohne eine besondere Darlegung und
Würdigung seines künstlerischen Charatters nicht sassen, ist gewiß
sicher; wir müssen uns deshalb hier auf eine derartige Vetrachtung durchaus einlassen.

Zuerst ist ce denn die nächste Frage, wie verhält sich Cornelins gu den von ihm bearbeiteten Stoffen? Für feine Sanptwerke, faben wir, hatte er der Reihe nach den Stoff aus dem Fauft, dem Riebelungenliede, der judifchen Geschichte, dem Dante, den alten Rlaffifern, der fatholijchen Glaubenslehre und wiederum dem Dante, endlich aus der Bibel Zuerst bemerkten wir eine Illustration einzelner Scenen, dann ein geichöpft. Zusammenfassen mehrerer Seenen zu einem Gangen, wie der Riebelungentitel Noch immer mit verhältnißmäßig großer Trene hält er sich es giebt. am Wort des Gedichtes, ohne jedoch an geeigneten Stellen eine Weiterbildung in eignen Motiven zu unterlassen. Ungleich selbstständiger, ja wahrhaft genial dem dichterischen Stoffe gegenüber erscheint aber Cornelius um in der Dantezeichnung, die das gange Paradies umfaßt und verauschaulicht. Wie er dann die Gegenstände der flajfischen Monthologie durchdrang, fie in neuem Sinne, doch echtem und verwandtem Beifte weiterbildete, wie er die einzelnen Seenen und Bilder zu Folgen und Ideen verband, haben wir bereits an der gehörigen Stelle ausgesprochen. Begenüber der driftlichen Glanbenslehre, wie die fatholische Lirche sie bietet, sehen wir den Meister freilich wieder weniger frei, da eben der Stoff unter der dort gegebenen äußeren Bedingung des Bestimmungsortes un=

autastbar ist; allein seine geistige Bildungsfraft hat sich doch auch hier bewährt, indem er den großen Grundgedanken des Ganzen in seltener Strenge und Klarheit künstlerisch darstellte und besonders auf dem jüngsten Gerichte im Einzelnen selbstschöpferisch auftrat. Gegen diese Arbeiten aber, in Bezug auf die Bewältigung des Stoffes, erscheint Cornelius nun wie ein Riese in den Domhofsentwürsen, indem er sich hier von einer Ursprünglichkeit, Kraft, Tiefe und Selbstständigkeit zeigt, die wir seit Michelsangeto vergeblich bei irgend einem andern Meister suchen.

Huch in diesem Fortschreiten erkennen wir ein stetes Wachsen und Wachsen, von der einfachen Unlehnung an den Dichter bis hin zu der Böhe, von der neues Licht zurückleuchtet in das Gedicht selbst. aber sehen wir, wie Cornelius den jedesmaligen Stoff sachlich und geiftig erschöpft, wie er ihn den Bedingungen seiner Runft zu begnemen weiß, und wie er ihn frei und immer freier weiter bildet und verarbeitet. bei der Bielseitigkeit der Stoffe, die er behandelt hat, nicht eine fleine Sache, und es gehört eben eine universelle Ratur dagn, Gegenfate, wie er es that, zu umfaffen und zu verföhnen. Carftens und Overbeck find ihm gegenüber in ihrem Hellenismus und Katholizismus unleugbar einseitig. unter allen andern deutschen Malern ift nur Schnorr ihm wirklich gefolgt, der auch Dichtung, Weltgeschichte, Alterthum und Bibel mit großem Blück behandelte. Gegen die geiftige Arbeit, welche Cornelius feinen Stoffen angedeihen ließ, erscheinen aber die Duffeldorfer, Belgier und Frangofen mit wenigen Unsuahmen einiger löblichen, doch einseitigen Richtungen dürftig, jo daß man in die Wahrheit der Berheifung der Seeligkeit an die geiftig Urmen billigerweise einigen Zweifel setzen möchte. Die Gegenstände, ihrem historischen Inhalt und Geiste nach, schrumpfen dort meist zur Romanze ein, - bei Cornelins gestalten fie fich zum Drama aus. So wie Shakespeare den Stoff, welchen die Geschichte ihm darbot, dichterisch frei behandelte, fo erfaste Cornelius den Stoff, welchen die Dichter und die Bibel ihm boten. in freier fünftlerischer Beije, ja er band fich felbst den driftlichen Gegenständen gegenüber feinesweges eng an die Thatsache, an den Buchstaben, sondern verarbeitete fie innerlich frei, wie jeden andern Stoff, und er zeigte sich dabei in seiner innersten Gesinnung und Denkart mit den gunehmenden Jahren immer milder und milder. (f. S. 202, 215, 250.)

Bei ihm ift es eben auch der mächtig schaffende Genins, der den Stoff beint ersten Berühren eigenartig und gang aus fich neu gebiert. Dies finden wir schlagend bezengt, selbst durch die Art, wie der Meister portraitirte. Denn wir haben ja oben (S. 116) ein Urtheil Göthes über das Bildnif des Sulpiz Boifferee mitgetheilt, nach welcher diefer eben durch Cornelius Auge und Sand durchgegangen ift. Go betrachtet Cornelius feinen Stoff. den geschriebenen oder lebendigen; er faßt ihn auf und giebt ihn, wie er in seinem Beifte fich gespiegelt, wieder. Man mag dies tadeln und sagen. es sei ein Mangel, daß ein Küuftler, ein Maler sich nicht einmal in ein lebendes Wesen hineinleben, und das Wesen, wie es wirklich ist, wieder= geben könne, daß er alles sogleich sich aneignen und verarbeiten müsse. Ich will zugeben, daß dies richtig ist in Bezug auf einen Bildnifmaler und gehe jogar noch weiter, indem ich einräume, daß die Beije des Cornelius grundfätzlich für die Bildnifmalerei nicht tauge. Allein was ift damit weiter gesagt, als daß Cornelius eben fein geborner Bildnifmaler ift? Das, glaube ich, hat er auch nie sein wollen und fonnen, und wenn er Bildniffe gemacht hat, jo geschah es damals in Frankfurt des Gelderwerbes wegen, später um der Frenudschaft willen. Der Zug seines Genius war nach einem gan; anderen Gebiete der Annst gerichtet. Die in der weiblichen Seite des Menschen liegende rückhaltlose Hingabe an einen andern Gegenstand war ihm nicht gewährt, auch der Ratur gegenüber ftand er in ftrenger Männlichfeit da und drückte ihr in feinen Schöpfungen das Herrscherzeichen seines Lünftlergeistes und seines Willens auf. Hierin liegt jum Theil der Grund, weshalb er auch in feinen Werken fich nicht anbietet, jondern daß er vielmehr nun mit ebenfalls bewußtem eruften Willen gleichsam gewonnen und erobert sein will.

Weiner wir die Vielseitigkeit der behandelten Stoffe und die freie Weiterbildung derselben durch den Künstler hervorheben nußten, so zeigt sich in den vollendetesten Werken der Kunst überhaupt doch auch noch ein anderes Moment, und gerade dies ist bei Cornetius zum vollsten Turch-bruch gekommen. Es ist dies, daß der Künstler zu Iden durchdringt, daß er nicht mehr einzelne Wesen und Seenen als solche darstellt, sondern daß er vielmehr, — bewußt oder unbewußt, dies lasse ich dahingestellt, — die ewigen Ideen empfindet, die hinter den Erscheinungen liegen, daß das von

ihm geschaffene Kunstwerk sinuliches Pfand der unsichtbaren Ideen werde. Denn nur diese in ihrer Allgemeinheit find ewig, das Stoffliche und Besondere gehet vorüber, aber nur jenes ift mahrhaft der edelsten Kraft des Menschen, seiner schaffenden Thätigkeit, würdig. Die griechischen Götter als Individuen find für immer tobt, als Ideen leben fie ewig. Madonna als Person ist für uns Protestanten schon nicht mehr die Königin des Himmels, als Idee wird sie immerdar die Fürstin der ewigen Liebe und deshalb auch die Herrscherin des Weltalls bleiben. ift denn das Swige all dieser Ideen, die nun auch in der Annst zu uns sprechen? Es ist die Liebe, in der sich alles vereinigt. Und gerade sie, diese ewige Liebe, hat Cornelius in Jubelgefängen verherrlicht. Als belebende und durchdringende Rraft der Natur, als verbindendes und entzweiendes, somit wahrhaft bildendes, Element des menschlichen Lebens hat er sie in der Glyptothek verauschaulicht, als die That der Selbstaufopfernug, als die Berföhnung des Geiftes mit Natur und Leben, als die allumfaffende und unendliche Büte hat er sie im Domhof gepriesen. Er hat so in seinen Werken die Liebe als den Urgrund und das Ziel des Alls, des sinnlichen wie des sittlichen, erkannt, und fünstlerisch immer auf sie hingewiesen, eingedent des Spruches: "Gott ift die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in ihm." Das Ewige und Göttliche hat er unter dem Bilde von Greigniffen und Zuständen gegeben. Die höchste Runft wird so zum Gleichniß, zu einer an sich Sinn habenden flaren Erscheinung, hinter der jedoch die Idee in irgend einer Modification ruht. Dies bestätigen alle großen und hohen Lunftwerke, die außer aller Zeit stehen und ewig sind, weil sie zu allen Zeiten dieselbe innere, oberste Wahrheit besitzen. Die Kunft wird so allein, was sie nach Schiller's Ausspruch ift, eine Fabel. Wie die Fabel an sich flar und erschöpfend ist, dennoch aber eine Ruganwendung hat, so soll das Aunstwerf, insofern es Gleichniß ist, als thatfächliche Erscheinung zwar in sich selbst Bedentung und Greuze finden, dennoch aber erft sein mahres Leben von der allgemeinen Idee empfangen, die in ihm ruht.

Wir haben grade auf diesen Punkt immer ein besonderes Angenmerk gerichtet, und der Leser dieses Buches wird aus den vorangegangenen Ausführungen bereits entnommen haben, wie sehr Cornelius grade in dieser Hinsicht von Stufe zu Stufe größer ward, bis er in den Domhof Eutswürfen eine Höhe erreichte, die fein Maser irgend eines Volkes oder einer Zeit mit ihm theilt. Kann Michelangelo vielleicht ist ihm hierin gleich.

Diefes organische Bachsen bei Cornelius ift hochft mertwürdig. und steigert die Achtung vor der Graft seines Genius und dem Ernst seines Charafters sehr bedeutend. Rur wenige Künftler haben ein jo hobes Alter erreicht, wie der Meister des seinigen in jugendlicher Frische sich erfreut, und die nugeschwächte Rraft des Schaffens dabei sich bewahrt. Es find dies bevorzugte Menschen, und unter allen Künftlern ift feiner biermit so reich ausgezeichnet als Cornelius. Zwar gab es unter den großen Meistern Italiens auch einige, wie Michelangelo und Tizian, die im Alter noch arbeiteten, einige andere, wie Giovanni Bellini, die grade in ihren letzten Jahren das Bedeutendeste lieferten, -- zwar war Phidias auch etwa 60 Jahre alt, als er den Zens machte, und Dürer gablte über 50 Jahre, als ihm ein neues Licht in der Kunft aufging, - allein darin ift Cornelius doch einzig, daß er, wie er oft und zu vielen lenten fagte, erft nach feinem 60. Jahre "mit der Annft angefangen habe". Dies ift in sofern unbedingt richtig, als er erft nach dieser Zeit diejenigen Werke schuf, welche nicht nur höher als alle seine früheren, sondern auch erft als die eigentliche und wahrhafte Erfüllung des ihm in der Geschichte geftellten Berufes erscheinen. Bu diesem raftlofen Streben ähnelt er gang jenen berühmten Männern, nur ift bei ihm der lette Erfolg fo unvergleichlich Vor einem folchen Streben, folchem nie ruhenden idon ausgeprägt. Befen muffen wir die uneingeschränkteste Achtung haben, denn es ist etwas Großes, die geistige Kühnheit der Jugend mit der Weisheit des Greises in einem alternden Leibe zu verbinden. Solche Erscheinungen haben jeder Zeit Stannen erregt, und als in Italien vor mehr als 300 Jahren noch jo jugendliche Rünftlergreife arbeiteten, machte man eine Zeichnung, wo ein Greis im Rollstuhl der Kinder sitzt und durch die Umschrift "ancora imparo" als noch immer lernend sich ausweist.

Allerdings hat bei Cornelius im hohen Alter die physische Kraft abuchmen müssen. Seine Hand ist heute nicht mehr so tühn und sest wie ehedem (s. S. 216), sein Körper verlangt mehr Ruhe als sonst. Natürlich ist es so auch, daß seine Productivität, äußerlich genommen, nachlassen mußte,

bennoch aber ift fie fo bedeutend, daß man in Anbetracht der 83 Jahre des Meisters und seines thatenreichen Lebens die Bermunderung nicht zurückhalten fann. Denn auch an der Productivität erkennt man meift den ungewöhnlichen Menschen. Es ist eine besondere Gabe reicher Genien, daß fie in unerschöpflicher Fülle Werke auf Werke in immer gleicher Bortrefflichkeit erzeugen, daß fie in einer unübersehbaren Menge von Arbeiten zu und sprechen, und wir meinen möchten, es fei unmöglich, daß Gin Menich alles diefes allein vollendet habe. Wie spielend bringen fie das Berr= lichfte tadellos hervor, und anscheinend mühelos reihen fie ein Denkmal ihres Genius an das andere, bis des Beschauers Augen nicht mehr die Reihe vom Ende zum Aufang hinauf reichen. Solche, nach diefer Richtung ausgezeichnete Meister find Rafael, Dürer, Rubens, van Dyf, Schinfel, Thormaldien. Wir wollen nicht behaupten, daß Cornelius diefen gang unterschiedlos sich gleich stelle, allein seine Productivität ist eine sehr ungewöhnliche, und sie würde vielleicht noch ungleich größer sich sofort auch zeigen, wenn nicht die umfassenden cyklischen Werke stets den Raum vieler Jahre gleich füllten. Gin Blief in das anhängende Berzeichniß thut aber dar, daß Cornelius immerhin eine höchst seltene fünstlerische Arbeitsfraft besitt, und daß, wenn die seinige etwa von der anderer Meister übertroffen wird, ihm das unverwüftliche Streben und die jugendliche Production bis in das hohe Alter eigen ift. Bon einem Nachlaffen des Geiftigen, einer Berminderung der Schöpfungefraft und einem Hinneigen gur Manier, wie dies Alles eng verbunden sonst die natürliche Erscheinung im Alter ift, fann bei ihm schlechthin feine Spur entdeckt werden. Gerade eben durch diese unverwüftliche Frische des Geistes, diese ewige Jugend der Seele ift Cornelius einer der mertwürdigften Männer in der gangen Runftgeschichte. Bei ihm ift fein Stillftand, fein Fallen; immer binauf und höher hinauf zu immer lichteren Gipfeln, zu immer reineren Höhen ging fein Lauf.

Dies organische Wachsen ist ein Hauptzug im Charafter von Cornelius fünstlerischem Genius, und es verbindet sich wie von selbst mit jener Reigung zur Großheit, auf die wir schon hindeuteten. Es sind nicht allein die erschöpfende, bis in das innerste Wesen gehende Auffassung und das fühne Vordringen zu allgemeinen Ideen, welche diese Großheit

bezeichnen: diese ist auch vornehmlich in dem hoben Styl, der flassischen Composition und der Anlage jeder einzelnen Gestalt ausgesprochen, und fie fakt fich somit in dem einen schon von uns gebrauchten Worte zusammen, daß Cornelius der geborene Frestomaler, der Monumentalmaler in bervorragendem Ginne ift. Wir haben diese feine Eigenschaft ichon im Styl der Kauftblätter erkannt, sie in der Composition des Niebelungentitels und der Dante = Decke großartig wiedergefunden, und später die innige Ber= webung seiner Malereien mit der Architektur ftets hervorgehoben. Immer größeren Raum hat er gefordert, die Tafelbilder verschmähte er fait gang; von der Band im Saale des Bartholdn'ichen Saufes er über in die beiden großen Gale der Glyptothef und füllte dann Chor und Querichiff einer ganzen großen Kirche mit einem fünftlerischen Gedanken - bis endlich durch eine harte Figung des Schieffals die Rede, welche ein Freund dem jugendlichen Meister zugerufen, buchstählich sich erfüllen follte. Sie lautete: "Wenn du jo fort arbeiteft, findest du endlich nirgends Platz mehr für beine Compositionen, jo sehr geht beine Tenden; ins Ungeheure." Und ist es nicht wahr, fehlt ihm nicht, in Folge eines merkwürdigen Zusammentreffens verschiedener Umstände und Greignisse, wirklich nun der Platz für die monumentale Ausführung der Domhofs-Entwürfe und des großen Dombildes? Die Ruinen des Friedhofes und der alte banfällige Dom mit dem gur Balfte abgeriffenen Barterhause an der Stelle, mo der neue Prachtban fich erheben follte, antworten mit einem nicht mifguverstebenden 3a.

Alber nicht die ins Ungewöhnliche gehende räumliche Ausbehunng ist es allein, es ist auch nicht allein der tolossale Maßstab der Gemälde und der Figuren, es ist der Sinn zu dieser Ausbehunng und Kolossalität, der selbst in kleinen Arbeiten sich kundziedt. Dieser überall durchdringende, alle Seiten eines Kunstwerkes nach Idee, Ausdehunng, Styl, Composition, Zeichnung und Farbe zusammenfassende Ang der Größheit zeichnet Cornelius vor allen neueren Künstlern aus, und dietet die naheliegende Bersanlassung, ihn, wie so ost geschehen, mit Michelangelo zu verzleichen. Was diese Größheit aber ihrem innersten Wesen nach in der Kunst sei, kann nur empfunden werden, denn der aus ihr emspringende Charakter des Kunstwerkes sließt unmittelbar aus der größen Empfindung des Künstlers

selbst. Es ist der hohe, durchdringende, fühne Geist und die streugste Männlichkeit, welche den Gebilden jenes Siegel aufdrücken. Ein bars barisches Wort neunt diese Großheit Grandiosität, und will damit vor Allem die unveräußerliche Würde und den stillen, seierlichen Ernst bezeichnen.

Cornelins selbst ist dieser Zug seines Genius wohl bewußt. Wir sinden in den Mittheilungen des Grasen Raczynski eine Aeußerung, die nuser Meister zu diesem gemacht, und die so sehr die Bürgschaft innerer Wahrheit in sich trägt, daß die Möglichkeit eines Mißverständnisses oder einer ungenügenden Auffassung von selbst ausgeschlossen bleibt\*). Er sagte: "Seit meiner frühesten Jugend hatte meine Seele einen Zug zur Allheit; ich glande, daß ich eine Natur besitze, die verschiedene Seiten in sich verseinigt, deshalb nunß man sich hüten, mich in Kategorien zu briugen." Dieser angeborene Trieb zur umfassenden Allgemeinheit hat seinen Werken den Charafter der Großheit gesiehen, aber er ist, wie wir hier sernen, nur Sine Seite seines Wesens.

Er fagt, daß seine Ratur verschiedene Seiten in fich vereinigt, und daß man ihn nicht nach gewohnter Rangordnung einschachteln solle. Dieser Hinweis bunft uns genug, um den jener Großheit entgegengefetten Zug aufzusuchen, und in der Bereinigung dieser Gegenfätze eben seine seltene Naturaulage zu erkennen. Es ift nun aber auffallend, daß Cornelius bei aller Schärfe, Tiefe und Araft des Beiftes boch eine Reigung gum Berborgenen, Beheimen, Minftischen in fich trägt, daß er fühnes Erfennen und schlichtes Glauben verbindet. Es ift dies eine gar merkwürdige Erscheimung, und sie wird, wie wir schon angerten, ihren Hamptgrund in der volksthümlichen Jugendbildung unsers Meisters finden. Denn wo ift ein zweiter Mann in unserer Zeit, deffen philosophischer Geift die findliche Raivität des Glaubens sich bewahrte wie Cornelius? Entweder gehen folche Männer die Bahnen unfrer großen Dichter und Philosophen und treten dem Protestantismus mit seinen weit aussehenden Entwickelungen bei, oder fie führen den Geift mit Gewalt gefangen unter den Glauben und halten zum Katholicismus in seinem äußersten Beharrungsprinzip. Bon einem Mittelweg wolfen wir schweigen, da er ein heuchterischer und ver-

<sup>\*)</sup> S. Beijdhriften Nr. 18.

werflicher ift. Aber Cornelius wählte weder jenen, noch diesen, er blieb Philosoph und Supranaturalist zugleich. Wir haben von dieser seiner Sigenschaft in ihrer Singigkeit schon gesprochen, und betont, daß auf ihr zum großen Theile seine fünftlerische Sigenthümlichkeit beruht. Dieser Zug zum Berborgenen ift aber nicht eine Reigung zur ascetischen Minftit ge= wiffer Mönchsorden, fondern zu jener edlen Myftif, wie fie bei Daute jo herrlich fich zeigt. Nirgend macht fich dies, durch feine Natur bedingte. Streben in den Werfen des Cornelins auf eine mangenehme oder gar verletzende Weise fund, wie wir dies mehr als genngsam aus den zahllosen Tendenzarbeiten ultramontaner Maler fennen. Wohl sehen wir aber, wie es ihn befähigte, geistige Beziehungen tief in seine Werke gu legen, die dem flüchtigen Beschauer stets verborgen bleiben, die also wie eine Art Mofterium fich darstellen, das nur der Gingeweihte fieht. Natürlich hängt dies mit den tiefen Grundideen bei Cornelius überhanpt zu= sammen, allein es ift doch etwas anderes und zeigt fich mehr in Dingen, die nicht unmittelbar zur Sauptfache felbst gehören. In diesem Sinne wird man 3. B. die Unspielungen ans der flassischen Mathologie in den Domhofsentwürfen aufzufaffen, oder Giniges bei der Teffelung des Satans, der Erwartung des Weltgerichts, und jo manches Andere zu erkennen haben. Diese Mustik giebt sich demnach vorwiegend in einzelnen poetischen Zügen fund, die ohne die Sulfsmittel außerlicher Symbolik auguwenden, gewiffe innige Beziehungen herstellen, und die jo auch im Gingelnen Geistiges hinter die Erscheinung legen, entsprechend der Idee für die Erscheinung des Gangen. Doch wir wollen uns hier nicht in geheimnißvolle Dinge fetbst verlieren, sondern vielmehr betonen, daß diese Reigung zu verborgenen geiftigen Bezügen allerdings jener zur Großheit entgegengesetzt ist, jedoch mehr scheinbar als wirklich. Denn in einer einheitlichen Matur harmonisch verföhnt, hören die Begenfate auf, Begenfate gu fein, sie werden vielmehr gegenseitige nothwendige Ergänzungen; und ift gerade bei Corneling der Mall.

Die Menschen im Durchschnitt sind nicht so geartet; bei ihnen wiegt entweder ber strenge Geist oder das tiefere Gefühl vor, sie sind nicht nach einer Seite hin vorwiegend gerichtet und angelegt, und für die Vorsüge der anderen Seite meist unempfänglich. In erweiterter Aussassiung

diefer Erscheinung fam man fagen, sie find sich nur des Ginen Triebs bewußt, und ahnen nicht die Doppelnatur der beiden Seelen in einem fauftischen Besen. Bon Grund ans und ursprünglich fliehen die Triebe biefer beiden Seelen einander: "die eine will sich von der andern trennen: die eine hält in derber Liebesluft sich an der Welt mit klammernden Dr= ganen, die andre hebt gewaltsam sich vom Duft zu den Gefilden hoher Alhnen." Jene gleicht der epimetheischen Ratur der Menschheit, diese der prometheischen, und wie schwer vereint sich die Lust am Sinnlichen, an den Gütern der Erde mit dem fühnen, erfindenden, vorausschanenden Geifte! Sa, diese Zweiheit des menschlichen Wesens wird von vielen für so unverföhnlich gehalten, daß fie es lieben, die Menschen, besonders die bevorzugten, in prometheische nud epimetheische Naturen zu scheiden. Mir scheint dies jedoch der wirklichen Sachlage und Erfahrung feinesweges würdig zu entsprechen, vielmehr glaube ich, daß jeder echte und vollkommene Menich jene beiden Seiten der menschlichen Natur in fich vereinigen follte. Freilich in vielen wohnen diese beiden Seelen und wollen fich gewaltsam von einander trennen, in andern überwiegt die Kraft der einen die der andern und nur in wenigen erbliefen wir eine harmonische Verföhnung beider. Zu diesen letzteren gehört im hervorragenden Sinne Cornelius. Bielleicht, daß in feiner fanftischen Natur gmweilen die eine Seele über die andere siegte, aber in seiner höchsten Aunft entfalteten sich beide innig Diese vollendete Harmonie hat er nur erreicht durch verschwistert. das raftlose Streben, durch die unausgesetzte Arbeit, durch die That, die ja auch endlich in der führen Bruft des Kanft die wogenden Kämpfe ver= jöhnte. So aber erblicken wir nach und nach, wie der herrlich angelegte Organismus des großen Meisters sich rundet, sich ausbildet, und wie er zu einer vollen Harmonie zusammenklingt. Das geistige Schaffen und die Lust an der Erscheinung läutern und verbinden sich in der nie ruhenden Thätigfeit, in dem Weiterstreben zu immer Bollfommenerem, und erheben jo seinen reichen Genius zu einer Gigenthiimlichkeit, die in diesem Sinne fann bei einer zweiten Perföulichfeit fich findet. Göthe ift ihm vielleicht am nächsten verwandt, aber Böthe ift geiftig freier, Cornelins strenger, Gothe fritischer Protestant, Cornelins positiver Katholif. Diese Berichiedenheiten aber ausgenommen, laffen fich die wesentlichsten Puntte in dem Genins beider Männer treffend vergleichen, namentlich erblicken wir in beiden eine glücksliche Verföhnung der prometheischen und epimetheischen Natur. Jene Versichiedenheiten jedoch werden bedingt durch die abweichenden Anforderungen der Dichtkunft und der Malerei, und es zeigt sich denn am Ende wieder, daß in Allem Nothwendigkeit und Gesetz herrscht. —

Wenn wir uns unn so bemühten, der Erfenntnig von Cornelius eigenthümlich poetischer Natur etwas näher zu kommen, so müffen wir uns jett zu der rein fünftlerischen Seite seines Wefens wenden. Dort hatten wir die Sigenthümlichkeit seines Genius, die vorstechenden Charafterjüge beffelben, feine Auffaffung, Berarbeitung und Beiterbildung der Stoffe im Ange, - hier kommt es uns auf die Darstellung in allen ihren Theilen, wie er fie übt, an. Beides ift freilich in der Erscheinung des Runftwertes nicht zu treunen, denn darin besteht ja das Wesen deffelben, daß das Geiftige und die finnliche Erscheinung, 3dec und Form eins und einheitlich find, daß fie mit einauder entstehen und eines ohne das andere nicht sein können. Dennoch aber muffen wir zur Görderung unfrer Erfenntniß das Ganze zerlegen, um fo deffen Bejen in allen Theilen, nach Entstehung und Bau beffer zu verstehen. Das aber werden wir stets festhalten muffen, daß Alles nur aus einer Quelle, der Seele des Runftlers cben, entspringt, und daß auch jedes Einzelne letten Grund und oberfte Bedingung in diefer nach ihren Vorzügen und Schwächen findet. hängt jo auf das Junigste im Werke unter einander und mit dem Wesen des Rünftlers selbst zusammen, ja wir seben, daß der Mensch und Rünftler in den Werken gar nicht mehr zu unterscheiden sind, und daß Alles doch nur aus einer einzigen Quelle stammt, der einheitlichen, geschloffenen Perfoulichkeit, wie fie ein endliches Ergebuiß der geiftigen Begabung und der förperlichen Aulage, der Erziehung und der Schickfale, der Leiden und der Thaten sich darftellt.

Es bedarf unn gewiß keiner Wiederholung, daß Cornelius von Unsfang an in seinen Werken den Styl tebendig gemacht hat. Dies beruht, wie wir sahen, auf seinem innersten Berufe zur Mommentalmaterei und seinem angeborenen Zug zur Großheit. Styl ist in allen seinen Werken. Anch hier sehlen der Sprache die Mittel, ohne gleichzeitige Auschauung mit Worten auszudrücken, was denn eigentlich in Cornelius Werken den

Sthl ausmache. Wir würden wieder genothigt fein, von der Großheit und anderen Dingen zu reden, und uns somit im Kreise bewegen, ohne dem Mittelpunkt näher zu kommen. Was Styl in einem Aunstwerk ift, will geschen und empfunden sein, durch die Rede allein läßt es sich Rie= mandem dentlich machen; aber diese kann die Anschanung wesentlich unter= ftützen, und so wollen wir versuchen, in den einzelnen Theilen der Dar= stellung den fünstlerischen Charafter des Cornelius zu bezeichnen und hier= durch vielleicht dem Berftändniß feines Styles näher zu fommen. einzelnen Theile der Darstellung in der Malerei find aber Composition, Zeichnung und Farbe, und so wollen wir diese der Reihe nach betrachten. Hierbei werden freilich einzelne Wiederholungen wefentlicher Buufte faum zu vermeiden sein, und andrerseits wird manches übergangen werden muffen, was zwar hier seinen Ort haben konnte, was aber schon früher in auderem Zusammenhange gesagt ist: deshalb möge der Lefer den Juhalt des Gelesenen sich gegenwärtig halten, und das hier Folgende als eine turze Zusammenfassung ansehen.

Cornelins nun von Sause aus, in seinem bewußten Eruste und seinem ganzen fünftlerischen Berufe, hat eine Reigung für Strenge und Architeftonif in der Composition. Während zwar im Kansttitel eine mehr phantastische Richtung sich noch zeigt, ist doch der Riebelungentitel bereits in jenem Sinne componirt, und noch deutlicher tritt dies in der Dante-Die schönsten der Glyptothetbilder sind in dieser symme= Decte hervor. trijden Composition mit unnachahmlicher Meisterschaft aufgebaut, wie wir dies an dem feinsten derselben, der Unterwelt, anzudeuten suchten. Yndwigsfirche erscheint diese Architeftonif womöglich noch verstärft, und im Besitze fast ausschließlicher Herrschaft. Später jedoch in den Domhofs= entwürfen gab Cornelius auch einer anderen Urt der Composition Raum und fnüpfte mit dieser namentlich an seine Wiedererkennung Joseph's und einen Theil der Gipptothefvilder an. Allein er geftaltete diese freiere Composition zu einer fanm von Rafael erreichten Bollendung aus, und bewahrte ihr eine folche Strenge, daß fie doch die Berwandtschaft mit der architektonisch-spumetrischen Beise nicht verlängnet. Im allgemeinen kann man fagen, daß die Darftellung von Zuständen, besonders von folden, die in dem von uns entwickelten Sinne als Gleichniß für hohe Ideen betrachtet werden können, an die strenge Architektonik gebunden ist, und daß die Darstellung von Ereignissen und Handlungen die freiere Composition liebt. Denn dort ist die Ruhe, hier die Bewegung eine wesentliche (Vrundsbedingung des Stosses; Fälle kommen allerdings auch vor, wo beides in einander überspielt. So 3. B. sind die Mittelbilder der südlichen und nördlichen Wand des Domhoses angelegt. Diese beiden nämtlich und das Mittelbild der zweiten Wand — bei der ersten Band ist hier das Thor zur Gruft — hat Cornelius eben als Mittelbilder, von denen nach zwei Seiten hin Neußerungen ausgehen, in mehr symmetrischer Beise behandelt, und zwar das letztere, den Thomas, besonders im Karton mit größerer Strenge, die ersteren aber, das Gleichniß der Jungfrauen und das Pfingstsfest, so daß sich eine freiere Entwickelung namentlich in dem unteren Theise der Bilder mit einer symmetrischen Anlage des Gauzen verbindet.

Alber selbst die schönsten der freier behandelten Compositionen verrathen jenen Sinn für Strenge, für Gesetzmäßigkeit, Curbythmie und Proportionalität, wie wir ihn in ungewöhnlichstem Maße grade bei Cornelius Es scheint diese wichtige Erfahrung wieder nur ein fich äußern seben. neuer gläuzender Beleg dafür zu fein, daß den großen Rünftlern auch diefes numittelbare Gefühl für Ordnung im Raume angeboren ift, und daß Aufbau und Composition hoher Aunstwerke mehr oder weniger, - dem Lünftler wohl unbewußt, - stets ein geometrisches Grundschema in sich bergen, das allein schon nach Form und Magenverhältnissen eine reine Linien = und Bahlenharmonie aufweist. Wie die, in der muendlichen Ratur und dem Weltall längft durch Anschanen empfundene, Harmonie im letzten Grunde doch als auf rein mathematischen Berhältnissen bernhend erfannt ift, so ge= staltet fich auch Alles aus den Urtiefen des Menschengeistes Geschaffene auf einer unsichtbaren, in mathematischen Gesetzen bernhenden, Grundlage aus. Die schönften der freieren Compositionen des Cornelius nun ordnen fich im Gegenfate zu jenen ftrengen, wo Alles von einer Mittellinie ausgeht, zu einer Mittellinie oder einem Mittelraume bin. Die Ankunft der Bernfalem fo 3. B. ift zweitheilig rechts und links gegen eine unfichtbare Mittellinie bin, jedoch in unsymmetrischer Ausführung beider Sälften, augelegt, - die Reiter und Babel find um einen mittleren freien Raum componirt, jo daß die Grundlinie der Anordnung an eine Ellipse erinnert.

Dieses geometrische Fundament in klassischen, stylvollen Compositionen ist nicht hinwegzusengnen, und es erklärt sich eben aus dem angebornen, dem Genins ureigenen Sim für Eurhythmie und Proportionalität. Ich wiesderhole dies ausdrücklich, um jedem Misverständniß, ich meinte etwa, daß der Künstler auf Grund theoretischen Wissenst seine Composition construirte, zu entgehen. Bis jetzt ist von Seiten der Wissenschaft noch wenig zur Ersassung der in der maserischen Composition ruhenden Gesetze geschehen\*), wird sie sich aber diesem Gegenstande zuwenden, so wird sie sich ganz vorwiegend an die Werke zweier Künstler halten müssen: des Rasacl und Cornelius. Ergänzend treten zu diesen in erster Reihe dann Leonardo und Dürer, sowie in anderem Sinne Michelangelo und Rubens hinzu.

Die wahrhaft hohe und stylvolle Composition ist nun aber so ge= artet, daß fie, von innerfter Rothwendigkeit ausgehend, doch wie zufällig erscheint. Schone Worte, die Welker über die Composition des Westgiebels am Parthenon, den Sieg der Athene von Phidias, fagt, haben eine Beltung für alle verwandten Werfe, und man fann sie ebenso gut auf die Sixting und die Disputa, Leonardo's Abendmahl und Dürer's Dreifaltigkeit, wie auf die Unterwelt und die Reiter, die Dantedecke und die Erwartung anwenden. "Es ift dies eine der Erfindungen, denen Jeder leicht selbst gewachsen zu sein glauben fann, weil sie vollkommen natürlich sind, weil die Löfung der Aufgabe als die einzig mögliche gute erscheint, und welche zu machen es doch nicht weniger bedarf als den höchsten Genius." \*\*) Es geht mu hier nicht an, dies Thema weiter zu verhandeln; wir würden zu sehr ins Allgemeine geben müffen und den nächstliegenden Bezug auf Cornelius vernachläffigen. Wir müffen uns mit dem Gejagten begnügen, und durch Unschauen der Werfe uns in der Erfenntnig befestigen, daß Cornelins in der Composition dem Rafael durchans ebenbürtig ist, daß er in der langen Reihe feiner Arbeiten eine unerschöpfliche Erfindungsgabe und eine unermegliche Gestaltungsfähigkeit in dieser Singicht niedergelegt hat, daß er überall anch in der Composition das Wesen der Sache mit nie irrender Sicherheit trifft, und daß seine Art zu componiren aus dem ftrengen Charafter seines Benins unmittelbar hervorgeht. Wir werden so immer

<sup>\*)</sup> S. hier S. 252 ff. und m. Grundriß u. f. w. S. 72 ff.

<sup>\*\*)</sup> Belfer, alte Denfmaler. Bd. I. S. 131.

wieder zu dem eigensten Wesen des Meisters, zu seiner Person gewiesen, und empfinden recht deutlich die Ummöglichkeit, eine einheitliche, untrennbare Künstlernatur nach verschiedenen Richtungen hin zu zergliedern.

Was als Ganzes gegeben, nimm als Ganzes auch hin. Theil es und nimm ihm das Leben, theil es und nimm ihm den Sinn!

Dennoch aber, es geht nicht anders, wir müssen theilen; denn wie der Anatom nur durch Zerlegung des Körpers sich über Wesen und Ban desseschen unterrichtet, so können auch wir unsere Erkenntniß nur stückweise erwerben, allein den Geist des Ganzen müssen wir im Ange behalten, und in ihm seden Theil zu verstehen uns bemühen, so daß endlich aus dem Berständniß der Theile anch ein helleres Licht zurücksätlt in das Berständeniß des Ganzen, und wir mit Faust ausrusen: "Wie Alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem Andren wirft und sebt!"

Inch in der Gruppenbildung vereinigt Cornelius die vollste malerische Freiheit mit der Strenge der Gefete zu glücklicher Uebereinstimmung, und er weiß beide, je nach der Art der mehr architektonischen oder freien Composition, auch in Harmonie mit dieser zu setzen. In dem dichtesten Anänel der Gestalten herrscht Klarheit, und Alles bant sich in innerer, edler Gliederung zu gefälligem Umriffe auf. Dabei ift er ganglich entfernt von sogenannter akademischer Unordnung, vielmehr ist er diesem Regelwesen noch ebenso feindlich wie je; ja er führt Dinge in seine Entwürfe und Rartons ein, die ihm die entschiedenste Berurtheilung Seitens der gunftigen Atademicen zuziehen müffen. Ich erinnere nur an die mit Recht streng verpönten Parallellinien in den Gruppenbildungen. Allein weshalb find sie verpont? Weil die Lehrer oder Schüler der Afademieen nicht im Stande find, fie durch den Geift des Gangen und durch fünftlerische Milberung verschwinden zu machen. Bei Cornelius haben deshalb solche Fälle nichts auf fich. Beit entfernt, auch nur den Schein einer Steifheit gu besitzen, ziehen sie vielmehr durch den Reiz der Rühnheit an, die gern hart neben der Gefahr herwandelt. Huch fällt Derartiges in feinen Werten unbefangenen Angen schlechthin nicht auf. Denn wie viele mögen es sein, welche die apokalnptischen Reiter zu kennen glauben, und nun auch wissen,

daß in der Gruppe rechts unten ein halbes Dutzend solcher Paralleslinien porfommen!

Doch wir dürfen hierbei nicht länger verweilen, wir müffen vielmehr uns nun auch bemühen, den Charafter der Zeichnung in Cornelius Werken nach beftem Bermögen zu würdigen. Bor allem fteden als der ihm eigenthümlichfte Borzug die fühnen, feften und ficheren Linien hervor, die der Meister mit Bleiftift, Feder oder Kohle macht. In der neueren Beit giebt es nur fehr Wenige, die ihm hierin gleichkommen, und unter Diesen Wenigen ift in Bezug auf Feder und Bleistift Overbeck der erste; im Kohlenfarton wird ihm Schnorr näher stehen. Auf diese Sicherheit ber Zeichnung war von Anfang fein Streben gerichtet, weil er mit großer Rraft empfand und erfannte, daß durch die ftartste Betonung dieses mefentlichsten Elementes in der malerischen Runft auch das Beiftige derselben achoben und damit der Sieg gegen das geiftlose Bopfthum gesichert werden mußte. Mertwürdig ift es deshalb, zu feben, wie Cornelins fein erftes bedentendes Werk, den Fanft, ansführte. Er entwarf zuerst die Zeichnungen in fleinem Magftabe, übertrug fie dann in der beabsichtigten Große auf ein besonders startes Papier und suchte fie in entschiedenen und möglichst ftarken Contouren festzustellen. Dann nahm er dunnes Papier und zeichnete die Contouren, indem er jede Linie nochmals streng prüfte und nöthigenfalls berichtigte, fanber burch. Diefe Durchzeichnung wurde barauf mit der Feder ansgeführt und in allen Theilen vollendet. Daß zudem bei der Mulage des Entwurfes und der Contouren Cornelius mit der größten Gewiffenhaftigfeit zu Werke gegangen ift, beweisen die zahlreichen und erhaltenen Studienblätter jum Sauft. Auf foldje Beife aber gelangte er zu einem jo hohen Grade von Annstfertigkeit im Zeichnen, daß Riebuhr's scharfer Blick einige Jahre später, ihn, trotz ber glänzenden Erscheinung Dverbecke, als "den wundervollsten Zeichner" (S. 60) erkannte. In dieser Meisterschaft vervollkommnete er sich immer mehr, und die Linien seiner Zeichnung nahmen immer mehr von dem ureigenen Charafter des Rünftlers und vom Sthle feiner Knnft an. Mit der ruhigen Sicherheit des Genins spricht Cornelins seine Gedanken in solchen Linien aus, und läßt deutlich ertennen, wie er darauf ausgeht, nur das jum Berftandniß Nöthige zu geben, lieber zu wenig als zu viel thun, in einem Worte, mit Wenigem dus Wesentliche auszudrücken. Darin steht er ganz auf dem Boden der echten Kunst, der griechischen und der rasaclischen mit ihren Borläusern, wie ja schon Winckelmann sehrte, daß der alten Künstler Absicht war, mit Wenigem Bieles zu sagen. Deshalb hat das Technische der Kunst, das rein Malerische nur als Mittel für ihn Werth; er achtet es nur soweit, als es ihm dient, sich vollkommen auszusprechen. Sine Hingabe an die Aussiührung an sich, die also anch eine Liebe zum Zusälligsten voraussetzt, kann man bei ihm nicht erwarten, und es wäre numöglich zu denken, daß Cornelius eine Technik haben könnte, wie die Eyck's in ihren kleinen Delbildern, oder wie Dürer in seinen Thier-, Gesieder- und Wappenzeichnungen.

Bu jener dem Meifter eigenen Sicherheit, Defonomie und Rühnheit in der Zeichnung gesellt sich der gemeinsame Trieb zur Mealität und Naturwahrheit im Sinne der Antife. Cornelins zeichnet mit einem folden Berftändniß des menschlichen Organismus, mit jo vollkommener Renntniß fünftlerischer Anatomie und Physiologie, daß er auch hier den ersten Meistern sich aureiht. Jedes Glied lebt in feinen Kartons, jede Mustel ist vom Zustand des gangen Körpers bestimmt, jeder Körper ist ein vollkommenes Gewächs, ein organischer, in allen Theilen sich auß-Diefer höchste Grad edler Naturwahrheit zeigt fich vorsprechender Ban. nehmlich erft in den Domhof-Kartons und entspringt aus dem Studium des Phidias, wie wir dies gehörigen Ortes (S. 178 ff.) berichteten. Die Reigung zu demjelben, die innere Berwandtschaft ist allerdings immer vorhanden gewesen, und so sieht maucher vielleicht den Unterschied gar nicht zwischen der Zeichnung in der Zerstörung Trojas und der in den Reitern. Aber dennoch ist dieser Unterschied sehr bedeutend, vielleicht so bedeutend, wie der zwischen dem Apoll von Belvedere und den Barthenon-Gestalten.

Dieser ideale Naturalismus im Nactten verschwistert sich mit einer plastischen Wahrheit in den Gewandungen, die bei allem Reichthum der Motive und aller malerischen Freiheit doch eben so streng und stylvoll ist, daß der Meister sich von der Wahrheit seder Falte Rechenschaft gegeben, daß jede Falte, jedes Gewand dem Motive nach in die Plastit übertragen werden kann. Unmittelbar geht dies Letztere natürlich nicht au, da die Malerei ja unendlich mehr Freiheiten hat als die Plastik, aber selbst das malerische Gewand soll so sein, daß es dem plastischen Prinzip der Gewans

dung nicht widerstreitet, sondern nur als eine freie Weiterentwickelung desselben erscheint. Das heißt eben mit anderen Worten, es soll wahr sein, gerade zu dieser Gestalt, zu dieser Bewegung immer mit Nothwendigkeit stimmen und Sthl besitzen. Und eben hierin hat Cornelius Großes geleistet. Man sehe nur einige Blätter von ihm durch und prüse vergleichend die Geswandungen. Welch ein klassischer Charafter ist in diesen, welche Wahrheit in jeder einzelnen Falte, welch ein Reichthum der Ersindung in allen! (s. S. 258) Wie wild bewegt sind die Gewänder auf den Reitern, wie annuthig und sanst auf der Jernsalem! So bringt Cornelius Alles in jedem Werke in vollen Einstang zum Gegenstande und Gedanken, zur Auffassung und Composition, und er stellt so stets Schöpfungen hin, die aus Einem Geist erwachsen auch Eines sind.

Mit einer bewunderungswürdigen Gewandtheit weiß der Meister namentlich die Rohle zu führen, und er ift im Stande, mit diesem einfachen, aber in feinem bestimmten Charafter ihm zusagenden Darstellungsmittel malerische Wirkungen zu erreichen, die man soust nur von der Farbe Doppelte Gemänder versteht er zu zeichnen, Ton und Stimmung überast hineinzulegen und mit wenigen Linien zuweilen, wie 3. B. in der Anlage des Horizontes als Hintergrund, echt malerische Wirkungen zu erreichen. Bon den Zeichnungen mit der Feder oder Bleistift will ich nicht reden, aber so weit ich Kartons gesehen habe, ist mir nie ähnliches begegnet, wie hier bei Cornelins, und es scheint mir anger aller Frage, daß er darin unbedingt einzig ist. Gin langes Leben hat er darauf verwendet, sich in dieser Knuft zu vervollkommuen, und endlich hat er für die Domhof-Rartons feine Rrafte aufs Höchste gespannt, diese in der Zeichnung ausgeführter und vollendeter behandelt als alle früheren Freskokartons, weil er sich aus Erfahrung und im Sinblick auf sein Alter sagen kounte, daß die farbige Uebertragung auf die Maner anderen Sänden überlaffen bleiben Durch so verschiedene Umstände geübt und bestimmt, hat er in miißte. diesen berliner Kartons nicht bloß Hilfsmittel und Vorzeichnungen für die Frestoansführung, sondern selbstständige Kunstwerke von nie alternbem Werthe geschaffen, die auch in rein technischem Betrachte, von Beift, Composition und allem Achnlichen abgesehen, herrliche Denkmäler seiner großen Meisterschaft sind. Wer etwa meint, dies sei leicht, der versuche doch nur eine einzige Figur zu zeichnen, wie Cornelius sie gezeichnet, und er wird inne werden, daß man schneller den Pinsel als die Kohle führen lernt, daß die Cornelius'sche Zeichnung so natürlich ist, als wenn sie gar nicht anders sein könnte, und daß sie doch "um sie zu machen, nichts weniger erfordert als den höchsten Genius". Ich benutzte absichtlich hier diese vorhin gebrauchten Worte Welter's wieder, um auch hierdurch von Neuem an die volle Einheit des Ganzen zu erinnern.

In Bewegung und Ausdruck ift das Streben des Cornelins ftets auf die unbedingteste innere Bahrheit gerichtet, aber sein Bille, die vorschwebende geistige Absicht nun auch jo flar und deutlich als nur möglich anszusprechen, verleitet ihn zuweilen, selbst über die Natur hinauszugehen. Dagegen ift unn zwar an fich nichts einzuwenden, denn auch bei der Antite und bei Rafael finden wir, daß bisweilen die normale Form gu Gunften einer geistigen Absicht, eines charafteriftischen Ausbruckes leidet. Dieje Gewalt, welche jo gewiffermagen, vom nüchternen Standpunfte aus betrachtet, der Natur angethan ift, dient nur dazn, das Wejen und die Tiefe des Werkes selbst erft recht zu heben, und wird vom unbefangenen Auge als ein Verstoß schlechterdings nicht bemerkt. Oder wen stört es etwa, daß die Sixtinische Madonna zu große Augen hat? Bei Cornelius treffen wir berartiges nun häufig an, er geht bis zu den höchsten Steigerungen, ohne natürlich das echte Mag der Tragit oder Leidenschaft jemals auch nur um eines Haares Breite zu überschreiten, aber freilich nicht ohne in einzelnen Fällen der Natur auf Koften der Schönheit Zwang aufznerlegen, oder die Ratur da zu erfassen, wo sie bereits aufhört schön zu sein. Co 3. B. liebt er es, die Hingabe der Seele in aufschauenden Röpfen durch die stärtste Wendung der Augäpfel nach oben auszudrücken, und er giebt jo eine Form, die noch durchaus mahr ift, die aber nicht mehr ichon genannt werden fann. Sein Trieb, hier den übermächtigen Zug des Beiftes anszusprechen, hat ihn veranlagt, eine Stellung der Augen gu zeichnen, die zwar höchst charafteristisch, die jedoch in Wirklichkeit schon so angreifend und ermüdend ift, daß Riemand dieselbe länger als vorübergebend ertragen kann, und die in der Natur bereits jo gleichjam abnorm ericheint: eine angreifende abnorme Stellung des Körpers oder eines seiner Glieder kann aber nie die freie, edle Schönheit noch gang besitzen. Die

Stellung des Reoptelemos mit den gespreizten Beinen auf der Zerstörung Trojas, die gestreckte Haltung der weiblichen Hauptsigur mit dem zu langen Oberkörper auf den Reitern, die freuzweis gelegten Unterscheutel sitzender Gestalten und Achnliches ist allgemein befannt, — ja noch in neuester Zeit hat Cornelius auf dem Karton des Thomas einen der Jünger halb knieend gezeichnet, bei dem der Kopf und Unterkörper dieselbe Richtung haben, dazwischen aber die Schultern, in der heftigsten Bewegung fast rechtwinklig gegen jene Richtung gedreht, erscheinen. Auf die dem Meister so ost vorgeworsenen übertriedenen Längenverhältnisse wird um so weniger Gewicht zu legen sein, als in der Antiste und dei Michelangelo auch bezihnnte Gestalten mit anffallend kleinen Köpfen sich finden; dennoch mag Cornelius in vereinzelten Fällen zu weit gegangen sein.

Diefe einzelnen Bärten in Bewegung und Ausbruck find nicht zu bestreiten, sie find da. Attlein darauf fommt es an, einzuschen, warnm sie da find und wie sie entstanden. Denn die Meinung des gewöhnlichen flüchtigen Beschauers, diese Härten für Mangel an Kenntniß oder für Zeichensehler zu halten, ist eben die oberflächlichste, die man fich deuten tann. Ein Mann, deffen wundervolle Zeichnung Göthe und Niebuhr ichon vor 60 Jahren und länger entzückte, der feitdem unaufhaltsam fich vervollkommuet hat und in seinen Werten die höchste Meisterschaft zu erkennen giebt, dem follte plötzlich Ange und Sinn verfagen, das Richtige zu finden, um so schülerhafte Zeichensehler zu begehen! Mir erscheint dies geradezu wie eine alberne Läfterung. Ich ftimme im Bangen mit Unton Springer überein, wenn er fagt: "Es ist eine Beleidigung des großen Künstlers, zu behanpten, unmögliche Stellungen, übertriebene Längenverhältniffe gehörten zn seinem Style. Wer es versteht, den Gestalten der Evangelisten und Rirdenväter das Gepräge einer jo großartigen, ausdrucksvollen Schönheit zu verleihen, wer die Gruppen der acht Seeligkeiten, die Gruppe der Berzweifelnden im Untergange von Babel, die vier apokalpptischen Reiter und Anderes geschaffen hat, der ist auch ein Meister in der Formengebung, bei dem fann von einer Ungulänglichkeit der Mittel nimmermehr die Rede Wird zuweilen von Cornelius den Rechten der Ratur zu nahe getreten, und dies läßt sich freilich nicht ableugnen, so liegt der Grund nur in der von ihm verlangten Unterordnung der Form unter den Gedanken,

des Malerijchen unter das allgemein Poetische." \*) Der lettere, von Springer angegebene, Grund trifft, glaube ich, jedoch das Wefentliche der Sache nicht, und zwar um fo weniger, als einige ficher gang ungutreffende Bemerfungen daran gefnüpft werden, auf die wir hier nicht einzugeben haben. Ich meine, es ift Cornelius nie eingefallen, die "Unterordnung der Form unter den Gedanken, des Malerijchen unter das allgemein Poetijche" zu verlangen, benn in der nothwendigen Conjegueng diefes Verlangens lage die Bernichtung der Aunft. Wohl aber ift der schaffende Beift in ihm zuweilen jo mächtig und auf folche Gedanken gerichtet, daß der Meister vom Willen getrieben, nun auch sein Inneres gang und recht auszudrücken, über die Grenze des Schönen einen Jug breit hinausgeht. Der Wille, feinen Zweifel zu laffen, und die innere Wahrheit fo fraftig anszusprechen, duß felbst die Gefahr zu verletzen dem Bewußtsein entschwindet, - dieser 28ille scheint der mahre Grund zu jenen Barten, und auch er ift ein Stück in dem einheitlichen Charafter des Menschen und Künftlers. Sätte Cornelins die= fen gewaltigen Willen nicht, ware er nicht Cornelius, wie ber Tell, ware er besonnen, nicht der Tell hieße. Er will seinen Willen; und ein solcher Wille hat Härten im Gefolge, ein Mann mit solchem Willen fann nicht glatt und einschmeichelnd sein. Diese Barten gehören mit zum Wesen des Mannes und Künstlers, sie sind nicht entfernt Mängel oder Jehler, fie find nothwendige Stücke eines Bangen. In diesem Sinne aber verstanden und empfunden, verlieren fie gar bald ihre Berbigteit, und laffen dann den hohen und weisen Gedanken des Meisters frei empfinden.

Daß aber ein schöpferischer Genius von solcher Ureigenart wie Corsnelius auch die Berechtigung für einen eigenen Styl und für selbstständige Formengebung hat, bedarf einer Auseinandersetzung nicht. Ober hat Michelangelo eines Entschuldigungszettels der Mutter Natur für die afasdemischen Schulmeister nöthig, wenn er seine ruhenden Beibsgestalten mit den riesenhaften Oberschenkeln bildet und zeichnet? An die Werke solcher bevorzugter Männer muß man mit Pietät treten, und nicht am Sinzelnen haftend voreilig aburtheilen, ehe man das Ganze auch nur annäshernd erfaßt hat. Nur der Unverstand oder der böse Wille könnte mir

<sup>\*)</sup> Springer, Gefch. d. bild. Künfte. 3. 63.

unterstellen, daß ich diese Härten anziehend oder schön fande; ich bin vielmehr ber Meinung, daß, wenn fie nicht vorhanden wären, die Cornelins's ichen Werke bereits ungleich mehr, als sie es eben sind, Allgemeingut des Bolfes geworden sein mußten. Aber fie find da; und es ift an une, der Art und der Rothwendigkeit ihrer Entstehung nachzuspüren, um sie aus dem Wefen des Rünftlers begreifen zu lernen. Sie fliegen aus feinem ungewöhnlichen, ftarten Willen und feiner fehr ansgeprägten, manulichen Berfönlichkeit: diese wiederum wurde bedingt durch die ihm zu Theil gewordene, funftgeschichtliche Aufgabe, so daß Gines mit dem Anderen eng zu-Mir sind diese Härten auch von je wie Reste des fammenhängt. deutschen Wesens vorgetommen, das zuweilen hervorbricht fuorrigen und sein Recht verlangt. Dann aber auch schien mir bei einzelnen derselben wenigstens, daß sie aus dem Bewußtsein, afademische Glätte und theatralische Bewegungen zu vermeiden, hervorgegangen find. Immerhin aber verbürgen sie die entschiedenste und unbedingteste Wahrheit des fünftlerijchen Charafters. Uebrigens mag man bas, was dem Cornelius in Hinficht der Kunftfertigkeit abgeht, noch jo hoch auschlagen, einem vernünftigen Urtheil gegenüber fällt dies Angesichts der reichen positiven Borzüge seiner Annst nicht ins Gewicht. Mit Recht fagte deshalb ber Graf Ormos in seiner zu Pest in der Ungarischen Atademie gehaltenen Antrittsrede \*) von unferm Meister: "Jedoch fann man nur wiederholen, daß, hatte Cornelius nicht diefe vielleicht an fich fehr geringfügigen, Schattenfeiten, fo mare er eben der größte Maler aller Zeiten und Bölfer!"

Zu dem Style in der Zeichnung des Cornelius gehören natürlich auch in besonderem Maße die Köpfe. Wir haben in Bezug auf sie einem Mißverständniß vorzubengen. Ich erinnere mich noch sehr wohl, daß ein Professor, welchen ich als Student einst hörte, uns zunächst ersählte, Cornelius habe die Uebung der Zeichnung vernachlässigt, welcher Mangel sich häusig kund gebe, er sei kein guter Colorist und endlich leide er sehr an den sogenannten Durchschnittsköpsen. Wie jene Ansicht über die mangelhaste Zeichnung und Färbung — von welcher letzteren wir noch reden werden, — landläusig wurde, ebenso wurde es diese über die Durchs

<sup>\*)</sup> G. Beifdriften Dr. 18.

schnittsföpfe, aber eine ist so irrig und grundfalsch wie die andere. Jeder ichaffende Künftler, der seinen Styl besitzt, ift in seinen Röpfen mehr oder weniger typisch, weil feinem Menschen die uneudliche Mannigfaltigfeit der Natur gegeben fein fann, das echte fünftlerische Schaffen von innen heraus geht, und diejes die einzelnen Individuen möglichst zu Vertretern von Gattungen erheben will. Es ift dies eine feststehende, wohlbegrundete Erscheinung. Rafael, Michelangelo, Rubens, Tizian, Leonardo und andere große Meifter haben ihre Typen, d. h. fie bilden die Köpfe ihrer Gestalten nach einer Angahl von Gattungs-Grundformen, aber fie verleihen jeder einzelnen Figur immer neues und selbstständiges Leben. Darin aber liegt der Un= Denn fehlt dieses neue Leben, so behalten wir uur die leere terichied. thpische Form, die unu allerdings nichts liefert als Durchschnittsföpfe. d. h. hohle Köpfe, wie die Masse im Durchschnitt sie hat. Wir bemerken jo, daß 3. B. das holdseelige typische Yacheln bei Leonardo, wie es am vollkommensten der Mona Lifa eigen ift, in der Lombardischen Schule fo sehr Durchschnittsform wurde, daß selbst die Tochter der Herodias noch in berselben Weise lächelt, wenn fie auch auf ihren Sänden das blutige Sanpt des Johannes trägt. Was beim Meister tausendfach wechselnder Grundtypus war, wird bei den Schülern und Nachahmern sehr leicht leere Form, Durchschuittsfopf. Hat doch selbst der ideale und grundechte Typus der Untike seine Berwendung zu hohlen Durchschnittsgestalten ertragen muffen! Daß aber dem hoben Style ein Grundtypus nicht fehlen fann, ift außer allem Zweifel; innere Gründe erfordern und die Erfahrung rechtfertigt ihn. Also anch ist es bei Cornelius. Er hat typische Köpfe, aber in allen sei= nen Werken findet sich nicht ein einziger Durchschnittstopf; überall ist selbstiftundiges Leben und geistiges Wesen in der Form. Und dann auch, welch einen Reichthum von Formen und Köpfen besitzt er! Zwar ficht man fast jedem Ginzelnen schon an, daß ihn nur Cornelius gemacht haben fann, aber dennoch welch ein Unterschied, welch eine Fütle und Mannigfaltigkeit ift in den langen Reihen von Gesichtern, die er geschaffen! Gur einige Typen hat er zwar besondere Borliebe, aber er ist stets so frisch an Gestaltungefraft, daß er immer neue Wesen schafft, sich selbst jedoch nicht in Wiederholungen copirt. Natürlich ist es auch, daß in den verichiedenen Perioden des Rünftlers mehr oder weniger verschiedene Grundtypen sich zeigen, die jedoch ihren einheitlichen Ursprung immer noch deutlich erkennen lassen. Der Umfang der Kopstypen ist bei Cornelius so groß als bei irgend einem anderen Meister, ja wenn man die innere Selbstsständigkeit, die Individualität eines jeden betrachtet, vielleicht größer, als bei irgend einem anderen. Denn anch hierin offenbart er die Unerschöpsstichkeit seiner Ersindungsgabe, und ganz besonders sind es noch die letzten in Verlin entstandenen Kartons, die eine ankerordentliche Individualisierung zeigen.

Mit dem charaftervollen, ftrengen Befen des Cornelius und seinem ausgesprochenen Willen verträgt sich der Reiz rein finulicher Unmuth nicht. Die Grazie seiner weiblichen Gestalten, der Helena, Thetis, der Berufalem und ihrer Mädchen ist von jener Strenge, wie fie Binckelmann au der Antike rühmt. Nirgendwo ist eine Gestalt, die durch ihre äußere Erscheinung allein reizen und gefallen will, und diejenigen, deren ganzes Wefen in anmuthiger Liebenswürdigkeit uns anziehen foll, wollen gleichsam gesucht und umworben sein. Auf das Ticke, Schte und Edle geht Cornelius ftets aus; Maß in der Leidenschaft und Maß in der Sinulichkeit lebt in allen feinen Figuren, und nie ift hier die Grenze des Schönen und folglich auch des Schicklichen überschritten. Dabei ift er jeder Sentimentalität und Beziertheit fremd: mit antifer Naivität wendet er das Nackte da an, wo es am Orte ift, und verschmäht in richtigem Gefühle und in flassischer Unbefangenheit deckende Sülfsmittel. Die Schönheit seiner Gestalten ist mehr der Klarheit und Größe der Antike, als der feinen Grazie der Italiener verwandt. Wenn man aber meinen wollte, die Grazie überhaupt ginge den Werken des Cornelins da ab, wo sie sein sollte, so genügt ein Blick auf die Aufunft der neuen Berufalem, um den Brrthum bier aufzudecken. Aber dies ift auch mahr. die Anmuth trägt bei ihm das Gepräge der Kraft und gieht da, wo Ra= fael noch heitere Grazie spenden würde, bereits die erufte Schonheit vor. Rafael malt den heiligen Michael, der wie ein Pfeil herunterschießt auf ben Draden, noch mit anmuthig lächeluden Bügen, Cornelius malt ihn in hehrem, hoheitlichem Ernste. Darin liegt aber ein Hanptunterschied zwischen Griechenland und Stalien, daß die alte Annst die strenge Schonheit im hohen Style bildet, und daß die italienische an die Stelle derselben Die fiebenswürdigste Grazie fett. Cornelius aber ift jener von Ratur ans

mehr verwandt, und bewußt auch hat er nach Wiederbelebung dieser hohen klassischen Schönheit gestrebt. —

Die Vermuthung liegt nun nach allem Gefagten gewiß auch für denjenigen, welcher nie ein fertiges Gemälde unseres Meisters gesehen, nabe, daß Cornelins in der Farbung ein rein finuliches Element nicht erblicken fann, daß er auch die Färbung in ftrenger Uebereinstimmung mit dem Beifte und Charafter des Bangen gehalten wissen will. Zwar mer wollte leugnen, daß das Rembrandtische Bellbunkel, der Correggio'iche Schmelz und die Tizianische Gluth nicht ihr unveräußerliches Recht hätten! wer möchte so thöricht sein, die Disputa nach Rembrandtischer Weise, die Sixtina wie einen Beronese oder die apokalpptischen Reiter wie einen Correggio colorirt zu wünschen? Jedes einzelnen Meisters Färbung gehört zu seinem Sthle; einige wie Rembrandt und Correggio offenbaren in derfelben gerade ihre befonderste Eigenthümlichkeit, andere wie vor allen Rafael verschmelzen den sinnlichen Reiz der Farbe in reiner Harmonie mit dem Beifte des Werkes, und noch andere wie Michelangelo und Corne= ling, legen gerade auf das Geistige den Nachdruck. Jeden muß man in feiner Weise gelten laffen und nicht von Jedem Alles fordern, "denn Sines schieft sich nicht für Alle, sehe Jeder wie er's treibe!" Bei der Betrachtung Rembrandt'icher Werke legen wir auf etwas gang Anderes Werth, als wenn wir Cornelins'iche Arbeiten feben, bennoch aber giebt es immer Leute, welche die Kunftwerke nicht in sich aufnehmen, sondern die fich felbst in den Werken wiederfinden wollen. Richt die Sache, jondern die eigene Meinung foll der Magftab fein, und fo muffen wir uns gefallen laffen, wenn 3. B. der, ichon S. 176 genugfam gewürdigte, Rugler in dem wunderbar behandelten Rembrandt'ichen Christus vor Pilatus im Minfeum Efterhagy zu Best nur einen "höchst mißgeschaffenen hollandiichen Act", ein "widerwärtigstes Bild" \*) fieht, und wenn er die ganze male rijche Behandlung der Glyptothetfresten "fcharf, hart und conventionell" \*\*) nennt. Bei beiden Werten ließ er das Wesentliche, dasjenige, wodurch fie leben und groß find, aus dem Huge, und blieb am Nebenfächlichen tleben. Wenn aber eine folche Betrachtungsweise schon im gewöhnlichen geben zweis felhaft ift, so schieft sie sich gang und gar nicht für den Historifer; ihre

<sup>\*)</sup> Rugler, Malerei II. 429. \*\*\*) Rugler, il. Schriften III. 543.

tindische Oberstächlichkeit fällt auf ihn selbst vernichtend zurück. Wir wers den auch deshalb hier nicht untersuchen, was der Färbung bei Cornelius, gegen Tizian und Rembrandt gehalten, abgeht, sondern wir werden uns bemühen, zu erklären, warum sie nicht Rembrandtisch und Tizianisch sein konnte.

Es ift eine fast bis zur Sicherheit des Axioms gelangte Ansicht, daß die Färbung in den Werfen des Cornelins nichts tange. "Seine Schwäche im Malen ift befanut", fagt Friedrich Eggers im Aunftblatt von 1858, und er findet hierin die natürliche Erflärung für die "ftartsten Berletinngen harmonischen Farbengefühlts." Ja, ein Mann wie Springer, der doch in vielen Stücken Cornelins sonft richtig versteht, läßt sich zu einer Henge= rung wie diese, verleiten: "Cornelius fann nicht in Del malen und über= trug auch die Ausführung seiner Fresto-Arbeiten aus guten Bründen regelmäßig anderen Händen." \*) H. Grimm fagt, doch nicht ohne Doppelfinn: "Cornelius Sache mar die Delmalerei nicht. " \*\* Diele Andere haben Achn= tiches geschrieben oder abgeschrieben, Taufende sprechen es nach, ohne viel= leicht ein fertiges Gemälde von Cornelius je gesehen zu haben, ja Mancher fant es in öffentlichem Bortrage gedankenlos wieder. Was zunächst die Behanptung betrifft, er habe regelmäßig aus guten Gründen feine Fresto-Arbeiten durch andere ausführen laffen, so ist sie thatsächlich vollfommen unmahr. Cornelius hat, außer ben Bartholdn'ichen Fresken. auch in der Ginptothet fehr vieles felbst gemacht (f. Berzeichniß), in der Yud= wigsfirche das jüngfte Bericht gang allein ansgeführt, und überhaupt fremde Bulfe nur herangezogen, weil der König Endwig mit der Beendigung der Arbeiten, wie befannt, stets drängte. Aus äußeren, nicht von ihm beherrichten Gründen war er genothigt, Gehülfen anzustellen, feineswegs aber deshalb, weil diese etwa beiser malen fonnten als er. (S. 54 u. 104.) Uebrigens zeigt es fich, daß feine eigenhändigen Arbeiten ftets aus den von fremder Sand gemalten höchst vortheilhaft hervorstechen. den "guten Gründen" fann also weder thatsächlich noch grundsätzlich die Rede fein. Doch wir besprechen die Farbung der Fresten noch weiter. wollten jetzt nur gleich auf den scheinbar richtigen Bormurf in Betreff der Delmaterei eingehen. Grimm, der eine fo schöne und edle Begeifterung

<sup>\*)</sup> Epringer, a. a. D. S. 49. \*\*) Grimm, nene Gffans S. 308.

für Cornelius bethätigt hat, wird jedenfalls mit seinem Urtheil meinen. dieser sei eben nicht geborener Selmater, sondern Freskomater, und wir ftimmen dem bei; allein der Ausdruck ift ungenan und läßt auch eine andere Auffaffung gu, befonders im Sinblick auf die vielverbreitete Anficht : "Cornelius fann nicht in Del malen." Die einzigen Werte, auf welche biefes Urtheil fich beziehen fann, find die Raczynsti'ichen Bilber. Denn die "Jung= frauen" in Dinfeldorf find unvollendet, der "Bagen" in Berlin ift nur lafirt, die "h. Familie", "die Pallas, die Weberei lehrend" und gar erft die "14 Nothhelfer" gehören einer frühen Zeit an, und die "Grablegung" in Kopenhagen ift nur Gingelnen aus eigener Anichanung befannt; zwei Delbilber der Romischen Zeit im Privatbesitze und die Delvortraits theilen bas Edictial der letteren. Bon den beiden Racynnstifchen Bildern tritt die Gruppe mehr zurück, ba die Untermalung derfelben durch Schubert gemacht murde, und es bleibt in erfter Linie fomit die "Borhölle" fteben. Ueber die technische Bolltommenheit diefes Wertes haben mir uns ichon oben (3. 174) ju verständigen gesucht, und es ist hier nur noch Giniges nachzutragen. Augesichts biefes Gemäldes zu behaupten, daß Cornelius nicht zu malen verstehe, nicht in Del malen könne, ist nicht nur unbegreiflich, fondern geradezu lächerlich. Za, ich nehme keinen Unftand, die Frage aufzuwerfen, welcher Künftler ber neueren Zeit denn in technischer Binficht beffer zu malen verstehe? Etwa biejenigen, beren Bilber nach einigen Jahren ichon mit Riffen bedeckt, verblagt oder geduntelt find? Cornelius hat die Technit der alten Maler fich zum Borbitde genommen, und fie mit einer Sorgfalt und Kenntuig ausgeübt, die fein Werf noch ichon und tadellos erhalten werden, wenn von io vielen modernen Del= gemälden nichts mehr als eine traurige Ruine übrig ift. Aber die Art, wie er das Technische fünftlerisch benutte, ist die ihm grundeigene und nicht die Technit, jondern bieje Eigenart stöft flüchtige Beichauer ab, und veranlagt fie zu dem Brrthum, bag er nicht zu malen verstehe. strenge Geift, die feste, tlare Zeichnung und die ernfte Farbenharmonie durchdringen das Ganze, und geben dem Werte den Charafter voller und echter Mänulichkeit. Damit vertragen fich nicht ichmeichelnde Farben, die ben Sinnen fich verführeriich barbieten, mohl aber ernfte und gehaltene. Ein Beisviel fei hier erlaubt. Dem Bilde des Cornelius fast gerade ge=

genüber hängt eines der anmuthigsten und schön gefärbteften Gemälde der Düffeldorfer Schule, die Söhne Eduard's von Theodor Hilbebrandt. Niemand, welcher daffelbe fieht, wird die Ummuth, den Schmelz den eigenthümlichen Reiz der Färbung dieses mit so großer Liebe durchgeführten Werkes bestreiten, er wird es gern betrachten und sich aufrichtig darüber freuen. Wendet er sich aber nun um und geht einige Schritte vorwärts, jo fteht er der Borhölle gegenüber. "Wie schwer, wie hart und unvermittelt find dieje Farben!" fo höre ich Mauchen aus= rufen. Allein hat das unbefangene Auge sich nur ein wenig gewöhnt, so verschwindet dieser erste Gindruck, Alles beginnt zu leben und läßt fühlen, daß hier ein Kern vorhanden sei, der nicht nur erfrenend anzieht, sondern der vielmehr, in seiner Zurückhaltung gesucht und gefunden, eben besecli= gend und erhebend wirft. Hat fich das Ange aber an dieser streugen männlichen Schönheit gefättigt und blickt es jetzt wieder guruck auf jenes Duffeldorfer Bild, so wird ihm dies matt, hohl und weibisch erscheinen. 2fber ein solches Urtheil wäre eben so ungerecht als das umgefehrte über Cornelius Gemälde: Jedes ist hinsichtlich der Farbung, mas es sein soll, in seiner Art vollkommen; das von Hildebrandt vergleicht fich der leicht und gefällig schmeichelnden, weiblichen Annuth, das unseres Meisters dem streugen und edlen Ernfte eines männlichen Charafters.

Hierdung, Composition und Zeichnung im hohen historischen Style gehalten sind, auch die Farbe Styl haben muß. Aber noch mehr, wir sehen es als richtig ein, daß, wo der Schwerpunkt einer Aunstschöpfung im geistigen Gehalt liegt, sich die Färbung von selbst unterordne, daß sie zwar die Hammonie im Sinne und Style des Ganzen vollende, aber nie dis zur Illusion oder gar die zur selbstständigen Sinnenerregung sich verirre. Deshald liegt es auch in der Sache selbst, daß Künstler, deren Genius nach dieser Richtung sie treibt, von der Delmalerei hinweg zum Fresto sich wenden. Michelangelo gradezu erklärt die Delmalerei für eine Ürsbeit der Beiber, und Cornelius fürchtete sich nicht, Geist und Styl seiner Kunst auch im Delbilde ofsen anszusprechen. Aber selbst die Färbung der Fresten des Cornelius wird ebenso angegriffen, wie von den modernen Berehrern schmeichelnder Delsarben die der Werfe Michelangelo's in der

Sixtinischen Rapelle. Man fagt, die Fresten von Cornelius seien in der Farbe matt, einförmig, scharf, hart und ähnliches mehr, wie jeder bei Springer, Rugler, 28. Schadow und in jo manchen anderen Schriften und Zeitschriften nachlesen fann. Wir könnten, wollten wir den Meister vertheidigen, leicht fragen: "Ja, wer hat denn feit Rafael beffere Fresten aemalt als Cornelius?" allein diefer Klinftler bedarf unfrer Bertheidigung nicht. Rur um unfres eignen Berftäudniffes feiner herrlichen Werte und feiner ganzen Sendung willen, suchen wir uns die Ginfluß übenden Bedingungen zu vergegemwärtigen. Ich führe hier, um auch eine fünstlerische Antorität sprechen zu lassen, einige Worte des Sippolyte Flandrin an, und zwar um so lieber, weil Cornelius Achtung vor diesem Künstler (j. weiter unten) befannt ift, und weil diese Worte den fünftlerischen Grundfatzen unsers Meisters augenfällig entsprechen. Der Franzose jagt: "Denn die Zeichnung ist die Kunft, die Kunft gang und gar, und beim Unterricht muß Alles auf diesen Mittelpunkt abzielen, der zugleich Zweck und Mittel ift. Die Zeichnung hat eine jo große Bedeutung, daß ich fie dem Ange vergleiche, einem jo tleinen Organe, das aber doch in einem Betracht fo Bieles umfaßt. Die Zeichnung vereint und fett im Ange des Rünftlers in unmittelbare Berbindung die Fähigkeiten gu feben, gu fühlen und gu denken. — Die Farbe stellt nach meiner Meinung eine mehr stoffliche Seite dar. Sie überträgt die phyfifchen Bedingungen des Lebens der Rörper (in das Kunftwerf): Deshalb wird fie äußerst häufig von der Menge, die mit den Sinnen urtheilt, hochgeschätzt, während die Zeichnung doch vor Allem Herz und Bildung in Anspruch nimmt." Um aber nicht etwa den Verdacht der Einseitigkeit auf Flandrin zu leiten, hebe ich hervor, daß er keineswegs den Werth der Farbe in Berbindung mit der Zeichnung lengnet, daß er aber beide durchaus in llebereinstimmung wissen will: "Die Färbung ift die nothwendige Folge der eigentlichen Zeichnung in der hohen Kunft!"\*) Dieser Grundsatz zeigt sich in den Werken des Cornelins, vornehmlich in feinen Fresten volltommen bewährt.

Die Fresten breiten sich auf Mauerflächen au Waud und Decke aus, sie sind im Sinne architektonischer Alesthetik als Teppiche zu deuken, die

<sup>\*)</sup> Delaborde, Lettres et pensées d'Hippolyte Flandrin etc. Paris 1865, 487, 82.

vor den Flächen ausgespannt, dem Ranme ein heiteres oder erhebendes Ausehen geben sollen. Daraus folgt aber schon, daß sie nie die dis zur tänschenden Wirklichkeit naturwahr, daß sie nie in schweren, drückenden und satten Farben gehalten sein können. Licht und leicht müssen sieh ausbreiten, scharf und bestimmt in der Zeichnung und kräftig auch in der Schattengebung sein, aber in der Farbe maßvoll. Dadurch allein können die schweren Manermassen den Schein der Leichtigkeit gewinnen, und dasdurch allein wird dem Fresko das ihm eigenthümliche Lenchten bewahrt. Die neue trockene Wandmalerei geht dieser Vorzüge verlustig und führt leider schwerere, mehr auf Illusion abzielende, Farben ein. Wie unversgleichlich aber sein heitere Leichtigkeit und jenes klare Leuchten der Fresken wirft, zeigte sich im Sommer 1865 sehr dentlich, als die Schinkel's schwe Wisser in der Halle des berliner Museums gewaschen und von langsährigem Schmutz gereinigt wurden. Eine göttliche Heiterkeit und ein wohlthuendes Licht ist trotz aller Mannigsaltigkeit in diesen Farben.

Wenn so die Frestomalerei durch die eignen sachlichen Erfordernisse nothwendig zur Idealität leitet, so mußte sie einem Meister innerster Beruf sein, der ichon frühe durch die Richtung seines Weistes auf das Broße und durch die stylvolle Composition sich als Monumentalmaler aussprach. Der Drang des Cornelius, umfasseude und tiefe Gedanken auszusprechen, sein Trieb, diese in einzelne Darstellungen zu gliedern und in Reihen zu verfetten, weist flar und dentlich auf den architektonischen Raum als den Ort, wo er feine Runft entfalten mußte. Und wiedernm fein Ernft, feine Strenge, fein Sinn für Mag und Männlichkeit brachten ihn in Uebereinstimmung mit dem, mas dieser Ort durch die Bedingungen des Materials, des Lichtes nud der räumlichen Lage verlaugte. Immer also fommen wir wieder zu geschloffenen eng verwandten Beziehungen gurück und feben am Ende ein, Cornelins ift ein Mann, dem man weder nehmen noch hinzuthun fann, der aber von der Borschung zu hohen Dingen bestimmt wurde, so daß es sich höchlichst lohnt, in seine Werke, also auch ihn selbst, liebevoll und redlich einzudringen.

Cornelius Fresken können somit nicht das blühende Leben des Rubens, nicht die tiefe Gluth der Lenetianer, nicht das zauberische Helldunkel Cor-reggio's oder Nembrandt's besitzen. Die Natur des Fresko und die Natur

unfres Meisters widerstreben dem entschieden. Denn jene fordert, wie wir sahen, eine gewisse Abstraction, und diese ist in erster Reihe auf Charafter und Ausdruck gerichtet. Cornelius kann die bestimmten klaren Linien in seiner Zeichnung nicht entbehren, und der eigentliche Colorist arbeitet von Aufang an in Tlächen mit mehr oder weniger vertriebenen Umriflinien. Um nun auch diese Deutlichkeit im Fresto sich zu erhalten, malte der Meifter in lichten Farben, da dieje eine bestimmte und feine Modelirung noch erkennen laffen. Ja, er ging weiter und unterschied nach der örtlichen Yage, indem er hier die Schatten fräftigft anlegte, dort aber auch die Schatten licht hielt, und sie durch Auftrag einer zweiten tieferen Farbe er-Dadurch wurden die Bilder leicht und licht, flar und bestimmt, fie traten in Harmonie mit der Architektur, und ziehen den Beichauer durch leichtere Reize nicht ab von dem, was in ihnen das Wesentliche und Tiefe Daß Cornelius feine Fresten nicht alle eigenhändig malen tounte, iīt. haben wir schon früher ernftlich bedauert. Denn wenn er ftill und nicht gedrängt die Gluptothef jo vollendet hatte, wie er fie in den Erosbildern am Gewölbescheitel des Göttersaales begonnen, so ware allerdings auch der schon erste Eindruck des Ganzen ungleich harmonischer. Allein der gartere Bortrag Schlotthauer's und die mehr realistische Malweise Zimmermann's forderten ihn unbewußt vorübergehend zu einer größeren Abstraction beraus, durch welche Umstäude und Ginflüffe denn der allgemein empfundene Mißtlang in die Gesammtwirfung sich einschlich.\*) Wir mussen aber and darin eine Absicht des Schickfals erkennen, daß Cornelius nicht mit der vollen Ausführung feiner Werke allein beschäftigt, sondern daß ihm Getegenheit und Zeit zu neuen Erfindungen gegeben wurde, wo er seine größte Rraft äußern konnte. Dag er selbst aber auch ein Meister der Ausführung ift, bezengen die eigenhändigen Freskomalereien, vornehmlich einige der Glyptothet und die Bartholdwichen Bilder. Das jüngfte Wericht muffen wir wegen der erwähnten Uebelftande in Bezug auf das licht (S. 129) hier aus dem Spiele laffen; ich will mich wenigstens nicht erfühnen, bei der jetigen ichlechten Beleuchtung eine Meinung über Farbung und Malerei in diesem nach Composition und Zeichnung so unvergleichlichen

<sup>\*) 3.</sup> Ernst Förster, a. a. C. IV. 3. 40.

Werte abzugeben. Uebrigens würde bei einem Urtheile zu berücksichtigen sein, daß während der Arbeit große Gerüfte in der Altarnische aufgeschlagen waren, und daß also hierdurch das Licht noch mehr beeinträchtigt wurde.

Wenn es demnach im Wesen unseres Meisters liegt, daß er fein eigentlicher Colorist sein kann, so besitzt er dennoch einen lebhaften und edlen Farben= finn. Aber auch diesen hat man ihm eben absprechen wollen. Man be= ruft fich dabei auf Einzelheiten, auf angeblich unpassende Rebeneinander= stellungen der Farben, auf die matte oder harte Färbung im Ginzelnen. Man überfieht aber jedesmal dabei den eruften und männlichen Charafter des gangen Werfes. Endlich ift überhaupt der Gindruck der Farben an sich ein schlechthin subjectiver, da diese nur zum Gefühl sprechen und somit nur angenehm, fauft, schreiend, blendend oder soustwie, nie aber an sich betrachtet - schön sein können. Giebt es doch jogar Leute, die nicht Roth und Grün unterscheiden können, und kenne ich doch selbst einen funftsinnigen Mann, dem die Angen thränen, wenn er Karminroth neben Robaltblan sieht! Gewänder in diesen letzteren Farben sind nun 3. B. in der Borhölle nahe bei einander gemalt; fie erscheinen mir in dieser reinen, bestimmten und saftigen Haltung vollkommen an ihrem Orte, und doch fann sich Mancher eben in diesen strengen Charafter nicht finden. Achulich ergeht es dem farbigen Karton der Erwartung des Weltgerichtes. Rach meinem Gefühl, und wie ich Cornelins zu verstehen glaube, ift dies Berk ein Meisterstück erust harmonischer, lichter Färbung, wie es für ein Monumentalwerf, als welches es doch gedacht ift, sich einzig und allein Diefer letztere Zusammenhang erflärt überhaupt wohl genügend, ichieft. daß Cornelius mit Vorliebe und mit großer Meisterschaft in Deckfarben arbeitet, denn diese laffen eine Behandlung und eine Befammtwirfung zu, welche dem Fresto bedeutend mehr entspricht als eine Delmalerei. Uebrigens ift es auch eine ungleich schwerere und funftgewandtere Arbeit, jene bestimmten und reinen Farben zu einer Gesammtharmonie zu vereinigen, als wenn man nur warme, gebrochene und mehr oder weniger nach Giner Grundrichtung gestimmte Mitteltone anwendet.

Da fommen aber die einseitigen Anhänger Wilhelm Schadow's, es fommen die modernen, in Paris geschulten Portraits, Thiers und Landsschaftsvirtuosen, es kommen die Allerwelts Dezensenten und es kommen

endlich auch die jungen genialen Talente, denen der Professor erst gestern Palette und Pinsel in der Hand zurcht gesegt hat, und sie schreien alle: "Cornelius ist sein Maler, er hat keinen Farbensiun, er versteht nicht zu malen!" Dürsen wir hier solche Reden einer Beachtung würdigen? Ich meine nicht, deun sie dernhen auf Unverstand oder gar noch Schlimmerem. Benn Menschen, die das Hohe in ihm nicht empfinden, gleich dem MesphistosPudel den Cornelius bekunrren, wenn die mit französischem Patent arbeitenden Oelvirtuosen ihn verhöhnen, wenn der Mann, der Mittags positische Kammerberichte und Abends Opernkritiken schreibt, über ihn öffentsliche Meinung macht, und der unreise Kunstzünger ihn veraltet schilt — was können wir dazu thun! Hat ein solches Geschrei auch nur ein Itom dauernden Verthes? Es verhallt wie das Getöse des Marktes, und man könnte sich seicht mit einer heiteren Bendung über solche verrauschende Aussehnung hinwegsetzen, wenn man dem Cornelius die Verse Götthe's:

"Mit keiner Arbeit hab ich geprahlt, und was ich gemalt hab', hab' ich gemalt!"

in den Mund legte, allein dies mag sich für ihn ziemen, wir stehen zur Sache anders und müssen wo anders her Trost und Stärfung holen. Bliefen wir deshalb auf zu den hohen Männern unseres Bolkes, zu Cornelius selbst, der seine herrlichsten Werke im buchstäblichen Sinne des Dichterwortes "schweigend in die unendliche Zeit geworsen." Und was sehen wir in diesem Aufbliefe? Schiller hält uns die Lenchte vor. Er fragt: "Wie verwahrt sich aber der Künstler vor den Berderbnissen seiner Zeit, die ihn von allen Seiten umfangen?" Und er antwortet: "Wenn er ihr Urtheil verachtet. Er bliefe auswärts nach seiner Würde und dem Geset, nicht niederwärts nach dem Glück und dem Bedürsniss."\*) —

Einen so ureigen sich offenbarenden Genius muß man nun auch in seiner Weise zu verstehen suchen, und ihn mit eigenem Maßstabe messen. Aber sein volles Verständniß ist nicht leicht. Cornelius ist vom Geiste seiner Zeit geboren worden, er hat die erste besruchtende Rahrung aus dem Wesen des deutschen Volles empfangen, aber er ist gewachsen und immer gewachsen, und ist seiner Zeit vorausgeeilt und hat über sein Volt

<sup>\*)</sup> Schiller, Acith. Erzichung 9. Brief.

Riegel, Corneliue.

hinaus fich an die Menschheit gewendet. Wie eine Heroenerscheinung aus einem fernen, fremden lande, wo er den Flügelichlag hörte vom Geifte des Homer und des Phidias, des Dante und des Dürer, des Rafael, Michelangelo und Shafespeare, ift er eingefehrt in unsere späte Zeit, und wandelt zwischen den Epigonen, die in ihm den Genoffen Schinkel's und Thorwaldien's, den Sohn Schiller's und Göthe's nicht genugiam erkennen. Doch es wird eine Zeit kommen, wo die fünftlerische Lichterscheinung des Cornelins jo von mächtigem Glanze ftark ift, daß jelbst dem Blodesten die Schuppen von den Augen fallen müffen. Jugwischen aber bemühe fich jeder mit Redlichkeit und nach Kräften, diesen Mann in seinen Werken gu begreifen: Riemand aber hoffe, bei ihm leichte Reize zu finden. mögen Diejenigen, deren Geift sich nicht aus dem Bauntreise der Mode erheben fann, ihm von vornherein lieber fern bleiben. Die Mode ift die nach einer gewiffen Methode, mit den wechselnden Lannen eines ungebildeten Geschmackes, stets wechselnde Bernnstaltung der Ratur und darnm die schlimmfte Teindin der Schönheit. Ber in ihr und in ihren Berirrungen Befriedigung findet, wie könnte der die Werke eines Künftlers verstehen, welcher schon bei seinem ersten Auftreten die Mode in den Stand niederschling und seitdem von Stufe zu Stufe in das Reich der edelsten und unwandelbarften Ideale emporftieg!

Deshalb kommt es wohl hänfig, — weil ja die Mehrzahl der Mensichen gedankentos den Götzen der Mode nachtäuft und sich im Dienste dieser falschen Götzer sogar noch glücklich schätzt, — daß man bei dem ersten Berühren mit Werken des Cornelius sich abgestoßen fühlt. Der geringere sinnliche Neiz der Farbe, die Härten einzelner Bewegungen oder Formen springen in die Angen, und gar Mancher sagt dann, er hat da nichts gesnuden als schlechte Farben und Zeichensehler. Allein ein solcher hat wirtlich keine Ahnung von dem, wosür er blind ist. Ja, hat er sie selbst, so gehört der Wille dazu, diesem Zuge zu solgen und den Tiesen näher zu gelangen. Man muß es sich der Mühe lohnen lassen wollen, den Cornelius kennen zu kernen, und im Verständniß seiner Werke von dem einen zum andern fortzuschreiten. Wie ost habe ich die Alenserung gehört: "Ja, die Wiedererkennung Joseph's und seiner Brüder, das ist ein Weisterbild, das ist ein Werk, wie die Malerei nur wenig

ähnliche aufweift, aber die späteren Arbeiten, besonders die Domentwürfe können mir nicht behagen!" Es ist leicht begreiflich, denn

"Wenn wir jum Outen biefer Welt gelangen, dann heißt das Beffre Trug und Wahn."

Erfrenlich an fich aber mag es immerhin fein, daß man in dem Joseph weniaftens die feltene Meisterschaft des Künftlers erblickt, aber ein folches Urtheil als Ganzes genommen bezengt doch nur, daß der Urtheilende eben erft aufängt, den Cornelins in verstehen. Denn wer den letzten reifften Werfen unseres Meisters näher gefommen ift, muß auch gefunden haben, daß der Joseph, so schön und bedeutend er auch ist, diese doch nach Gedanfen und Form feineswegs erreicht. Aber er ist deshalb grade feichter in verstehen, und jo fehr geeignet, eine tiefere Bekanntschaft mit dem Meister einzuleiten. Rur muß man sich dieselbe auch angelegen sein fassen, wie der Schüler im Fauft die Befanntschaft mit der Weisheit. wird es einem and, wie an der Weisheit Bruften, in liebender Hingabe an diese hohe Aunst mit jedem Tage mehr gelüften. Auch die Wiffenichaft und jedes mahrhaft Ernfte ftoft aufangs ab, deshalb ift der Wille nothwendig, es zu erobern. Und grade Cornelius, deffen eiferner Bille jelbst nicht ohne Barten in seiner Annst sich angert, tann nur durch einen bewußten Willen mahrhaft und gang gewonnen werden.

Ich an mir selbst habe diese Eigenthümslichkeit wiederholt ersahren. So manches Werk des Cornelins hat beim ersten Beschanen mich fremd angesehen, und ich habe Dinge und Ungehenersichkeiten zuweisen da bemerkt, die ich später trotz allen Suchens nicht wiederfand. Es machte eben, daß später das Werk in seinem Geist und Wesen zu mir sprach, und daß ich beutlich sahe, wie anch seine Erscheinung nur so und nicht anders sein kounte. Uchnlich wie das strenge und seste Wesen eines gauzen Manues den leichten Freund abstößt, der nur unterhalten sein will, mit dem aber, der auf echten Charakter und Hochsim ausgeht, seinen gauzen unerschöpfslichen Reichthum theilt, so erscheint Cornelins dem verseinerten und oft so unstäten Sinne unserer Zeit hart und ranh, die das Auge, von dieser ungeschminkten, ernsten Schönheit erweitert, in ihm den Genius erblickt. Au Erscheinungen, wie seine Werke, sind wir ganz und gar nicht ges wöhnt. Der größte Theil des hentigen Geschlechtes ist aufgewachsen in

einer Zeit, wo man nichts anderes sah und hörte als düsseldorfer Vileber und deren Lob. Wir sind an diese gefälligen, dem Durchschnittsverständniß der Massen leicht zugänglichen Gemälde gewöhnt, und es bedarf eines Entschlusses, um von der Gewöhnung sos zu kommen und sich der Führung eines starken Genins auzuvertranen. Das stellt die Anforderung einer ganz anderen Kraft an den Ansinehmenden, und verlangt von ihm selbst arbeitende Hingabe. "Ja, sagt man, darin liegt es ja eben, daß die Kunst des Cornelius uns nicht mehr freundlich erheitert und spielend unsterhält; wir sollen nach schwerer Tagesarbeit, da wo wir uns erhosen wollten, auch noch eine schwere Geistesarbeit übernehmen." Nein, das sollt ihr nicht; bleibt nur ruhig bei eurem Leisten, eurem Schuldbuche, eurem Brevier und eurem Parademarsch, für euch hat eine gütige Vorsehung den Cornelius nicht geschaffen!

Das schlagendste Beispiel solcher vollkommenen Stumpsheit bietet der schon (S. 233) erwähnte Erfolg der vier Reiter in Wien dar. Ein Mitsarbeiter des deutschen Aunstblattes schried diesem im Jahre 1858 von dort: "Cornelius apokalyptische Reiter hatten beinahe einen ganzen großen Saal für sich, und deunoch zogen einige unbedeutende Aquarellen, die sich seltsamer Weise neben ihnen eingeschlichen hatten, vielleicht ein zahlreicheres Publikum heran, und hielten es länger sest, als diese gewaltigen Gestalten aus einer schon gleichsam mythisch gewordenen Aunstperiode!" Wir erzählten schon, daß der k. k. Hofpreis sür Geschichtsmalerei damals dem k. k. Hofpmaler Blaas ertheilt wurde. Wie kann man aber auch von einem Geschlechte, das man planmäßig abgerichtet hatte, sich mit den "Trahtmaschinen seiner Kunst" zu behelsen, irgend erwarten, daß es, bevor es muß, sich etwa freiwillig hingäbe

"... in die ftarken Sände der Natur, des Riefengeistes, der nur sich gehorcht!"

Auch dem Berichterstatter ging der Sinn für die Großheit des Cornelius gänzlich ab. Das Blaas'sche Preisbild nennt er "eine der unstreitig beachtenswerthesten Erscheinungen der Ausstellung", und die Reiter
tommen ihm fast mythisch vor. Ja ich glaube, in Wien hatte man Grund diese Reiter zu fürchten, und als mythisch zu verhöhnen; nur kein
ernster Gedaufe, keine sittliche Ausgegung! man sah über sie hinweg und wiegte sich in behaglicher Verblendung. Dies war im Angust 1858; bis zum Angust 1859 waren diese Reiter mit furchtbarer Gewalt und entsetztichem Sturm über Desterreich dahin gebraust. Würde man jetzt noch sich unterstehen, diese Aunst "gleichsam schon mythisch" zu nennen? Sin solches Breitmachen der Unwissenheit, des Scheines, des Tüntels, mit einem Worte des Vorurtheils der Mode in allen ihren Widerwärtigkeiten erregt seder Zeit natürlichen Efel; ja man möchte wohl gern nach den Donnern des Zeus greisen und diese aufgeblasene Hohlheit in ihr Nichts zurücksschleichenern:

## "Dem Berdienste seine Kronen Untergang ber Lügenbrut!"

Doch beffer ist's, Mitleid zu hegen und zu vergeben, denn auch sotche Lente wissen fann, was sie thun.

Alehnliche, wenn auch nicht jo schlagende Beispiele, haben wir früher ichon an mehreren Stellen in Rengerungen verschiedener Versonen gegeben. Wir haben auch da schon eingeränmt und eben jetzt erst wiederholt, daß unser Auge sich erft zu solchen Erscheinungen erweitern müsse. Wir find geneigt, che wir zum Sinn des Gangen gelangt, an Ginzelheiten zu haften und die Unffälligfeit dieser letsteren sogleich ungugenehm zu empfinden. wenn wir unr das Werk auschen. Wie fast alle Beschauer, jo 3. B. störten auch mich auf der Erwartung des Weltgerichts, als dies Wert nach feiner Vollendung 1856 in Berlin ausgestellt wurde, in gang ungewöhnlichem Mage die Generalsuniformen, die als Aleidung des Königs und der Prinzen gewählt find, und die, nebenbei bemerft, einem "in militärischen Reigungen groß gewordenen Preugenherzen" als reglementswidrig migfal= len mußten. Glücklicherweise war ich damals schon nahe daran, mich über diesen letteren Verstoß fast zu frenen, allein ich fonnte nicht darüber bin= weg gelangen, daß jo nüchterne, prunkende und steife Unisormen mit den vollendetesten Idealgewandungen zusammengestellt werden durften. verletzte mich fo, daß ich Anfangs dem Werke gegenüber die nöthige Unbefangenheit und Rube vermißte, und noch fehr lange einen gewiffen Mißflang zu empfinden glaubte. Seitdem ich mir nun einbilde, dem füuftlerijden Gedanken des Wertes in der Weise, wie ich ihn andentete (S. 241 ff.), auf die Epur gefommen gu fein, ift jener Unftog volltommen weggefalten.

Es scheint mir so nebensächlich, ob die paar knieenden Figuren Unisormen anhaben oder nicht, es gehört dies so wenig zum Kern und Wesen des Ganzen, daß man später bei allgemeinem sortschreitendem Verständniß auch von vorn herein nichts Anstößiges oder Auffälliges darin sinden wird. Ja, diese Unisormen waren gewissermaßen Ersorderniß, insosern Cornelius auch die Kirchenväter in ihrer historischen oder traditionellen Tracht darstellte, und so die geschichtlichen Personen des Vildes überhaupt im Kleide ihrer Zeit vorsührte.

Das Berftändniß der Werte des Cornelins ift also feineswegs leicht, ja, es wird um so schwerer, je mehr ihnen die unmittelbar zu den Siunen wirkende Erscheinung abgeht. Gin Fresto, das im Allgemeinen schon nicht so unmittelbar sprechend ift als ein Delbild, ift wiederum den Ginnen näher als ein Karton, und der Karton ift es wieder mehr als die Umrifzeichnung. Wie ungehener der Unterschied des Gindruckes durch die bloße Gewalt auf die Sinne ift, zeigt fich deutlich an dem vorübergebenden, unglanblichen Erfolg der belgischen Bilder, die in Naturwirklichkeit und Farbenglang das Ange gefangen nahmen. Aber wie andert fich die Sache, wenn folch ein Bild auf deu, im einfachen Umrif ausgesprochenen, Grundgebanken gurückgeführt wird! Die Illusion ift dahin, und die Nuß ift tanb. Ich habe hier Werfe, wie den einst hochberühmten "Kriegsrath des Alexander Farnese vor Antwerpen" von Biefve, und Aehuliches im Dies Gemälde, auf den Umriß gurückgeführt, müßte wie eine Bronie auf fünstlerische Erfindungsfraft erscheinen. Be weniger der Rünft= ler für die Sinne giebt, je mehr er von der Naturwirklichkeit abstrabirt, um jo größere Anforderung stellt er an die Selbstthätigkeit des Beichauers. Die Phantasie des Letzteren wird vom Umrif angeregt, sich den Gegenstand groß mit licht und Schatten zu denken, vom Karton, sich ihn in lebendiger Farbe vorzustellen, sie wird zu eigener Arbeit gereizt, und bewogen, dem nachzugehen, was des Künftlers Phantafie, als er das Werf schuf, empfand und wollte. Mit jedem Male des Betrachtens kommt der Beschauer den Gedanken und Absichten des Rünftlers näher, er bringt in sein Berständniß ein und gewinnt ihn um so lieber, je mehr Mühe er es sich hat toften laffen, ihm nabe gu fommen. Soldes Berftauduiß ichreitet von Stufe zu Stufe fort, aber es hat das Gigene, daß wir nur den langen

Weg, den wir heranfgestiegen, unter uns sehen, nicht aber auch die Strecken über uns, die wir noch erklimmen müssen. So reden wir uns leicht von Stufe zu Stufe ein, daß wir schon auf der Höche sind, aber kaum wollen wir uns eben da etwas ausruhen, so erblicken wir vor uns eine neue große Stufe. Wir glauben zu verstehen, wir genießen und urtheilen; später dringen wir tiefer ein und sehen, daß wir blind waren. Wer aber bürgt uns wohl, daß die Schuppen schon alle von unseren Angen gefallen sind? Ist doch selbst erst dem sechzigsährigen Cornelius der Blief helle geworden sir die göttliche Herrlichseit der Phidias schen Kunst!

Bei folden Unforderungen an den Beschaner halt man fich für berechtigt zu fagen, Cornelius arbeite unr für die durch fünftlerischen Sinn und echte Empfindung Bevorzugten, für die Ariftofratie der Bildung. Der schon mehrmals genannte Anton Springer drückt diese Unficht so and: "Freisich auf Popularität darf Corneling feinen Unspruch machen, seine Werke sind nur für die Aristofratie der Bildung berechnet, und fönnen nur von diefer verstanden und genoffen werden." Von dem ichlecht gewählten Ansdruck "berechnet" abgesehen, flingt diese Meinung leidlich annehmbar. Die Werfe des Cornelius find einem ungewöhnlich hohen Geifte entsprungen, fie geben auf die Tiefe der Wefen, und fordern von dem, der fie genießen will, die entschiedenste Lossagung von allem Schein. Mit hingebender Liebe und redlicher Empfindung, mit lebendiger Phantafie und freiem Geifte will ihr Berständniß erobert werden. Ideen, die hinter der Sache liegen, die geiftigen Bezüge, die Bilderreihen, die ernsten Stoffe setzen alle eine erhebliche Bildung vorans; die strengen Grundlinien der Erscheinung, die bestimmte Form, die gehaltene Farbe, erwarten ein funftgeübtes Huge, und endlich die Barten feines Styles erfordern gar eine feltene Sinficht oder wohl eine Begeifterung für den Rünftler felbit. Es scheint ausgemacht und nicht zu bezweifeln, daß Cornelius auf das Bolf verzichten müsse. Und doch ist dies ein Jerthum.

Das Berftändniß der Aunstwerfe geht von der Erscheinung und vom Sinzelnen ans. Richt die Gedanken des Werkes sollen selbstiständig durch Rede oder Lesung zum Bewußtsein kommen, und erst wenn sie sest sigen, soll mit ihrer Hülfe die Erscheinung begriffen werden. Wäre dies richtig, dann branchten wir keine Annst. Unbefangen soll seder vor das Werk

treten und dies als Ganzes zu sich sprechen lassen. Das Thatsächliche erkennt er meift leicht, denn es ift ein allbefannter Wegenstand, und bald fieht er Seeleuftimmungen in den Figuren und Handlung in der Seene. schreitet er in seinem Verständniß von Bild zu Bild fort, und endlich ahnt er, daß alle diese Bilder Hengerungen eines Gedankens find; so aber fann das Volt im weitesten Sinne an der Aunft Theil nehmen, und ich habe es schon (S. 225) als eine besonders beachtenswerthe Seite bei Cornelins hervorgehoben, daß namentlich feine Domhoffresten gerade am ge= meinen Maun, am Bolf in feiner Maffe ihre theilnehmendsten Bewunde-Der Lefer wird jene Stelle noch im Gedächtniß haben, rer haben müßten. und er urtheile jett felbst, was davon zu halten ift, wenn Springer in Bezug auf eben diefe Fresten und die übrigen Gemäldeenflen fagt: "Ohne vorhergegangene fachliche Studien, ohne die Wiffenschaft von dem Gedantenorganismus, welcher Cornelius Compositionen zu Grunde liegt, ist ihr Berftandniß ummöglich." Seltsame Berirrung! verhängnifvolle Berwechslung der sonthetischen Methode wissenschaftlichen Erfennens und des naiven, auf Auschauung beruhenden Verständnisses der Aunft. Als thatsächliches Beweismittel will ich übrigens nicht unterlaffen anzuführen, daß ich Jahre lang die Stiche und Kartons des Domhofes gefannt und genoffen hatte, che ich mich, und zwar nur mit lleberwindung eines widerstrebenden Gefühles, entichließen konnte, den begleitenden Text oder ihre Beschreibung an anderen Orten nachzulesen.

Aber selbst wäre dem so, könnte dermalen nur der feiner gebildete Sinn sich an Cornelius wagen, so würde damit endgültig gar nichts bewiessen sein. Ich unterstehe mich zu behaupten, daß in der Sixtinischen Masdonna eine Idee lebt, so hoch als Cornelius sie nur immer darstellen könnte, daß ein Künstlergeist der edelsten Art sie im glücklichsten Augenblicke seines Lebens schuf, daß sie Tiefen enthält, die Millionen nicht ahnen, daß sie die wunderbarste Dekonomie künstlerischer Mittel in Composition, Zeichnung und Farbe ausweist, das sie ein Wert ist, welches nur der "Aristofratie der Bildung" und dieser auch kaum bis auf einige Auserwählte verständslich ist. Nur ein seiner Sinn, ein edles Gemüth kann das Meisterstück des seinsten und edelsten aller Künstler würdigen. Und doch, ist die Sixtina nicht Gemeingut der gauzen Menschheit? Kennt nicht fast jeder Ars

beiter und Bauer aus einem Kalenderbilde, einer Photographie dies Bunderwerk meuschlicher Aunft? "Ja", jagt ihr, "was deutt fich aber auch fo ein Baner dabei! er versteht ja doch nichts davon." Wenn nun aber anfälliger Beije diejer Bauer bei jeinem elenden Holzschuitte lebendiger empfände, tiefer der Gottheit Stimme in seinem Bergen fühlte, als ihr, wenn ihr auf dem rothen Sammetdivan in Dresden euch refelt, und gegenüber dem Werfe des göttlichen Rafael ench die Zähne stochert oder mit enren faden Bemerkungen jeden echten Aunstfreund emport! nur dann ift die Runft auf ihrer Bobe, wenn ihre Werte fich an das Bolk wenden, an das Bolk vom Bettler bis zum Fürsten. Daß man unten oft roben und oben oft blafirten Pobel, dort also nach Schillericher Definition Wilde, hier Barbaren antrifft, ift gleichgültig, da selbst die jogenannte Aristofratie der Bildung gegenüber der Aunst verblagt. aller Renntniß, aller Gelehrfamkeit, allem Studiren, allem Qualen und Mähen kommt man dem Verständniß der Kunft auch nicht um einen Auß breit näher, wenn es nicht schon vorher im Berzen spricht. Die Empfin= dung in ihrer Wahrheit und Reinheit ift das einzige, was nicht entbehrt werden fann, und die Grundlage für alles weitere Borichreiten. Belche Rlaffe der Gesellschaft hat aber ein Vorrecht hierauf? Mur beim Volke in sei= ner Gesammtheit oder souft nirgend fann fie gu Banfe fein.

Es ift deshalb ganz irrig, wenn man, von dem Namen des Cornestius geblendet, und von einzelnen seiner leichteren oder hänfiger gesehenen Arbeiten angeregt, sich zu dem Urtheile bernfen glanbt, Cornelius könne niemals auf mehr als eine kühle Bewunderung rechnen. Man meint, das mit sei dem Genius des Meisters, dessen Größe nicht gelengnet werden kann, genng geschehen, und zugleich hat man doch seine Freiheit bethätigt, indem man etwas verschämt erklärt: Dieser Mann paßt nicht für mis. So urtheilen setzt Viele, allein sie dürsen ja nicht mit dem großen Hausen, oder etwa mit zener Klasse von Lenten verwechselt werden, deren Ausselchung gegen Cornelius schon besprochen wurde, und die überhaupt ihre Feindseeligkeit gegen die klassische Kunst und ihre Träger nie verlängnen. Die hier Gemeinten haben wohl Sinn für das Edle im Leben und in der Kunst, jedoch nicht für das Große, Tiese und Gewaltige, nicht für den hohen Styl. Selbst wenn sie diesen Sinn haben, so stehen sie ganz im Aus

fang des Verständnisses für Cornelius Werke, und sie vergleichen sich im Grunde den modernen Knaben, welche nach der ersten Aufführung des Hamlet, Coriosan oder Matbeth gleich über Shakespeare urtheilen, daß er ihnen da und dort nicht gefalle. Lernt einen Dichter und Künftler doch erst kennen, ehe ihr über ihn sprecht, müßt ihr aber mit Gewalt kindliche Neußerungen über ihn von euch geben, so kann man euch nur bedauern, denn ihr macht euch selbst lächerlich.

Mur vom wirklich Thatfächlichen der Erscheinung ausgehend, dringt man in die Tiefen der edelsten Kunstwerke, nur wenn man sich ihnen frei und selbstthätig hingiebt, lerut man fie gang versteben. A priori, ohne die Erscheinung, ihren Juhalt sich zum Bewußtsein zu bringen, ist volltommene Thorheit, denn die Annstwerke können nicht abstract begriffen werden, sie wollen in der Auschauung empfunden sein. Je tiefer man eindringt, um fo lebendiger wird die Empfindung, um fo mehr nimmt der Berftand in harmonischer Beije an der gangen Seelenerregung Theil, und wir ternen jo endlich buchstäblich verstehen. In der fünftlerischen Thätig= feit selbst liegt die Bedingung dieser einzig möglichen Art, Runftwerke aufgunchmen. Auch der Künftler geht vom Thatfachlichen feines Stoffes aus. Cornelius ift stets jo verfahren, und er hat selbst in seinem größten Werke das Geschichtliche des neuen Testamentes positiv und unbedingt angenommen. Aber bei der tiefen Erfassung und Gestaltung dieses That= fächlichen fliegen die verknüpfenden und ewigen Ideen auf, und fo allein versöhnt sich im Künftlergeiste philosophische Klarheit mit positivem Glanben; die dichterische Begeisterung erhebt den nächsten Ginn der Erscheinung in die unsichtbare Idee und macht die fichtbare Erscheinung dann 3nm finulichen Unterpfande eines höheren Dafeins.

So erscheint Cornelius in seinen Werken. Er ist in der That der Mann, welcher die Aufgabe der Zeit für die Malerei gelöst hat. Was Carstens durch den Rückgang auf das klassische Alterthum erstrebte, was Overbeck in der ausschließlichen Anlehnung an das mittelalterliche Christenthum zu finden glandte, Cornelius erreichte es durch Umfassung und Versöhnung beider Richtungen. Aber merkwirdig bleibt es, wie Cars ftens, der Schleswiger, nach Berlin ging, in die Hauptstadt des fritischen Protestantismus, wie Overbeef, der Lübecker, Wien, die Hauptstadt des simulichen Katholicismus auffuchte, und wie die beiden Landslente an diesen dentschen Orten, die ihrer Richtung so vielfach doch entsprachen, traurige Erfahrungen machten. Erft in Rom durch das Anschanen der antiken und der vorrafaelischen Annst erlangten beide innere Rube und sicheres Streben, aber sie blieben einseitig. Dverbeck's Richtung ist in die f. g. nenkatholische Kunft ausgeartet, und er selbst ist immer unstischer und confessioneller geworden, was man um so mehr bedauern muß, da in seiner ersten römischen Zeit (Fresten bei Bartholdn, besonders die sieben mageren Jahre) die Untike selbst auf ihn angenfälligen Ginfluß genbt hat. Dagegen ift aus Carftens Anregung und Borbild die gange beutsche Bildnerschule emporgewachsen. Bon ihm empfing Thorwaldsen den gundenden Junten, Rand) erlangte edlere Richtung und tiefere Runft= bitbung von Thorwaldsen, und Ranch's unmittelbare und mittelbare Schüler glänzen in Berlin, in Dresden, in Duffelborf und anderen Orten als treffliche Meifter ihrer Aunft. Sollte in diefer auffallenden Erscheinung nicht ein Fingerzeig liegen, daß ohne den Geist des flaffischen Alterthums nichts Großes und in sich Danerndes bei uns erreicht werden fann? Ich meine es: Wer blode Augen hat, oder wer fich gar in einem voruehmen, höchft verwerflichen Glaubensdünkel abwendet von jenen Quellen der reinsten Schönheit, der fennt die Kunft unr zur fleineren Sälfte. Welche unerreichten Gestalten hat Sellas erzeugt, und mit welcher Frommigfeit find fie in der herrlichsten Form ausgeführt worden! Der fünstlerische Trieb in diesem Bolte war größer als sonst irgendwo; es war ein Bolt von Künstlern. Wie anders erklärt sich soust die Entfaltung der höchsten Runft auch da, wo Riemand fie fieht? mag die Rückseiten der Giebelfiguren am Parthenon ohne Rührung betrachten, wenn er bedeuft, daß diese vollendete Schönheit nie ein Ange erblickte. Der Künftler arbeitete nur nach dem Gefühl feiner eigenen Burde und dem Widerflang des ewigen Gesetzes in ihm. Denn wie anders ist jene Sage zu verstehen, die ergählt, daß ein griechischer Rünftler, als er gefragt wurde, warum er auch da noch jo viel Annst verschwende, wo doch die Arbeit von Riemand gesehen würde, geantwortet habe: aber die Götter sehen sie! And, in der Architektur ist es eben so. Wo der Blick nicht mehr hinreicht, sind die Ornamente mit einer Meisterschaft, Feinheit und Schärse in den Marmor gearbeitet, die man heute kann in Elsenbein erreichen würde. Die Götter aber sahen diese Arbeit, d. h. der Künstler mußte sie zu seiner eignen Selbstbefriedigung so machen. Wie ungehener barbarisch erscheint gegen diese olympische Vollendung unsere hentige Ornamente-Fabrikation, wie künstlersich unentwieselt und roh zeigt sich die, und als die allein seelig machende Kunst so oft und fanatisch angepriesene, Gosthik, trotzem sie constructiv so hoch steht und eine ähnliche Frömmigkeit, wie das Alterthum, an den Tag legt! Eine wahrhafte und höchste Kunstvollendung ist nicht zu denken ohne lebendige Ersassung der Antike.

Gerade nun weil Cornelius dies hat, weil er den hohen Styl der ariechischen Runft, neubelebt durch neuen Geift, aus sich wiedergebar, weil er die höchsten Ideen in der flaffischen Form gur Erscheinung brachte, - barnun gerade ift er der Genius und der Meister der neueren bentichen Malerei. Seine That ift für die Malerei daffelbe, mas Schin= fel und Thorwaldsen für Bankunft und Bildhauerei thaten. lette Streben und das fünftlerische Leben diefer drei Männer geht auf daffelbe Ziel und beruht auf denjelben Grundlagen: Sie haben unfrer Zeit, unserm Volf eine Runft geschaffen, die in ihrer Klafficität und in ihrer ewigen Bedeutung weit über Zeit und Baterland hinans sich er= streckt: und doch sind fie Sohne unserer Zeit, getragen vom Beifte unfres Bolles. Nicht umfonft hat man also seit so Langem die innere Berwandt= ichaft des deutschen und griechischen Wefens gerühmt: wir sehen an diesen Früchten wirklich, daß beide Weschwister find, daß fie Gatten sind. der menschlichen Urzeit und in der Idee fonnen sich die Geschwister wohl vermählen, und durch innigfte Vereinigung ihr eignes Wefen zum Wefen des anderen erweitern. In dieser glücklichen Harmonic ist nicht mehr zu erfennen, was der eine, mas der andere gab und ift: es ift nun Gin Wesen geworden. Das Streben nach Gangheit, nach Bollendung des eigenen Wegens im andern ift Liebe, und so ist es denn sinnbildlich die Hochzeit des Rauft und der Helena (S. 39.), aus der die besten Meister in Kunft und Dichtung entsprangen. Diefe Berbindung des Getrenuten und doch ursprünglich Einen ist aber doch wohl nichts Andres, als was

mit geiftvollem Gleichniß Ariftophanes in seiner Rede beim Gastmahl des Platon schildert. —

Blickt man nun freilich auf die deutsche Materei seit fünfzig Sahren zurück, so fällt äußerlich zuerst mit überwiegendem Nachdruck die düffeldorfer Schule ins Gewicht. Cornelius war bis 1825 dort Director gewesen, allein durch die Thätigkeit Schadow's, seines Nachfolgers, wurde dahin von Berlin eine Aunstrichtung verpflanzt, welche bald zu ungewöhnlichem Ruhme und weitverzweigtem Ginfluffe gelaugte. äußere Erfolg verführte namentlich den Gründer der Schule zu lleberhebungen: Schadow unterfing sich, seine Methode und Richtung als die einzig wahre hinzustellen. Auf solche Weise wurde er ein feindsecliger Gegner des Cornelins, den er feiner wahren Große nach niemals verstanden hat. Es scheint, daß dies bei ihm die Folge eines Erbsehlers war, denn auch sein Bater Gottfried Schadow verhielt sich gang ebenso dem Carftens und dem Thorwaldfen gegenüber; bei Beiden zeigt fich diesetbe Unfeindung der Klaffizität in der neueren Annft, und fie beruht auf dem lästigen, nie eingestandenen, sondern immer gelängneten Gefühle der eigenen geringeren Begabung. Geradezu lächerlich in ihrer traurigen Ginfeitigkeit find einige der Urtheile Gottfried's über jene Männer, \*) und was Wilhelm in seinem modernen Basari über Cornelius und Thorwaldjen zum Besten giebt, ift nicht um ein haar besser, vielmehr um ein gutes Stück ungeniegbarer. Deshalb waren denn auch zu jener Zeit erbärmlicher Tadel, fleinliche Herabsetzungen und allerlei unwürdiges Gegänt die natürliche und unausbleibliche Folge solcher Umftände; allein sie hätten fich leicht vermeiben laffen, wenn Wilhelm Schadow nicht fo überaus einfeitig auf feinem Standpunkt gefußt und die historische Betrachtung fo gänzlich außer Acht gelaffen hätte. Diesen Vorwurf macht man ihm aber mit um jo größerem Rechte, als feine, von ihm felbst ja jo hoch geschätzte, ausgezeichnete allgemeine Bildung ihn davor hätte bewahren muffen. (3.87, 107 ff.). Sein Grundsatz mar, die Natur zu studiren und die von ihr genommenen Formen zu veredeln, also von Augen nach Innen zu arbeiten, weniger auf den schöpferischen Gedanten als auf die Ausführung Werth zu legen.

<sup>\*) 3.</sup> Friedländer, Gottfried Schadow u. f. w. Duffelborf 1864. 3. 78. — G. Schadow, Kunftwerke 2c. Berlin 1849. 3. 10, 53.

Indem er alfo, hievon ausgehend, den Cornelius nicht begreifen konnte. deffen Barten fah und auf den eigenen Erfolg blickte, verlor er den Halt und wollte fich über jenen hinwegfetzen. Wie einseitig und furzsichtig dies auch war, jo fällt es doch wesentlich eben der Person Schadow's und derer, die ihm nachbeteten, zur Laft, die innere fachliche Berechtigung feiner Schule leidet darunter nicht. Denn wir würden in denselben Kehler. wie er, verfallen, wollten wir in ausschließlicher Berchrung für die Runft des Cornelius nichts andres gelten lassen, nicht auch bei anderen fünstle= rischen Erscheinungen nach dem Grunde ihrer Nothwendigkeit wie bei ihm spähen. Wenn wir dies aber thun, so zeigt sich sehr deutlich, daß die diifseldorfer Schule die vollkommenfte Berechtigung für ihre Existenz von Anfang an hatte, daß aber leider bie leberhebung ihres Gründers ihre Geltung felbst dahin ausgedehnt wiffen wollte, wohin fie aus inneren Gründen nie gelangen founte. Natürlich forderte diese Ueberhebung wiederum Cornelius und seine Anhänger heraus, so daß es sich leicht erklärt, wenn um= gefehrt auch von diefer Seite der duffeldorfer Malerei nicht immer die unparteiische, strenge Gerechtigkeit zu Theil geworden ift.

Der Schwerpunkt der diffeldorfer Runft liegt im Genre und in der Landich aft; in beiden Fächern wurde Ausgezeichnetes und Bleibendes geleistet, und in beiden Rächern arbeiten noch beute tüchtige und bervorragende Rünftler. Dies hatte man jedoch eigentlich nicht gewollt; es sollte vielmehr die profane und heilige Geschichtsmalerei zur Blüthe gebracht Aber im Durchschnitt konnten sich die Werke dieser letzteren werben. Nichtung nicht über eine genrehafte Anffaffung erheben, denn die Befolgung der von Schadow ansgegebenen fünftlerischen Glaubensartikel wird nie zum felbstftändigen Schaffen von Innen heraus im großen hiftorischen Style befähigen, vielmehr, wo der Drang hierzu da ift, wird der Künft= ler, wie es Alfred Rethel auch that, sich von jenen abwenden. mehr oder weniger erhebliche Ansnahmen ändern an der Thatsache als solcher nichts. Cornelius ging auf die hohe stylvolle und gedankenreiche Runft aus, Schadow's Gefichtstreis reichte nicht über die Grenze auziehender Gefälligkeit hinaus. Den Bergleich beider Richtungen als einer männlichen und weiblichen haben wir schon (S. 300) gemacht, allein wir muffen hinzufügen, daß die, jener eigene, strenge Männlichkeit hier

häufig als männische, abstoßende Härte, und daß auch die, dieser eigene, attersdings oft etwas tokette Weiblichkeit dort nicht selten als weibische, gehaltstose Ziererei erschien, — daß also ein Trieb zur Vereinigung nicht vorhanden war. Will man den Gegensatz aus's Neußerste schäffen, so vershalten sie sich zu einender wie ein klassischer Mann in Stahl und Sisen zu einer geistreichen Gesellschaftsschönheit in Sammet und Seide. Das lebenssgebiet sür Cornelius Thätigkeit sind die großen monumentalen Flächen in Gebänden der edelsten Bestimmung, die diisseldorser Schule hat sich mit der Herrschaft im Salon und auf dem Markte begnügen müssen, und sie hat sich in ihren Frestos Versuchen als unzureichend für die hohe Kunstansgedeckt.

Ich will hiermit der duffeldorfer Schule nicht entfernt zu nahe treten. Sie mußte entstehen und wirten; ohne fie hatte das Runftleben unferer Zeit eine Lücke. Denn die neuere Kunft fann nur vom Standpunfte der Universalität begriffen werden. Diejenigen, welche der Kunft nur den abgegrenzten nationalen Charafter wie im Alterthum oder die periodische Abgeschlossenheit wie im Mittelalter gönnen, werden in der bunten Fülle der verschiedenen fünftlerischen Erscheinungen unsers Jahrhunderts nur ein Chaos erblicken. Aber dieje fonnen nicht Recht haben. Ueber der Nation steht die Menschheit, über dem Kirchengtanben die Religion, und deshalb wird nie mehr eine Aunst entstehen, die nur innerhalb Gines Volkes oder nur für die Unhänger Giner Kirche verständlich wäre. Das gewaltsame Zurückschrauben der Kunft auf die mittelalterlichen Formen muß ebenso äußerlich und hohl sein, als die von den Gothitern gerade nur in ihrer Heußerlichfeit verstaudene Nachahmung der Antife. Sind wir denn etwa mittelalterliche Lente oder Griechen? Gehen wir doch weder in den engen Yakhosen, noch im faltenreichen Gewande einher. Wir wollen weder mittel= alterliche noch griechische Kunft nachahmend erneuern; an allem Hohen, Edlen und Großen, was die Bergangenheit uns überliefert hat, wollen wir uns bilden, an den Werfen von Helfas wollen wir uns zur reinsten Schönheit erheben, an den Denkmälern des Mittelalters unsere Seele des Göttlichen versichern: wir wollen unsere eigne, lebendig schaffende, teine nachahmende Ennst. Wir haben ichon mehrfach auseinandergesetzt, wie in Cornelius größten Werfen unjere, in diejem Sinne unjere Runft ihre berrlichften Schöpfungen feiert. Aber neben dem Höchsten hat auch das weniger Wollten wir nur Thurme banen, wo blieben unfere Boh-Hohe Rann. nungen? Und gerade die leichteren Gattungen der Malerei haben das Recht ihres Daseins in unserer Zeit mit großem Erfolge behauptet. liegt nothwendig im Grundcharafter diefes Jahrhunderts, daß die Kunft in Bezug auf Gegenstand und Stoff, wie auf Darstellung und Form umfaffend, also universal sein mußte, und daß fie zugleich dem Ginzelnen die volle Freiheit zur eigenthümlichsten Neußerung seiner Individualität ließ.\*) Es war also natürlich, daß, sobald der Strom fünftlerischer Thätigkeit überhanpt nur einmal in Bewegung gefommen war, auch die verschiedensten Talente, ihren Neigungen folgend, sich in die verschiedensten Richtungen der Runft begeben mußten. Wir sehen so neben den Werken göttlichen Inhalts und höchsten Styles andere entstehen, die an der Weltgeschichte, an Bedichten, andere die ausschließlich am Alterthum, andere die ausschließlich an der katholischen Kirche festhielten, noch andere, die dem Genre in allen feinen Arten, der Laudschaft, dem Thierbilde, dem Stillleben sich zuwandten. Will man in furzsichtiger Ginseitigkeit diese Erscheinung als Beleg für die viel verläfterte Zerfahrenheit unserer Zeit ausehen, so mag man es. Ich erblicke darin einen Borzug, der eine Errangenschaft unfrer nachreformatorischen Bilbung ift, und deffen theilhaftig zu werden, es nichts Geringeres bedurft hat, als einige Jahr= tausende der Weltgeschichte. Sollen wir aber die Güter dieses Jahrhunderts fortwerfen, weil einige Giferer, die um ein halbes oder ein ganzes Sahrtansend gurückgeblieben find, sich einreden, die Welt bliebe stehen? "der Lebende hat Necht"; und somit möchten wir wünschen, daß endlich dieser universale Charafter der neueren Kunft als eine Rothwendigkeit all= feitig und wahrhaft verstanden würde.

In diesem Sinne aufgefaßt, hat die düsseldorfer Malerschule die unbestreitbarfte Berechtigung ihres Daseins. Rur das war übel, daß Schadow das Höhere und Ursprüngliche unter seine Dogmen, den freien Genins unter die Schulweisheit bengen wollte. Dies war ein grober Fehler. Wer aber dürfte sich gegen die bedeutenden Erfolge der Schule

<sup>\*)</sup> Bergl, meinen Grundriß der bild. Künste S. 36 ff. und 221 ff.

verichließen? Rach Stoff und Form veredelten treffliche Künftler das Genre und näherten es den idealen Forderungen, andere wendeten fich dem Leben und dem Sumor in heiterer Unbefangenheit gu, und noch andere erreichten in der Landschaft hohe Meisterschaft; endlich reihte fich die= fen Bestrebungen eine garte und sumvolle religiose Malerei duffeldorfer Schule umfaßte jo gleichfam die gange fünftlerifche Thätigkeit, jo weit sie ihr zugänglich war. Das Tiefe und Hohe blieb ihr verschlossen; die große historische Malerei und die Plastif konnten bei ihr feine Stätte finden. Die duffeldorfer Bilder find ohne Ausnahme nur Talenten entsprungen; ein Genins war nicht in dieser Schule, die im vollften Sinne des Wortes eine akademifche genannt werden muß. Hätte an Schadow's Stelle ein Genins wie Rembrandt gestanden, so würde der absolute fünftlerische Werth der Edule, wenn anders dann noch eine Schule hatte entstehen können, sicher ein ungleich größerer fein. Co aber fehlt die überwältigende Ursprünglichkeit, das Machen überwiegt das Schaffen. Und diefer Zustand ichien eine zeitlang bedeutlich, indem man mit Recht die Gefahr des Menferlichen, den Manierismus fürchtete. Co. wenigstens glaube ich, find Immermann's Worte zu verstehen, wenn er jagt: "Es fieht aus diefer Zeit wiederum ein Bopf beraus, nur ein vornehmer, poetisch zusammengeflochtener. Es fehlt die letzte Weihe, die naive Ursprünglichkeit, welche die Haare entweder frei wallen läßt oder fur; ab-Rady Schadow's Tode icheinen die Berhältniffe von ihrer Ginseitigkeit erheblich verloren zu haben, wenigstens ift unter dem nenen Director Bendemann, der ja auch jenes schöne, S. 266 mitgetheilte, Schreiben an Cornelins in erfter Stelle unterzeichnet hat, der bisberigen Malerei in der Ginrichtung einer plastischen Werkstätte unter Wittig's Leitung ein ftartes und beilfames Gegengewicht gegeben. Der Erfolg wird erst nach Jahren zu erkennen sein.

Wir sehen so immer dentlicher die mertwürdige Entwickelung in der dentschen Malerei. Zuerst das gewaltige Streben auf das Sine nud Erste, was Noth that, in Carstens, dann später die Richtung auf Gemüthstiese in Overbeck, und die Blüthe des Klassizismus in Cornelius. Über noch war dieser Meister nicht zu seiner Höhe gelangt, als in seiner Baterstadt bereits die leichteren Gattungen der Malerei zu annuthiger

Blüthe fich erhoben. Darf man aber trotz der Feindjeeligfeit Schadow's gegen unfern Meister behaupten wollen, daß die düffeldorfer Schule nicht auch unbewußt unter dem Ginfluffe von Cornelius Ericheinung Cornelius hat auf die neuere Runft lebendig und tief einaewirft, bis hinein in die Landschaft; ohne ihn ist die deutsche Malerei nicht zu denken, und ohne das Hanpt wanken die Blieder. Giebt doch selbst Wilhelm Schadow zu, daß Cornelius "indirecte Einwirfung fowohl auf feine Zeitgenoffen als auf das ihm nachfolgende Kiinftlergeschlecht von unberechenbarer Wirkung und höchst wohlthätigem Ginflusse sich gezeigt" habe. Dürften wir uns erlauben, einen Abschweif zu machen, so würde es von besonderem Juteresse sein, mancherlei Einflüsse des Cornelius auch in der außerdeutschen Kunft, besonders der französischen, nachzuweisen. Immerhin aber fei es gestattet, wenigstens an Flandrin zu erinnern, der "die Berjöhnung wahrhaft driftlichen Geistes mit der antifen Kunft ift", und der von Cornelius stets mit besonderer Liebe geschätzt wurde. \*)

Bett aber find wir dabin gefommen, uns die Frage nach der eigenen Schule des Cornelins zu stellen. Gin Rünftler wie er, der fo weit verzweigt während fast 60 Jahren mittelbar und unmittelbar angeregt und gelehrt hat, er jollte billigerweise eine Schule begründet haben, in der seine That fort und fort nen ersteht, und fünftigen Weschlechtern in frischer Jugend sich bewahrt. So nahe diese Boranssetzung liegt, fo wenig trifft sie jedoch zu, so wenig konnte sie aus inneren Gründen zutreffen. Gine Schule im alten und eigentlichen Sinne kann nur gedacht werden bei einem gleichen und ansschließlichen Gesichtsfreis eines Volkes und einer Zeit. In ihrer nationalen Abgrenzung gedieh die griechische Aunft, in ihrer Glaubensstärfe wurde die mittelalterliche groß. Schulen möglich. Der Meister empfand wie der Schüler, der Schüler hatte dieselben Ideale wie der Meister, und nur der Grad der Begabung bilbete den Unterschied zwischen ihnen. Seit der Blüthe der italienischen Malcrei geben, durch die Ereigniffe der Weltgeschichte bedingt, die Geifter der Menschen anseinander in die verschiedensten Richtungen. Das perfonliche Ich hat sich ungeahnt entwickelt und stellt gebieterisch seine Forderung

<sup>\*)</sup> S. Beijdhriften 92r. 20.

auf eigene und eigenthümliche Existenz. Be reicher und vielseitiger es begabt ift, um jo einfamer wird es dafteben, je mehr es einer Onrchschnittsbegabung sich nähert, um so leichter wird es Genossen finden. Des halb blieb der Genius vereinzelt auf seiner Höhe, und deshalb konnte sich eine Gesellschaft näher verwandter Talente unter dem Namen duffeldorfer Schule zusammenthun. Wir stehen im schärfften Strome der Zeit, die vor mehr als 300 Jahren die Bewegung eröffnete, und wenn damals ichon ein Dürer, ein Rafael und ein Michelangelo in genanerem Betrachte keine Schule hinterlaffen konnten, jo hat Cornelius um jo weniger jetzt eine Schule gründen fonnen. Will man den Ginlio Romano und die chemaligen Gehülfen Rafael's eine Schule nennen, jo wird man vielleicht auch Gefallen daran finden, den Wilhelm Kaulbach und die ehemaligen Gehülfen des Cornelins deffen Schule zu neunen. Aber feines von beiden hat eine höhere, innere Berechtigung. Das, mas Rafael und Cornelius groß macht, liegt in ihrem Genins, ihrer innersten und eigensten Persönlichkeit, und dies läßt sich an feine Schule übermitteln, nicht Andern einhauchen oder wie ein angeres Int weiter vererben. Sie haben einzelne Talente in die Aunst eingeführt, audre haben fie als Gehülfen fich an die Seite gezogen, aber man fann hier faum, wenn es durchaus sein mußte, von Schülern, geschweige von einer Schule reden.

Wir sehen dies in Bezug auf Cornelius durch die Ersahrung bestätigt. Mit seinem Faust warf er den bestehenden Academicen, den anerstannten Autoritäten den Fehdehandschuh hin; bestenndete Talente schlossen sich näher mit ihm zusammen und damals konnte es den Auschein geswinnen, als ob die "nensalterthünnliche Richtung" in der Malerei wirklich eine Schule werden wollte. Einige Jahre danerte jener einzige Berein in Rom, um endlich nur um so vollkommener aus einander zu fahren. Cornelius kam nach Düsseldors. Seltene Talente traten unter seine Fahne, und sie folgten ihm anch, als er nach München übersiedelte. In dieser Stadt gestalteten sich nun die Dinge in der That so, daß man glauben und hossen dursse, es würde eine Schule des Cornelius erstehen und danern. Die größen umfangreichen Arbeiten ersorderten eine erhebliche Zahl von Mitsarbeitern und jüngeren Aräften; fünstlerische Bethätigung und akademische Ausbildung konnten so beide unter numittelbarster Leitung des Meisters selbst

Hand in Hand gehen. Mancher Schüler des Cornelius leiftete Vortreffstiches und zeigte, daß er in seinem Streben und Wollen, in seinem Geist und in seiner Kunst mit dem Meister auf einem Boden stand. Dieser selbst glaubte damals, daß solche tüchtige Männer tren und sest auf seiner Bahn fortschreiten würden, allein dies war Täuschung. So lange Corneslius leitender und bestimmender Geist sie beherrschte, hielten die verschiedenen Elemente sich in scheinderer Harmonie, aber schon sobald dieser nur etwas zurückgezogener an seinem jüngsten Gericht arbeitete, tauchten bestenkliche Wahrzeichen auf, und als er endlich München verließ, suhr auch hier Alles aus einander. Sine furze Zeit laug suchte noch Schnorr die Sache zu halten, aber auch er zog sich bald von dem nutslosen Kampfzurück und ging nach Presden.

Dennoch hatte Cornelius zu jener Zeit die Zuversicht nicht aufgeben fönnen, und er hoffte namentlich auf Ginen Mann, daß dieser als fein auderes Ich in der Runft weiter wirken solle. Es war Wilhelm Raulbach. Raulbach trat weit herans vor allen übrigen Schülern und Gehülfen des Meisters, er war mit den reichsten Naturgaben geziert, und er gehört unftreitig zu den allergrößesten Talenten, deren die Aunstgeschichte sich rühmen taun. Gin folder Schüler hätte wohl ein würdiger Nachfolger eines solchen Meisters werden, in seinen Bahnen, weiter fortschreitend, ruhmreich wandeln können; was dieser mit Aleiß, Entbehrung und Gewalt hatte erobern und gewinnen müffen, ward jenem schon mühelos als ein leichtes Gut zu Theil: er hatte sein treuer Mitstreiter und jüngerer Genosse werden können, aber - er sollte es nicht werden. Dem während die verschwenderische Natur mit der einen Hand über ihn die Gaben in strotender Fille ausgestreut, hatte fie mit der andern ihm einen Stachel in das Berg gebohrt. Die beiden Seelen in seiner Bruft konnten sich nicht zu reiner Harmonie dauernd vereinigen, und endlich feierte hohnlächelnd der unerfättliche Gott der Erde seinen Sieg. Er verführte den Künstler so weit, daß dieser die ganze neuere deutsche Kunst in sathrischen Bildern, groß und deutlich an die Angenwände der neuen Pinatothek gemalt, verspotten, daß er in ihnen seinen fürstlichen Auftraggeber farrifiren, und noch dazu das gesammte dentsche Bolf beleidigen tonnte. Alles Talent, mit dem diese Werke gemacht find, aller Reiz des

fathrifchen Wiges, der hier sprudelt, fann den unwürdigen Gedaufen, welchem es entsproffen, nicht verdecken. Ungefähr um die Zeit der Entstehung dieser Fresten sagte fich Cornelins, der noch nicht lange zuvor seinen chemaligen Schüler mit festlichem Glanze in Berlin empfangen hatte (S. 237). von ihm mit blutendem Herzen los. Zwischen Cornelius und Kaulbach hat fich feitdem eine Kluft befestigt, über die fein verbindender Stea binwegführt, und es hat also gerade berjenige seiner Schüler, auf welchen die höchsten Hoffnungen gesetzt wurden, durch Entartung von der Babu des Meisters sich am weitesten entsernt. Die Personen der beiden Künftler find hier ohne Bedeutung; denn es fonnte der Welt im Ganzen gleichgültig fein, wenn etwa diese aus Anlag perfönlicher Zwischenfälle, was natürlich hier gang und gar nicht der Fall ift, sich schroff gegen einander gestellt hätten. Die große Sache aber entscheidet, und läßt feine Vermittelung gu, da wo der Gine das verhöhnt, was dem Andern heilig ift. Ich aber meine, jedem gebildeten und edeldenkenden Menschen sollten die Ideale, sollten die Aunst und das Baterland unverletzliche Heiligthümer sein. Ein einfaches Bild vervollständige die flare Unschauung dieses, in den letzten Vebensgrundfätzen wurzelnden Widerstreites. In seiner Kraft, Gewalt und IIrsprünglichkeit fann ich mir den Cornelins vorstellen als einen starten Bowen, der auf dem vaterländischen Boden fest aufsteht, dem aber auch die Flügel zum freien Fluge durch den Weltenraum und das scharfe Beficht des weitans schauenden Adlers gegeben sind, — der jo ein geheiligter Greif des Apollon fühn und offenen Anges in das helle Sonnenticht des Gottes ftrebt. Bie ericheint neben diesem gottbegeisterten Fluge Raulbach? Ich sehe ihn, wie er die Musen, nachdem er eine Beile friedlich mit ihnen im beiligen Saine geruht, gewaltsam ergreift, sie beimlich lachend einspannt und mit scharfer, verspottender Beißel aufstachelt, im Trabe die flingenden Geldfäckel einzufahren nach Malepartus, der Befte Reinikes!

Sine solche Entwickelung hat der größte nuter Cornelius Schülern genommen. Tern sei es von uns, ihm hieraus einen persönlichen Vorwurf machen zu wollen, wir würden gänzlich aus der Rolle fallen, wollten wir hier unsere stets beabsichtigte historische Unparteilichteit ausgeben. Kaulbach mußte so sein und werden, und wenn auch unser Seele ihm nicht mit Spunpathie entgegenkommt, so können wir ihn doch in seiner Rothwendig-

teit eher begreifen. Attein dies letztere hier anszuführen, ist nicht schieflich, da es uns unabweislich in Gebiete der unmittelbaren Gegenwart führen würde, die für die geschichtliche Betrachtung noch nicht reif sind. Denn so lange Etwas wird und entsteht, umß man den Kampf gegen das Falsche sest und offen führen; ist aber ein gewisser Abschluß da, ruhen die Wassen, so tann man auch das Falsche in seiner historischen Nothwendigkeit verstehen und gelten lassen. Um also hier nicht Kämpfe, die ich, wo sie am Orte sind, nie schene, anzuregen, und streng innerhalb unsere Grenzen zu bleiben, wolle der Leser es mir erlassen, daß wir uns hier über die Nothwendigkeit der fünstlerischen Erscheinung Kanlbach's unterhalten.

Immerhin aber ist durch Kaulbach's Abfall der münchener Schule des Meisters ein schneller Untergang bereitet worden, und in Berlin hat Cornelius nicht einmal den Berjuch machen fonnen, eine Schule zu grun-Dürfen wir dies unn wohl allein den lernenden Rünftlern, den den. Schülern und Gehülfen zur Laft legen? Nur mit großem Unrechte fönnten wir so urtheilen. Wir haben schon die Unmöglichkeit, eine Kunstschule nach altem Wortgebranche in unfrer Zeit zu errichten, besprochen, und hervorgehoben, daß mittlere Talente fich leichter zu Bereinen gufammenthun können, als daß fie mit Gewalt gang eigen gearteten Genien nach-Dieser unmittelbare Bug ift mit großer Weisheit von der fürforgenden Natur in den Menschen gelegt, denn was hülfe es, eines Mannes Spur zu verfolgen, beffen Biel zu erreichen die eigene Kraft doch nicht genügt, einem Genius nach fich in den Aether erheben zu wollen, wenn die Flügel nur ein aumnthiges Flattern im Gefichtsfreife der Menschen gestatten! Wir dursen es une nicht verhehlen, die großen Genien können teine Schule im atten Sinne mehr gründen, und Cornelius fonnte es vielleicht weniger als die andern. Aber indem sie hierauf verzichten müssen, gewinnen sie den größten Erfatz durch die Wirkung auf die allgemeine Die engen Grenzen der Schule können nicht auf-Runftentwickelung gerichtet werden, aber das weite Gebiet des gesammten Smuftlebens öffnet sich dem heitbringenden Ginftuffe bahnbrechender Weister, und ihre Werke wirken unaufhaltsam durch Menschengeschlechter fort.

Wenn es aber diesen Genien unmöglich ist, einen festen Kreis von Schütern um sich zu bilben, weil sie eben ihr Bestes nicht mittheilen und

vererben können, sollte es nicht vielleicht bedentenden Talenten, die jenen in verwandtschaftlicher Uebereinstimmung frei sich auschließen, gelingen, wenigstens die rein fünftlerischen Errungenschaften so deutlich herauszuichalen, daß, wenn nicht eine Schule, jo doch eine afabemische Rich = tung bewußt in ihrem Befitze erhalten bleibt? Hierauf antwortet uns die Erfahrung mit einem entichiedenen Ja. Als Thormaldien's Schüler nennt man Biffen, Tenerani und einige andere; allein was bedeuten fie gegen ihn felbit, und was jagen fie im Binblief auf die große Babl von Künftlern, welche unter ihm gearbeitet haben? Bon dem Gening diefes Meistere angehaucht, pflanzte aber Ranch das kostbare Ont fort und grundete, von Schinfel lebhaft unterftütt, eine blübende, weite Schule. ähnlich, wenn auch nicht ebenso liegen die Sachen in der Malerei. machen auch einige jogenannte Schüler des Cornelins namhaft, aber fie haben seinen Beist nicht, und erfaßten ihn nicht. Ginem andern Manne, der fich zu ihm, trot aller Ungleichheiten und trot entschiedener geistiger Ueberlegenheit, ungefähr so verhält, wie Rand zu Thorwaldsen, war es vorbehalten, die Tradition unmittelbar fortzuführen. Es ift Schnorr. Reben diesem mußte man alterdings noch Beinrich Beg nennen. Attein er hat die umfassende Bielseitigkeit nicht, und hielt sich fast gang innerhalb der christlichen Stoffe, jo daß es ihm zwar gelang, eine vortreffliche Richtung für Kirchenmalerei zu pflegen und in feinen Schülern auguregen, aber nicht den tieferen Geift und den hiftorischen Styl überhaupt und allgemein in der Kunft fortzuerben. Schnorr dagegen hat während eines zwanzigiährigen Birtens in Dresden gewußt, eine Anzahl junger Talente für stylvolle Historienmalerei zu begeistern und in dieser Richtung anszubilden. Gingelne hocherfrenliche Ergebniffe liegen vor, um jedoch den Gesammterfolg überblicken zu können, ist diese Erscheinung uns noch zu nen. Ein jüngerer, leider ichon verstorbener Rünftler, Rarl Rahl\*), hat sich ebenfalls an Cornelius gelehnt, ausgezeichnete eigne Werte geschaffen und auch manche Schüter auf die rechte Bahn geleitet. Ob fein anregender Ginfing in Wien, jetzt wo er todt ift, aber noch von nachhaltiger Wirtung fein fann, vermag Niemand vorauszuschen. Anch Echwind, diefer

<sup>\*)</sup> S. Beijdgriften Mr. 21.

hochbegabte Mann, hat in seinen neuesten Werken, den Entwürfen und Kartons für die Fresten des Operuhauses zu Wien, die seine früheren Urbeiten jo vielfach übertreffen, deutlich und flar bekundet, wie entschieden und einflußreich die Glyptothef und die Loggien der Pinakothek auf ihn eingewirft haben. Und endlich ift neuerdings ein bevorzugtes Talent diefer Gat= tung in Verdinand Wagner aufgestanden, der die herrlichen Fresten am Auggerhause zu Augsburg malte, und der sich gang vorwiegend an den Werken des Cornelins bildete. Deshalb ift dies unbedenklich und ficher: wenn in Dentichland, begünstigt durch eine geeignete (Besammtbewegung im Bolfe, die Monnmentalmalerei, der historische Stul in dieser Kunft sich noch zu einer fröhlichen Blüthe oder einer ergnickenden Nachblüthe erheben foll, die Kräfte zu diesem Aufschwunge in denjenigen Künstlern zu suchen sein werden, welche sich im mittelbaren oder unmittelbaren Anschluß an Cornelius bilden. Daß für die Entwickelung folder Manner die dresdener Schule die vorzugsweise geeignete ist, und daß diese somit das nächste Anrecht an die Butunft hat, fann Niemandem, der die Berhältniffe in Dentichland genan fennt, zweifelhaft fein.

Diefer Stand der Dinge, der auf den erften Unblief bas ftetige Fortwirten des Genius in der Annst seines Bolles sehr einzuschränken oder gar aufzuheben scheint, erregt Bedeufen und ruft die Frage hervor, wie denn ein solcher Genins zu Gegenwart und Zufunft sich verhalte, wie Corneling Ginfluß auf die heutige und fünftige Runft zu denten sei? Wie mancher mit dem besten Willen möchte doch von diesem Gin= fluffe kann noch Etwas erwarten! Er fieht das bunte Treiben des Lebens, das noch buntere in der Annst; er sieht, wie Lüge und Schein herrschen, wie Idealität und Hochsinn sich zurückziehen. Sollte er da nicht jagen: was will ein so tieffinniger Klinftler mit den höchsten Idealen in Diefer Zeit der Jämmerlichkeit und des Genuffes? Es ist mahr, unfere Zeit ift der Aunst feindlich. "Der Lauf der Begebenheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von der Aunst des Ideals zu entfernen droht. Diese muß die Wirklichkeit verlaffen und fich mit auftändiger Rühnheit über das Bedürfniß erheben; denn die Aunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Rothwendigkeit der Geister, nicht von der Nothdurft der Materie will sie ihre Vorschrift

empfangen. Zett aber herrscht das Bedürfniß und bengt die gesunkene Menschheit unter sein thrannisches Joch. Der Nutzen ist das große Jool der Zeit, dem alle Kräfte fröhnen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Baage hat das geistige Berdienst der Kunst kein Gewicht, und aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts. Selbst der philosophische Untersuchungsgeist entreißt der Einbildungsfraft eine Provinz nach der andern, und die Grenzen der Kunst verengen sich, je mehr die Wissenschaft ihre Schranken erweitert." Ja, das sind Schiller's Worte \*); er schrieb sie 1795. Und passen sie nicht buchstäblich auf unsre Zeit? Wir sollten es meinen; und doch uns diese schlagende Uebereinstimmung uns stutzig machen, wenn wir darauf hinsblicken, was in diesen siedenzig Jahren die Kunst geleistet hat.

Schiller hatte 1795 mit seinem Urtheil Recht, und wir haben hente mit demselben Urtheile, das wir uns aneignen, ganz das nämliche Recht. Und doch liegt eine Blüthe der Kunst zwischen diesen beiden Zeitpunkten. Wie kam dieses? Und wenn es einmal möglich war, — ob es sich wohl zum zweiten Male wiederholen könnte?

Als das dentsche Voll aus dem Genesungsschlase, in den es nach den tausend Wunden und dem unendlichen Blutverluste des dreißigjährigen Krieges gefallen war, langsam erwachte, erhellte den jungen Morgen seines neuen Lebens die Heldengestalt Friedrich's. Seit der Hohenstaufenzeit war er der erste Mann, der durch eine politische That eine nationale Bewegung in den Gemüthern entzündete. Der Genius Lessing's, Göthe's und Schiller's bliefte bewundernd zu ihm auf, und die Dichttunst, so von ihm angeregt, sching große nationale Bahnen ein. Die entgegengesetztesten Neußerungen menschlicher Production schlossen sich in gleicher Vollendung der Dichtung an: es blühte die zur Empfindung sprechende Musit und die zum Verstande redende Philosophie. Schiller getrante sich nicht zu glanden, daß die zwischen beiden so recht in der Mitte stehenden bildenden Künste auch noch einen Platz im deutschen Leben zu erwarten hätten. Seine Uhmungen von der dentschen Zutunft waren dunkel, aber die auf diesen einen, im Dunkel überschenen, Punkt wahr. Die Künste nun, auf deren

<sup>\*)</sup> Ueber die ästhetische Erziehung; zweiter Brief.

Uebung die Gemüther schon durch Dichtung und Lehre vorbereitet waren, hatten zwar, durch jene erste Auregung und durch andere gleichzeitige Fügungen geweckt, ihr neues Dajein in Caritens bereits augefündigt, aber noch fehlte das Fener, welches die Massen in Fluß bringen mußte. Es fam eine Zeit, wo Besitz und Individuum ihren Werth verloren, wo das Ragen nach Muten und Gütern zwecklos war, weil jeder neue Angenblick Alles, selbst das Leben schnell und ungestraft rauben konnte. tiefften Erniedrigung Deutschlands lebten im Bolfe die Ideale auf, die Bergen schlugen höher und fräftiger für Alles Gole und Große, für Ba= terland und Freiheit, für Recht und Wahrheit. Und da der Druck un= erträglich geworden, brach das Bolf die Teffeln. Alber als es noch in den Teifeln geschmachtet, war es schon von der Begeisterung ergriffen und Diefe hatte ihm fichern Sieg verbürgt. Mitten aus der größten Schmach hob sich gländig manches Auge gen Himmel, und manches Herz sprach zuversichtlich dem schwertfundigen Sänger nach:

> "Dentiche Kunft und bentiche Lieder, Francubuld und Liebesglück, alles Große fommt uns wieder, alles Schöne fehrt zurück."

In eben diesen Jahren schuf Cornelius seinen Faust, lenkten andre deutsche Männer in Rom von einer andren Seite wieder in das Mittelsalter eine. Aber in Rom, wie in Franksint hatten die französischen Geswalthaber einen scharsen Blief: sie erfannten an beiden Orten die nationale Regnug der deutschen Kunst. Wir können Angesichts der Geschichte nicht lengnen, die schreckliche Erniedrigung und die flammende Erhebung haben das Samenkorn bestruchtet, und den emporstrebenden Bann endlich zu glanzvoller Blüthe geführt. Gewiß sind noch viele und weitverzweigte Einstüsse dabei thätig gewesen, aber man frage sich ehrlich, ob sie alle zussammen sich auch nur mit dem tausendsten Theise des Einslusses jener unverzleichtichen Bewegung messen können? man frage sich, ob eine wirkstiche und lebendige Lunft möglich geworden, wenn die Jahre von Marengo bis Bette-attiance nicht gewesen?

Sind wir unn seit 1815 wieder so herabgefommen, daß wir die der Runst seindlichen Zustände von 1795 sich heute erneuern sehen, ohne

doch zugleich die Hoffnung eines neuen Aufschwunges zu haben? Wir find tief gefunken, die 3deen von 1813 find verflogen und geächtet, eine Gewaltherrichaft reichte der andern die Hand. Mit wahrhaft prophetischer Alarheit schaute Schiller den Gang der Geschichte vorans; "Man wird in anderen Welttheilen in dem Reger die Menschheit ehren und in Europa fie im Deuter schänden. Die alten Grundfatze werden bleiben, aber fie werden das Kleid des Jahrhunderts tragen, und zu einer Unterdrückung, welche sonst die Lirche autorisirte, wird die Philosophie ihren Namen leihen. Bon der Friheit geschreckt, die in ihren ersten Bersuchen sich immer als Keindin aufündigt, wird man dort einer begitemen Knechtschaft sich in die Urme werfen, und hier, von einer pedantischen Anratel zur Berzweiflung gebracht, in die wilde Ungebundenheit des Naturftaudes entspringen. Die Unrpation wird sich auf die Schwachheit der menschlichen Ratur, die 3nincrection auf die Würde derselben berufen, bis endlich die große Beherricherin aller menschlichen Dinge, die blinde Stärke, dazwischen tritt und den vorgeblichen Streit der Principien wie einen gemeinen Fauftkampf enticheidet." Wer Ohren hat zu hören, der höre! Bedarf es der Thatsachen und Ramen? Wir wissen Alle, was wir wollen, und Wir werden endlich Unferen Witten auch wirklich wollen. Aber wie zu Anfang dieses Sahrhunderts nicht die fremde Tyrannei siegte, wie sie von der begeisterten Kraft des Boltes niedergeworfen wurde, so wird in jenem einstigen Faustkampfe auch der lette Sieg nicht zweifelhaft sein ton-Ginem Bolte, welches feine Freiheit und Große will, fonnen diese heiligen Güter auf die Dauer nicht ftreitig gemacht werden; teine Macht der Erde ist hierzu ftart genug. Ba es hieße den Glauben an nus, und folglich an die Menichheit aufgeben, wollten wir auch nur einen Augenblick zweifeln, daß über Deutschland der Tag der Freiheit und Ginigung aufgehen werde. Dies ift ein festes Bewußtsein in unserem Botte, das nus Niemand rauben fann, weil es feinen Urfprung von einer großen, weltgeschichtlichen Geburtsstunde genommen hat. Sichte jagte damals seinen Dentschen: "Unter allen neueren Bölfern feid ihr es, in deuen der Reim der menichlichen Vervollkommung am entschiedensten liegt, und deuen der Fortschritt in der Sutwickelung dersetben aufgetragen ift. Gehet ihr in dieser eurer Wesenheit zu Grunde, so gehet mit end zugleich alle Hossmung

des gesammten Menschengeschlechts auf Rettung ans der Tiefe seiner Uebel zu Grunde."\*) Wir aber sind nicht zu Grunde gegangen, und wir werden uns aus dem Schlamme, welcher uns immer noch anhängt, auch endlich ganz und glücklich erheben. Es wäre nicht schwer, der Lage der Ereignisse gegenüber den Propheten zu spielen, allein wir haben hier fast schon zu viel gesagt. Denn für uns kommt es ja jetzt nur darauf an, daß wir sesssellen, eine nene und erfolgreiche nationale Begeisterung des dentschen Boltes könne nun und nimmer ausbleiben.

Daß die Künste dann auch wiederum den Idealen mehr und inniger sich zuwenden werden, als sie es heute thun, ist nur eine noth= wendige Folge allgemeiner Erfahrung; wenn die Actien fallen, steigen die Ideale, und die Actien fallen unbedenklich in folchen Zeiten der Bewegung. Dann wird man die Augen auf Cornelius richten und erkennen, wohin dieser Mann von Jugend auf gestrebt. Mit Liebe wird man sich zu den Werken des deutschen Künftlers drängen, der die Ideale der Menschheit in der reinsten Form zur Erscheinung brachte, man wird in jeder seiner Arbeiten einen Schatz der Kunft und des fünftlerischen Wissens erblicken, sich daran bilden und erheben. Daran aber muffen wir fest= halten, daß ein neuer nationaler Boden in Deutschland geschaffen werden muß, niemals dürfen wir zugeben, daß die aufgedrungenen Zustände als berechtigte und gesetzliche anerkaunt werden, wir müssen und zubereiten, gewärtig zu sein und nicht zu fallen, wenn der luftreinigende Sturmwind plötzlich hereinbricht. Dies ist uns die nächste Aufgabe. Und die andre ist die. Beist und Berg bes Bolfes auf bas Bochfte hinguweisen, das Große und Edle in ihm zu pflegen. Dazu gehören aber gang vorwiegend die Berte des Cornelius, zu deren vollem Berftandniß die Gegenwart in mancher Hinficht vielleicht noch nicht genugfam vorbereitet ift. Hier also gilt es auch eine wichtige und einftufreiche Ertenutniß zu fördern, und gugleich anzudenten, wie ein jüngeres Künftlergeschlecht sich diesen Borbildern gegenüber etwa zu verhalten habe. Wenn jenes der Zweck dieser ganzen Schrift ift, so muffen wir hier noch ein Paar Worte von diesem auch sagen. Bedoch nur in atter Kürze, da der Gegenstand sonst

<sup>\*)</sup> Fichte, Reden an die deutsche Nation XIV.

nus zur Besprechung allgemeiner Principien führen müßte, und dies unsere Aufgabe an dieser Stelle nicht sein kann.

Jetzt bereits find manche unserer Alademicen zum Theil wieder auf den schlimmsten Wegen, sie überfüttern ihre Zöglinge mit der Untife, verleiden ihnen den Geschmack und machen die naturgemäße Verdannna unmöglich. Die jungen Künftler müffen äußerlich nachzeichnen und zeichnen bis fie gelangweilt werden, fo daß dann jede gefunde Maturericheinung ihnen wie eine Erlösung vorkommt, und sie nothwendig den Weg des Naturalismus einschlagen. Wenn aber die Antite so gemißbraucht werden fann, warmm follten es nicht die Werke jedes andern Künftlers auch? Ja, Cornelins 3. B. fann noch ungleich leichter als die Antike gemißbrancht werden, da er eigenartiger, charafteristischer und, was den Gegenftand betrifft, geistig tiefer ist. Wer also nicht in die Tiefen eindringt, hält die äußeren Eigenthümlichkeiten für das Wesentlichste, und ahmt dem Meister änßerlich nach, statt sich innerlich an ihm zu bilden. Arbeiten, die von einem gang migverstandenen Anschluß an Cornelius zengten, hat man schon wiederholt Gelegenheit gehabt zu bedauern. den ersten Blief fonnte man erfennen, daß der Maler vieles von Cornelins aufmerksam gesehen, aber eben nur gesehen, nicht auch dem Wesen nach in sich aufgenommen hatte.

Soll das Studium des Cornelius einem Künftler nutsbringend sein, so muß dieser sich hierzu entsprechend vorbereiten, und den Weg aufsichen, welchen Cornelius hat zurücklegen müssen, um das zu werden, was er geworden. Nationale Begeisterung, und Bildung der Seele, des Verstandes und des Herzens; sebendiges Ersassen der Antife und des Mittelalters, eingehendes Studium der unerschöpflichen Natur und der großen Italiener, und dazu bewußtes Vordrügen in die neuere deutsche Kunst: dies, scheint mir, ist eine mögliche Art und Weise, wie setzt oder fünstig ein Maser dahin gelangen kann, daß er zu seinem Wohl und der Kunst Herrsichteit die Werke des Cornelius sich zum Vorbild nimmt.

So wird der Maler versahren müffen, doch auch der Bildhaner hat sich ganz ähnlich zu verhalten, denn ebenfalls für diesen ist Cornelius ein reicher Schatz, nur wird er noch umfassender in die Antike einzudringen haben. Wie sehr aber Cornelius für die Vildhauerei Bedeutung

habe, geht aus feinem ftrengen Styl, aus dem Reichthum der Motive in Bewegung und Gewandung, und aus der plaftischen Bahrheit seiner Bestatten hervor. Das deutsche Wesen hat einen besonderen Zug zur Plastif (Bergl. S. 9.) und diefer spricht fich auch in den Werten der hervorragenden Maler ans, jo daß aus diefen, um der inneren Bermaudtschaft willen, der Plaftifer mancherlei Belehrung ichöpfen fann. Dies hat man namentlich in Dresden schon seit langer Zeit sehr richtig gewürdigt. Hähnel ift nicht nur als Kunftfreund und Besitzer eines tostbaren Cornelinsifden Originales, fondern gerade als Bilbhauer einer ber wärmften Berehrer des Meifters. Rietschel hat seine Schüler förmlich planmäßig an den Zeichnungen des Cornelius, besonders den Domhof-Stichen, unterrichtet, und noch furz vor seinem Tode außerte dieser feinfinnige Künftler, "daß Cornelius auch für die Bildhauerei Ziel und Weg zeigend ift - in Gedanken und Auffassung!" \*) Zudem ist der Ginfluß der Malerei auf die Bildhauerei in der neueren dentschen Knust durch das mehrmals erwähnte Berhältniß von Thormaldfen zu Carstens thatsächlich erwiesen. Dies hat aber mit dem Gingriff malerischer Auffassung in die Plastit, wie wir dies nenerdings erlebt haben, nichts gemein, vielmehr founte diese Erscheinung cher beweisen, daß Carftens vielleicht auch ein fehr guter Bildhaner geworden wäre.

Mag dann einst, wenn glücklichere Tage über Dentschland herauf gestommen sind, ein begeistertes Geschlecht von Künstlern sich an die Helden unserer nationalen Kunst auschließen, an Cornelius, Thorwaldsen und Schintel, und mag es dann eine neue reiche Blüthe heraufführen über ein freies, sest geeintes Bolf, das in seiner eigenen, streugen und großen Dentsart den Mäßstab hinstellt für die Bürde und Höhe der Kunst. Wir aber unsers Theiles wollen arbeiten, daß man jene vorbildlichen Männer besser und besser vorstlehe, und so jene schönere Zukunst geistig vorbereite. Dazu gehört aber vor Allem, daß die Werke des Cornelius, seine in Verlin verschlossenen und versteckten Kartons öffentlich vor die Angen des Boltes gestellt werden, dazu gehört dann, daß die Domfressen ansgesührt, und endlich, daß alles dies, durch Vervielsältigungen in nuzühlige Kreise eins

<sup>\*)</sup> Oppermann, Ernft Rietschel. S. 390.

geführt, Gemeingnt Aller werde. Dann werden wir zu danernden Zuständen in der Malerei gelangen, und es wird sich dann zeigen, daß der jehige Zeitraum des Rückfalles nur ein nothwendiges Uebergangsglied ist.

Wie aber jene fünftige Runft, namentlich also die Malerei, sich entwickeln und gestalten fann, wer mag dies voranssagen! Es fann fein, daß fie fich zu der hinter und liegenden Blüthe verhält, wie die Kunft des späteren Italiens zu der Glangeit der großen Meifter, daß fie, von redliden Talenten mit Ernft gepflegt, eine Nachblüthe treiben wird. Dann, läßt fich annehmen, wird fie in eine akademische und in eine naturalistische Richtung sich streng scheiben. Aber es kann auch sein, daß ein neuer Genius ersteht, und neue Bahnen öffnet. Miemand mag dies voraussehen, denn das Bedürfniß deffen, mas der Genius ichafft und wirkt, kann und muß zwar allgemein empfunden, weniger erkannt ats gefühlt werden, aber wie er seine Ansgabe löst, kann fein Mensch ahnen. Denn darin liegt ja auch eine vorzügliche Gigenthümlichkeit des Benius, daß er mit ursprünglicher Schöpfungsfraft Erscheinungen hinstellt, an die Riemand glaubt und die Riemand begreift, bis er fie ficht. die himmeldurchwandelnde Fürstin der Liebe, wer den Berkünder unverbrüchticher Gefetze fich leibhaftig erschöpfend vorgestellt, ehe Rafael und Michelangelo die Sixtina und den Moses schufen! Wenn aber ein freundliches Geschick über der einstigen Kunft unsers Volles walten und ihm einen nenen Genins schenken möchte, jo wird dieser noch Aufgaben finden, die seiner würdig find, denn die Aunft erschöpft fich nie, und feiner der bisherigen größten Benien hat and nur feine Kunft erschöpft. Wie eine nene Schönheit sein kann, vermag Niemand aus der Erfahrung oder der Vernunft zu miffen. Bon ihr gilt, mas Schiller als das Ideal des Weibes preift:

"Bo sie sich zeige, sie herrscht, herrschet bloß, weil sie sich zeigt." Die Wirklichkeit der höchsten Schönheit allein giebt ihr auch zugleich ihre Möglichkeit; ohne zu sein, ist sie auch nicht zu denken.

Dennoch ist der Reiz groß, aus der Erfahrung den Bersuch einer Möglichkeit zu wagen; zwar nicht um einen fünftigen Genius zu schildern, wohl aber um zu zeigen, daß noch Rann zu seiner Bethätigung vorhanden ist. Und indem wir diesen Bersuch wagen, sehen wir uns in Mitten einer Betrachtung, die zu unserm Thema hier in dem engsten

Bezuge fteht. Denn wir wiffen, daß die Fille aller Kräfte, zu deuen der Mensch als Gattung befähigt ift, noch nie in einem Individumm gleichmäßig entwickelt und in bedeutungsreicher Aeußerung erschienen ift. Geschichte fehrt, daß in dem Ginen bald diese, im Andern bald jene Kraft besonders start war, und daß nur durch diese mehr oder weuiger einseitige Steigerung der Kräfte im Ginzelnen die Menschheit wesentlich gefordert "Der Antagonismus der Kräfte — fagt Schiller — ift das große Inftrument der Kultur." Diesen Antagonismus fünftlerischer Kräfte bestätigt denn die Annstgeschichte auch schlagend. Wenn wir auf diesen Besichtspunkt bin die größten Meister der Malerei, Dürer und Leonardo, Rafael und Michelangelo, Tizian und Rubens betrachten und fie mit Cornelins vergleichen, so werden wir nicht nur der weltgeschicht= lichen Bedeutung dieses Künftlers, sondern auch der Erfenutniß von der Möglichkeit eines fünftigen Genius näher tommen. Dabei aber mögen wir uns recht lebendig erinnern, daß Cornelins trots der unvergleichlichen, geschloffenen und einzigen Harmonie seines vielumfassenden Wefens in sich, dennoch der Allgemeinheit in ihrem großen geschichtlichen Berlaufe gegenüber eine eben nach Giner Richtung bin gang vorwiegend angelegte und ausgebildete Erscheinung ist. In dieser Richtung aber erwies er sich nen, ureigen und schöpferisch, und dadurch förderte er wieder das Allgemeine um eine so große Stufe weiter, daß unsere Zeit deren Höhe wohl noch nicht genngsam überblickt.

Wir beschräufen uns nun absichtlich hier auf die Malerei, da ein Hereinzichen der Antike als der höchst gesteigerten Acuserung des plastischen Vilsdungstriebes, uns hier nicht wesentlich sörderlich sein kann. Wir müssen uns kurz fassen und unsern nächsten Zweck sest im Auge behalten, denn jeder sieht, daß ein erschöpfender Vergleich der größten Maler eben nichts anderes wäre, als eine Philosophie der Geschichte der Malerei. Das aber kann nun nicht wohl in diesen Rahmen passen, wir sehen uns genöthigt, hier mit wenigen Strichen, im steten Hinblief auf den erwähnten Antagonismus der Kräfte, einige Grundlinien zu ziehen und das Weitere dem eigenen serneren Nachdenken zu überlassen. Namentlich müssen wir leider auch auf die wichtige Ausführung verzichten, daß alse jene älteren Maler uns ihrer Vorzeit natürlich hervorgewachsen sind, und wie die krönenden

Glieder meist Jahrhunderte langer Entwickelungen erscheinen, daß aber Cornelius und mit ihm die ganze neuere Annst, besonders die dentsche, entschieden revolutionären Ursprunges ist, indem beide gemeinsam vom Kampse gegen das Bestehende ansgingen.

Mit Dürer aus demfelben Bolt hervorgewachsen, theilt Cornelins auch mit ihm seinen nationalen Charafter und die Tiefe des deutschen Beistes, die Trene und das nie enhende Streben, die ernste Strenge und die vollste innerliche Wahrheit. Wie Cornelius ichon mit seinem ersten Werte, dem Fauft, an die große Bergangenheit der dentichen Kunft, an ihren besten Meister, an Dürer, anknüpfte, so reichte er ihm auch in den Offenbarungsbildern geiftig wieder die Band. Man fonute ihn einen Durerus redivivus nennen, jo grundverwandtichaftliche Beziehungen find in ihm wieder lebendig geworden. Dennoch schritt Cornelius ungleich mächtiger und fühner nach der Richtung des Geistes und der Form fort, er erfaßte die Untike und die großen Staliener lebendig, drang in die edelsten Richtungen aller Zeiten ein, und gab die Stoffe felbstichopferisch in neuer Geftalt wieder. Aber frot feiner Bielfeitigkeit im Geifte und im Schaffen erreichte er die fünstlerische Vielseitigkeit Dürer's nicht, der ebenso ein Meister im Zeichnen wie im Malen, im Modelliren wie im Schnitzen, im Stechen und Radiren wie im Holzschnitte, der ebenso bedeutend als Künftler war, wie als Banmeister, Theoretiter und Schriftsteller.

Siner ebensolchen und fast noch größeren Biesseitigkeit begegnen wir bei Leonardo, von dem gerühmt wird, daß er gleich vertrant mit der Malerei und Bildnerei, wie mit der Bankunst, der Tichtung, der Musik, der Anatomie, der Schriftsteslerei, den mechanischen Künsten und den körspersichen Fertigkeiten war. Mit der Biesseitigkeit der Bermögen dieser beiden Männer kann sich Cornelius unbedingt nicht messen. Aber wie er mit Türer so enge Berwandtschaft besitzt und ihn nach anderen Richtungen hin weit überholt, so hat er auch wieder mit Leonardo Giniges gemein, Siniges vor ihm vorans. Die Gemeinsamkeit beruht gewiß zunächst in der Höhe künstlerischer Begabung, die auf edsen Styl und wahren Ausstruck gerichtet ist; der Borzug des Cornelius aber siegt in der größeren Kühnheit, in dem tiesern allseitig umsassenden Geiste, in der ausgebildeteren plastischen Wahrheit, wogegen er dem Leonardo wieder in Hinsisischt des

malerischen Reizes weicht. Leonardo ist vielleicht der universalere Mensch und der größere Maler, Cornelius der gewaltigere Dichter und der größere Künstler, aber wo beide im verwandten Gegenstande sich begegnen, tritt auch die geistige Verwandtschaft hervor. So war es gewiß ein ershebliches Zeugniß für diese, daß der Christuskopf auf dem letzten Karton des Cornelius (Thomas) trotz aller Verschiedenheit durch die mit Ernst und Hoheit gepaarte edle Milde eine starke Erimerung an den Christus in Leonardo's Abendmahl hervorrief, dis der Meister eine Nachbildung von diesem zusällig sah, die Achulichteit erblickte, und den unbewußt hinseingelegten Auflang leider fast ganz beseitigte.

Mber Rafael! Ift es erlaubt, neben diesem Liebling der Schöpfung einen andren Namen zu nennen? Man follte es verneinen, und doch ift die Welt gewöhrt, Rafael und Michelangelo mit einander zu nennen. Aber man ftellt fie als Gegenfatze zusammen. Die ift in einem bilbenben Rünftler eine folche Harmonie der Kräfte, eine folche von Natur aus fertige Unlage gewesen, nie eine größere Urbeitsfülle, eine edlere Richtung und eine anmuthigere Liebenswürdigkeit als in Rafael. Schon Bafari fühlte dieje Ginzigkeit der Ericheinung des großen Urbinaten und drückte fich treffend aus, indem er fagte: "Bie freigebig und gütig zuweilen der Himmel ift, indem er die unendlichen Reichthümer seiner Schätze und alle jene (Bnaden und seltensten Gaben, welche er sonst in langem Zeitraum auf viele Menschen zu vertheilen pflegt, über einen einzigen ausgießt, fieht man deutlich in dem nicht minder hervorragenden als liebenswürdigen Rafael Sanzio von Urbino." Gin Chenmaß aller Mengerungen zeigt fich in seinen Werken: der Gedanke entspricht der Composition, die Zeichnung der Farbe und alles einander. Richts wiegt vor, oder macht sich zum Nachtheil des Andern geltend, oder tritt zum Schaden des Gangen zurück; Alltes ruht im edelsten Gleichgewichte und spricht in einer Harmonie zu uns, wie wir fie foust in teines zweiten Malers Werfen wiederfinden. Doch auch Rafael war nicht vollkommen. Die Kräfte, die gemäßigt in ihm zu reinem Wohllaut zusammenflangen, sollten in andern entgegengestellt und vereinzelt ihre höchfte einseitige Ausbildung erfahren. - Wie Michelanaelo vor Rafael die titanenhafte Kühnheit der Phantasie und der Hand vorans hat, jo war es auch dem Cornelius beschieden, ihn in einzelnen Stücken

zu übertreffen. Im Vergleiche mit Rafael ist dieser ein sehr spätreises Talent; beide sind im Jahre 83, drei Jahrhunderte von einander gestrennt, geboren, und als Cornelius 1820 die Glyptothet, sein erstes grosses monumentales Werk, begann, war Rafael in demselben Alter 1520, nachdem das reichste Künstlerleben hinter ihm lag, schon gestorben. Bei Rafael wirfte die Natur frei so Unwergleichliches, bei Cornelius ward sie durch den mächtigen Willen getrieben. Und so erklärt es sich, warsum bei diesem eine Kühnheit und Tiese des Geistes, eine dichterische Gewalt und Großheit, eine antise Strenge und Idealität der Form angetrossen wird, die wir bei zenem so nicht sinden; warum wir bei Cornelius die reinste Harmonie der Kräfte, das vollste künstlerische Gesühl sür sinnslichen Reiz und jene lächelnde Grazie vermissen, sür die wir seinen andern Namen haben als die Rafaelische. Das Pasael auch ebenso mobellirte und baute, wie er alle Gattungen der Maseri mit gleicher Meissterschaft umfaste, wird wohl kaum noch ins Gewicht sallen können.

Um jo näher aber gewiß, wird man meinen, steht Cornelius dem Michelangelo. Ja mehr als einmal ift er geradezu mit diesem verglichen worden, und um dann auch einen Rafael ihm gegenüber zu ftellen, hat man sich nicht geschent, diesen Platz an Overbeck zu vergeben. aber fann niemals gestattet werden. Abgesehen davon, daß Cornelins weit über Overbeck steht, ist es doch sehr unschicklich, einen Mann mit dem göttlichen Rafael zusammen zu bringen, der in den Herrlichkeiten der alten Welt mir blinde Heidenwerte fieht, der öffentlich mabut, "das Beidenthum mit Berachtung liegen zu laffen." Süten wir uns vor diefen Gleichstellungen, um fo mehr als die Parallele zwischen Michelangelo und Cornelins feine ift, dem die Lebenslinien beider laufen nicht in gleicher Weise neben einander ber, sondern sie kommen aus verschiedenen Richtun= gen, treffen fich in einem Punkte und gehen in Ewigkeit aus einander. Wie aber der Schneidepunkt beider Linien für jede der hervorstechendeste in ihrem gangen Laufe geworden ift, fo fticht auch als gemeinsamer Punkt beider Kimftler ihre titanenhafte Kühuheit, die das Größte bäudigt, ihr umfaffender mächtiger Geift, ihre bichterische Schöpfungsfraft hervor. Darans fliegt ber Beruf gur Monumentalmalerei, ber Bug Großheit in beiden. Aber mährend Michelangelo diese fühne Ungebunden-

beit bis in die einzelne Geftalt hinein geltend macht, bindet Cornelius die ginien der Composition und die Bewegung der Gestalten an die ftrengen Wesethe des Styles. Er beschräufte die natürliche Willfür zu Gunften des Wesetes und gelangte so zu bewußter Freiheit, indem er zugleich auch, nach einer andern Richtung bin, in feiner Anuft über die Sphare des Michelangelo hinaus zu den letzten ewigen Ideen durchdrang. In diefer Sinsicht ging er somit weiter als Michelangelo. Dieser jedoch überragt ihn wieder durch die gleiche Meisterschaft in allen drei Künsten. harten Steines verschwand unter feinem Meißel, Widerstand des er löfte den trägen Stoff in lebendige Bewegung auf, und er breitete einen zweiten Himmel, hoch in der Luft schwebend, über den Hänptern ber Menichen aus. Beiden gemeinfam, im Gegenfatze gn allen anderen hier genannten Künftlern, zu Dürer, Leonardo und Rafael ebenfo wie 311 Tizian und Rubens mar aber der unbestreitbare Mangel von Beruf zur Bildnifmalerei.

Mit Tigian und Rubens, möchte es fast scheinen, habe Cornelius feine Berührungspunfte. Denn jo fehr auch beide Künftler unter sich verschieden und einzig find, so tritt ihre Berschiedenheit dem Cornelius gegenüber zurück und läßt sie als verwandt, aber diesem fremd erscheinen. Zwischen den Niederlanden und Benedig find in öffentlichen Dingen und in der Kunft viele Berührungen und Achnlichkeiten gewesen, und auch Tizian und Rubens gleichen fich in der blühenden Lebensfrische, in dem heiteren Glang und ficheren Selbstbemußtsein. Aber wenn der große Miederländer an Erfindungsfraft und Westaltungsgabe den Meister Benedigs überragt, jo ift diefer wieder unerreicht durch fein ganberisches Colorit und den Idealismus in der Färbung. Beide jedoch erscheinen im Sinblief auf Cornelins wie eine entgegengesetzte Kraft und erregen den Wunsch, daß einst ein Genins erscheine, der diese entgegengesetzten fünstlerischen Rräfte in ihrer ganzen Fülle zu einer Rafaelischen Harmonie in sich vereinigen möge: Cornelins Rühuheit und Tiefe, feine Strenge und feinen Styl, Tizian's Farbe und Rubens Lebensfülle. Mancher wird andrufen, dies fei niemals möglich, und doch wer fann je vorauswiffen, was einem Genins möglich sein wird! Zudem mit Tizian theilt Cornelins den Zug der 3dealität, der sich bei jeuem in der Farbung, bei diesem im Styl besonders ausspricht, mit Rubens hat er den Reichthum ersindenden Geistes, die angeborne Schöpserkraft gemein. Es sind immer Berührungspunkte da, und die Möglichkeit der Bereinigung von geistigen Gegensätzen zu einer höheren Harmonie ist nie ausgeschlossen. Hoffen wir also auf die Zukunft der göttlichen Kunst und auf die Zukunft unsers schönen deutschen Laterslandes! —

Ich fann es mir nicht verjagen, an diefer Stelle hier eine Abichweifung zu machen, die doch wieder feine ift. In Beinrich Beine's Italien\*) findet fich eine merkwürdige Mengerung, die mich jedes Mal, fo oft ich fie gelegen habe, gang besonders lebhaft auregte, und die gerade hier= her paßt, da sie einen Bergleich zwischen Rubens und Cornelins gieht. Wenn man das Negative der Heine'ichen Dichternatur, wovon einige Spuren hier durchschimmern, abzieht, fo erscheint ein tiefer herrlicher Rern in diesen Worten, der uns von Renem erinnert, daß Beine gumeist ein Opfer der unglücklichen Zustände Dentschlaude nach 1816 geworden, daß er nur jo gn verstehen ift, und dag er ein großer Dichter, vielleicht erften Ranges, geworden mare, wenn die nationale Begeisterung von 1813 Befriedigung erlangt hatte. Der echte dichterische Blick und die Hoffnungelofigkeit für die Zufunft, das Ergriffensein von Cornelius Erscheimung und doch die Unmöglichkeit ihn historisch zu verstehen: Alles dies spricht aus den Zeilen Beine's gn und. Aber man muß bedenfen, daß er dieselben 1828 ichrieb, wo er außer den Fauft = und Niebelungenftichen nur den Götterfaal der Glyptothet und etwa einige Kartons zum Seldenfaal gesehen haben konnte. Und wie Benige fanden sich damals oder fänden sich jett, die aus diesen Arbeiten die Große des Cornelius ichon jo flar und unzweifelhaft erfennen fonnten, als es Beine that? In tieferer Beije freilich hatte Niebuhr ichon nenn Jahre früher geschrieben, aber wenn der strenge, altflassische Historifer und der gedrückte, unzufriedene Poet fich in berfelben Meinung begegnen, jo wird das gewiß ein gntes Zeichen für die Wahrheit diefer Meinung fein. Heine nun fagt: "3ch fann dem fleinsten Bilde des großen Malers (Rubens) nicht vorübergehen, ohne den Zoll meiner Bewunderung zu entrichten. 11m jo mehr, da es jett Mode wird, ihn ob feines Mangels an 3dealität nur

<sup>\*)</sup> I. Cap. 33.

mit Achselzucken zu betrachten. Die historische Schule von München zeigt fich besonders groß in folder Betrachtung. Man sche nur mit welcher vornehmen Geringschätzung der langhaarige Cornelianer\*) durch den Nu= benssaal wandelt! Bielleicht aber ift der Brithum der Junger erklärlich. weim man den großen Gegensatz betrachtet, den Beter Cornelins zu Beter Banl Rubens bildet. Es läßt sich fast kein größerer Gegensatz ersinnen. nichts bestoweniger ift mir bisweilen zu Sinne, als hätten beide bennoch Alchnlichkeiten, die ich mehr ahnen als aufchauen tonne. Bielleicht find landsmannschaftliche Gigenheiten in ihnen verborgen, die den dritten Landsmann, nemlich mich, wie leise heimische Laute ausprechen. Diese geheime Berwandtschaft besteht aber nimmermehr in der niederländischen Heiterkeit und Farbenluft, die uns aus allen Bildern des Rubens entgegenlacht, so daß man meinen sollte, er habe fie im freudigen Rheinweinrausch gemalt, während tanzende Kirmesmusik um ihn her jubelte. Wahrlich, die Bilder des Cornelius scheinen eher am Charfreitage gemalt zu sein, während die schwermüthigen Leidenslieder der Procession durch die Strafen zogen und im Atelier und Bergen des Malers wiederhallten. In der Productivität, in der Schöpfungsfühnheit, in der genialen Ursprünglichkeit, sind fich beide ähnlicher, beide find geborne Mater, und gehören zu dem Enflus großer Meister, die größtentheils zur Zeit des Rafael blühten, einer Zeit, die auf Rubens noch ihren unmittelbaren Ginfluß üben konnte, die aber von der unfrigen so abgeschieden ist, daß wir ob der Erscheinung des Peter Cornelius fast erschrecken, daß er uns manchmal vorkommt, wie der Geist eines jener großen Maler aus rafaelischer Zeit, der aus dem Grabe bervorsteige, um noch einige Bilber zu malen, ein todter Schöpfer, selbstbeschworen durch das mitbegrabene, inwohnende Lebenswort. Betrachten wir seine Bilber, so sehen sie uns an, wie mit Angen des 15. Jahrhunderts, gespenstisch sind die Gewänder, als rauschten sie an uns vorbei um Mitter= nacht, zauberfräftig find die Leiber, traumrichtig gezeichnet, gewaltsam wahr, nur das Blut fehlt ihnen, das pulfirende Leben, die Farbe. lius ift ein Schöpfer, doch betrachten wir seine Geschöpfe, so will es uns bedünken, als könnten fie alle nicht lange leben, als feien fie eine Stunde

<sup>\*)</sup> Durch Wilhelm Kanlbach war das Tragen der langen haare und der fog. Künstlertleidung auch in München unter einigen Schillern des Cornelins Mode geworden.

vor ihrem Tode gemalt, als trigen sie alle die wehmüthige Ahnung des Trot ihrer Heiterkeit erregen die Gestalten des Rubens ein ähnliches Gefühl in unserer Seele, dieje icheinen ebenfalls den Todesteim in fich zu tragen, und es ist uns, als müßten sie eben durch ihre gebensüberfülle, durch ihre rothe Boltblütigkeit plötzlich vom Schlage gerührt werden. Dies ift fie vielleicht, die geheime Bermandtichaft, die wir in der Bergleichung beider Meister so wundersam ahnen. Die höchste guft in einigen Bildern des Rubens und der tieffte Trübfinn in denen des Cornelins erregen in uns vielleicht daffelbe Wefühl. Woher aber diefer Trübfinn bei einem Riederländer? Es ift vielleicht eben das schaurige Bewuftsein, daß er einer längst verklungenen Zeit angehört und sein leben eine unftische Rachsendung ift - denn ach! er ift nicht bloß der einzige große Maler, der jett lebt, soudern auch vielleicht letzte, der auf dieser Erde malen wird: vor ihm bis zur Zeit der Caracci ist ein langes Dunkel, und hinter ihm ichlagen wieder die Schatten gufammen, seine Sand ist eine lichte, einfame Beifterhand in der Racht der Runft und die Bilder, die fie malt, tragen die unheimliche Traner einer solchen ernsten, schroffen Abgeschiedenheit. Ich habe diese lette Malerhand nie ohne geheime Schaner betrachten fonnen, wenn ich den Mann felbst fah, den kleinen scharfen Mann mit den heißen Augen; und doch wieder erregte diese Sand in mir das Gefühl der transichsten Bietät, da ich mich erinnerte, daß fie mir einst liebreich auf den kleinen Fingern lag und mir einige Gesichtskonturen zeichnen half, als ich, ein kleines Bübchen, auf der Akademie zu Duffeldorf zeichnen fernte."

Mag nech so viel Friges ober Unzulängliches in diesen Worten entschalten sein, hell lenchtet doch das klare Gesühl hervor, welches Heine von Cornelius mächtiger Erscheinung hatte, es spricht der echt dichterische Zug sich aus, daß die großen Genien Sine Wurzel und Sin letztes Lebendselement haben. Was Heine von dem verwandten Zug der Wehmuth in den Werken beider Maler sagt, ist wahr und tressend. Aber freilich ist es nicht blos wahr sir Cornelius und Rubens, sondern für alle hohe und besonders alle ideale Kunst. Tief hinter dem reichen Himmel griechischer Gestalten, hinter den marmornen Götterbildern und dem ganzen fünstlerisch durchs brungenen hellenischen Leben ruht sichtbar der Keim des Todes und mischt

in die Freude der Unsterblichkeit den Alagegesang des Grades. Ja selbst die Natur in ihrer vollsten Blüthe stimmt wehmüthig und traurig, denn es welfet Alles dahin, dis das weiße Leichentuch die Schöpfung deckt; und auch der Mensch soll ja stets, wie wir hier so nachdrücklich und wiederholt besprechen mußten, den Gedanken an den Tod sich gegenwärtig halten. Nur eine falsche Uebertreibung dieses Gesühls führt zur Sentimentalität und zum Weltschmerz, und damit zu trauken, angesaulten Geistesrichtungen. Aber selbst die frischeste, kühnste Krast trägt diese Schwermuth des Todes in sich, und je gesunder, um so bewußter. War je ein Tichter gesund, so war es Sopholses, und was sagt der edle attische Säuger? Das nralte Wort tlingt bei ihm wieder:

"Nie geboren zu fein, ist der Wünfche größter; aber, wenn du lebst, ist das Andere, schnell dahin wieder zu gehen, woher du famest!"\*)

Dieser Gedanke, daß das Leben nicht Selbstziel sei, daß die Erscheinung stücktig vorüberrausche, geht durch die ganze griechische Welt, durch die ganze alte Kunst, und predigt mit sehr vernehmlicher Stimme das letzte Bekenntniß des untergegangenen Hellas: Auch wir waren nicht glücklich!

Das Christenthum nun gar erst hat den Blief vollends von der Erde zum Himmel gehoben, und das Sterben als Gewinn aufgesaßt; deshalb zieht auch eine ewige Schusucht so übermächtig durch die ganze mittelaltersliche Kunst. Und auch der Protestantismus hat an dieser, tief in der Natur und im Menschen ruhenden Empfindung nichts ändern können. Shakesspeare und Göthe wiederholen jene geheimnisvolle Klage, jenen traurigen Seuszer: "D, wär' ich nie geboren!"

Wen faun es nun wundern, wenn die Lebensfülle bei Anbens und die antike Strenge bei Cornelius in einem empfindenden Gemüthe densselben Zug tiefer Wehmuth wachrufen? Dazu braucht man nicht am Niederrhein geboren zu sein, und sich landsmännische Verwandtschaft vorzusgauteln. Er wurzelt im Junersten des menschlichen Wesens, im Heiligsten der Natur. Wir müssen aber berücksichtigen, daß Heine von den Ereigs

<sup>\*)</sup> Sophottes, Dedipus in Rolonos 1225 ff.

niffen jener Zeit verschüchtert war, daß er statt größer kleiner, statt edler eitler, statt tieser wißiger geworden war, und daß er so wohl erschrecken mochte, wenn ein Titan mitten in ein Geschlecht hineintrat, in dem er nur Phymäen sah, daß er an der Zukunst verzweiselte und mit gesheimem Schauer auf die letzte Malerhand bliekte. O, wären seine Angen hell und gesund gewesen, er hätte statt mit Schauer, mit Frende und Hossinung auf diese Malerhand gesehen, er hätte an die Zukunst unsers Bolkes geglaubt, er hätte die ewige Rothwendigkeit der Verzüngung und des Fortschrittes auch in der Kunst erkannt!

Wir, unfers Theiles, halten an der Hoffmmg fest; sie wird uns und die nachfolgenden Geschlechter ficherlich nicht täuschen. Schon das allbefannte Dichterwort: "denn wer den Beften feiner Zeit genug gethan, der hat gelebt für alle Zeiten", muß uns verbürgen, daß Cornelius bis in die fernste Zufunft leben wird, denn wahrlich nicht der Masse, nur den Beften feiner Zeit hat er genug gethan. Für ihn und feine große, geichichtliche Sendung werden die fommenden Tage flar und unbestechlich zeugen. Bas aber heißt es: leben für alle Zeiten? Es heißt wirken, bilden und begeiftern zu neuen Thaten, es heißt ein fünftiges Geschlecht auregen und leiten jum Golen und Schönen, jum Guten und Wahren. Und dies wird Cornelius thun. Hervorgegangen aus diefer unfrer Zeit, ift er doch feines ihrer Schooftinder, keiner ihrer begünftigten Modejöhne. Die Zeit, wo man ihu wahrhaft versteht, die Zeit, in die er, der unfrigen vorauseilend, hineingreift, fie wird und muß fommen. Dann wird es feine Parteien und feinen Streit der Meinungen über ihn mehr geben. Die ehrlichen Widersacher werden ihren Jrrthum erfennen und diesen durch doppelte Liebe gur flaffischen Annst gut zu machen suchen. Der Reid wird sich schweigend zurückziehen, denn auch den Reid, dem fein ungewöhnlicher Menich entflicht, hat ja Cornelius reichlich erdulden muffen. Das ift aber eine vieltausendjährige Erfahrung, wie ja schon Bindar singt:

> "Der Reid arger Thoren liebt Geichwätz, liebt in Schmach zu hüllen ebler Männer Thun." \*)

<sup>\*)</sup> II. Simmp. Gef. 179 ff.

Dies Alles wird vergeben, wie Finfterniß vor dem Lichte; in diesem vollen Lichte wird man dann auch die Schattenseiten seines fünftlerischen Wefens angemeffen schätzen, und fie in ihrer nothwendigen llebereinstimmung mit diesem begreifen. Die späteren Geschlechter werden in dem Ginen sicheren Bewußtsein ftolg fein, daß Cornelins, einer der größten Meister aller Zeiten und Bölfer, der unfrige ift, daß wir eine Blüthe der deutschen Malerei wieder errungen haben, und hinfort die Heldennamen Dürer und Cornefins als ein herrliches Doppelgestirn gemeinsam verehren, daß wir endlich berechtigt find mit unfren großen Meistern Schinkel, Thorwaldsen und Cornelius frei und felbstbewnst einzutreten in den heiligen Kreis, wo Rafael neben dem unfterblichen Phidias throut, wo in herrlichen Reihen die Edelsten und Ersten sitzen, welche der Menschheit die ewigen Gebilde Niemals fann ans diefer Gemeinschaft der Rame hoher Kunst schufen. Cornelins gelöscht werden, dem er ist an Thaten gebunden, die nie ver-Wachsen und wachsen wird Berständniß und Wirkung des Meisters unter allen Bölkern, wir aber fönnen getrost in diese Zukunft ichanen, denn "es fann die Spur von folden Erdentagen nicht in Aconen untergehen!"

## Beischriften.

## debersicht der Beischriften.

- 1) 3. 21. Behandlung der Kartons.
- 2) 3. 22. Alone Corneline.
- 3) S. 25. Neuß.
- 4) S. 30. Anmerkung 3. 28. R. F.'s Auffat.
- 5 a. u. b.) S. 38. 5 c.) S. 106.
- 6) S. 106. Gerard's Brief.
- 7) S. 109. Brentano's Festlied.
- 8) 3. 118. S. Grimm's Meinung.
- 9) S. 123. Schiller.
- 10) S. 128. Dante.
- 11) S. 131. Leibnit.
- 12) S. 132. Das Gewiffen.
- 13) (irrthümlich gedruckt 12) S. 155. Thorwaldsen.
- 14 a. n. b.) S. 166. Dürer.
- 15 a. u. b.) €. 167. Briefe von Bictoria und Albert.
- 16) E. 170. Angler's Urtheile.
- 17) S. 198. Ih. Brüggemann.
- 18) S. 280. Graf A. Raczynsti.
- 19) (irrthfimlich gedruckt 18) S. 294. Des Grafen Ormos Schrift.
- 20) S. 322. S. Flandrin.
- 21) S. 327. R. Rahl.

1) S. 21. In der Februarsitzung von 1865 des wissenschaftlichen Runftvereins zu Berlin hatte ich, einer mehrfach an mich ergangenen Unf forderung folgend, Giniges über die Beziehungen des Staates zur Unnftpflege gesprochen und ichtieglich einen Blid auf unfre Buftande geworfen, wobei die geschilderte Behandlung der Cornelins'ichen Kartons nicht ohne Tadel Ich foling vor, ob der Berein nicht etwa Schritte thun bleiben fonnte. tonne, Die gur ehesten Aufstellung berselben führen möchten. Geb. Rath Director Dr. G. &. Waagen erflarte jedoch, "daß es leider gur Auf ftellung diefer Kartons an Ränmlichkeiten fehlte, daß das eventuell vorgeschlagene Schloß von Monbijon wegen der zu geringen Sobe der Ranme fich indeffen nicht dazu eignen dürfte, und daß, wenn man die fammtlichen Kartons von Cornelius in dem zu erbanenden Rational - Mujeum aufstellen wolle, bei ber großen Räumlichteit, welche hierzu erforderlich jei, um auch noch auf längere Zeit für die Aufstellung anderer Kunftwerfe Platz zu behalten, daffelbe nach einem fehr großen Magftabe angelegt werden muffe."

Welchen niederschlagenden Eindruck diese Bemerkung eines Mannes, der in so hoher kunstamtlicher Stellung sich besindet, auch in weiteren Kreisen machte, kann man sich leicht vorstellen; Herman Grimm, dessen Bemühungen sir die Aufstellung der Corneliusischen Kartons den Dank aller Freunde klassischer Kunst sich erworben haben, hat jene in seiner Schrift "lleber Kunst und Kunstwerke" (1865. S. 70.) angemessen gewürdigt. Zum Gläck liegen jedoch die Berhältnisse thatsächlich anders, und namentlich nunß dem Abgesordneten-Haus Danse Dank und Anerkennung zu Theil werden, daß es für die Sache der Kunst und der Shre eintrat. Ich entnehme dem Commissionsberichte für das Cultusminissterium vom 19. Mai 1865 unter "II. Einmalige und außerordentliche Ausgaben. ('. jür den öfsentlichen Unterricht, Kunst und Wissenschaft" Folgendes:

"XXX. Zur Errichtung eines Gebäudes für die National-Gallerie in Berlin als erste Rate der Bautosten 50,000 "f.

"Die Errichtung eines solchen Gebändes ist in den Berhandlungen des Hauses für die vergangenen Jahre dringend empsohlen; der Commission sind der Bauptan mit Zeichnungen vorgelegt und haben nur in einer gleich näher zu erwähnenden Hinsicht Beanstandung gefunden; der Kostenauschtag schließt ab mit dem Gesammtbetrage von 998,270 p. Nach der Erklärung des Herrn Regierungs Commissionis beabsichtigt die Königliche Staats-Regierung, den nach Abzug der setzt erbetenen Bewilligung verbleibenden Betrag in den nächsten 6 Jahren mit sechs Katen von ca. 150,000 p. zur Bewilligung zu stellen.

"In der Commission wurde nach Einsicht der vorgelegten Zeichnungen und Risse die Frage erhoben, ob, wie im Publikum verlante, die Herübersnahme der bekannten Kartons von Cornelius in die Rünme der Gallerie wirklichen Bedenken unterliege oder ein dagegen erhobener Widerspruch Beistimmung gesunden habe. Es wurde ausgesprochen, daß es im höchsten Grade bedauerlich gesunden werden müsse, wenn dieses unzweiselhaft bedentendste Stück der Gallerie dort Aufnahme nicht sinden könne, oder nach dem erhobenen Widerspruche nicht sinden werde. In diesem Falle sei das ganze Unternehmen in der jetzt projectirten Weise einem erheblich en Austande ausgesetzt.

"Der Bertreter der Königlichen Staats-Regierung erklärte: die Nationals Gallerie ist dazu bestimmt, Meisterwerke der Jetzeit und der nächsten Folgezeit aufzunehmen und der Nachwelt zu überliefern. Zu solchen Meisterwerken gehören in erster Neihe die Cornelins'schen Kartons; Arbeiten, welche einen enropäischen Kuf haben und deren Bedeutung in der Folge in noch steisgendem Masse anerkannt werden wird. Die National Ballerie bietet Gestegenheit, für dieselben ein würdiges Unterkommen zu schaffen, und ist es der bestimmte Wille der Staats-Regierung, die Ausstellung dieser Kartons zu bewirfen, sobald die Räume des für die Gallerie zu erbanenden Gebändes vollendet sein werden.

"Die Commission fand hierdurch bas erhobene Bedenken erledigt."

Inzwischen sind die bereits getroffenen ersten Einleitungen für die Ausführung dieses Banes abgebrochen, und ihre Wiederaufnahme ist vorlänfig auf ein Bahr, d. h. bei der Unsicherheit der jetzigen öffentlichen Auftände auf ganz unbestimmte Zeit vertagt worden. Um so mehr ist es dringende Forderung, anderweitig ungefännt Nath zu schaffen. Ich bin nicht bernsen, an dieser Stelle Borschläge zu machen, zumal man, ja naturgemäß, gegen jeden einzelnen derzelben sehr leicht würde allertei Bedenken vordringen können. So leid es mir thut, umß ich dennoch aus genauer Kenntniß der Sachlage andsprechen: Man will nicht! Hätte man den redlichen und ernsthaften

Willen, so wären in dem großen Verlin doch gewiß ein paar Wände zu sinden, wo diese Kartons aufgehängt werden könnten, wo sie nuter allen Umständen besser nud nützlicher aufgehoben wären, als in ihrem jetzigen schmäh lichen Gesängniß. Aber noch ein Mal: Man will nicht! (©. 173). —

Endlich nunk ich hier auf Grund einer mir von amtlicher Seite mittler weile gewordenen Belehrung noch anführen, daß die Kisten mit den Kartons auf den Böden des Museums unter Obhut, Berantwortlichkeit und Berfügung des General-Directors der k. Museen, wirklichen geheimen Rathes Dr. v. Olfers lagern.

- 2) S. 22. Bon den Werfen des Alons Cornelius ift die Stigmatissation des h. Franciscus in der Franziskanerfirche zu Aachen das bedentendste. Wandmalereien, der Geschichte des Don Quirote entlehnt, sind untergegangen. Sine sehr gute Copie der s. g. dösseldorfer Heiligen-Familie Rafael's (jest in der Pinakothek zu München) von der Hand des Alons besitzt der Enkel desselben, der Sohn unseres Meisters, Hauptmann G. Cornelius zu Westar.
- 3) S. 25. Der erwähnte Brief lautet: "Ew. Wohlgeboren beehre ich mich auf die gefällige Zuschrift vom 15. v. Mts. nach geschehener Communication mit dem hiesigen Kirchenvorstande ergebenst mitzutheilen, daß die in der hiesigen Münstersirche zu St. Duirin bestandenen Wandgemälde von Cornesius mit der Zeit so gesitten hatten, daß nach dem Urtheile eines zu Nathe gezogenen Sachkundigen, des Prosessor Andr. Müller zu Düsseldors, eine Herstellung nicht ohne Beeinträchtigung ihrer Originalität vorgenommen werden sonnte, weshalb man zum größten Bedauern hiervon abgehen umste. Alsdann sind die Cornesius ichen Arbeiten, jedoch erst nach eingeholtem Sin verständniß ihres Urhebers, entsernt und die ursprüngliche Architestur wieder hergestellt worden. Leider stellte sich die Schadhaftigkeit der Walereien in dem Grade herans, daß selbst eine getrene Copie derselben nicht möglich war, daher man dem Wunsche, sie wenigstens im Abbilde der Nachwelt zu erhalten, nicht hat Rechnung tragen können.

Reng, den 15. December 1865.

Der Bürgermeister."
(Unterschrift unteserlich.)

Nachträglich ist in dieser Sache zu bemerken: Prosessor Andreas Müller von Düsseldorf hatte nicht selbst den Auftrag übernommen, sondern er hatte vielmehr vermittelt, daß die Ausssührung der nenen Malereien einem jüngeren, tüchtigen Künstler übertragen werden sollte. Zweierlei Dinge waren es also, um die es sich handelte, nämlich 1) die Ansertigung von Copieen oder Durchzeichnungen der Cornelins'schen Bilder, und 2) die Ersetzung derselben durch neue tüchtige Arbeiten. Zenes unterließ man, weil man, meiner sehr

guten Duelle gemäß, damals sagte, es seien noch die Entwürse von Cornetins vorhanden, — dieses unterblieb, weil man erklärte, nicht genügende Mittel zu haben. Die Kirche ist dann von Decorationsmalern ans Köln neu bematt worden. Nach Allem scheint denn doch ein kleines Stückhen mosderner Kunstbarbarei hier wieder gespielt zu haben, und es wäre wohl interessant zu wissen, wie sich zu diesen Maßnahmen der "königliche Conservator der Kunstbarbarei im preußischen Staate" verhalten hat? Um Klarheit in die Sachlage zu bringen, scheint das einzige Mittel zu sein, daß die betressenden Actenstück veröffentlicht werden, namentlich jenes Gutachten und der Brief des Cornelius, worin er den Renßern sagte, er hätte gegen die Entssernung dieser seiner Jugendarbeiten nichts einzuwenden, doch wünsche er, daß man zuvor Durchzeichnungen machen sasse sinzuwenden, doch wünsche er, daß man zuvor Durchzeichnungen machen sasse

- 4) S. 30. In der Anmerkung 80 zu dem Auffatze über die "neubentsche religiös-patriotische Kunst" von W. K. F. in dem 2. Hefte von Göthe's "Kunst und Atterthum n. s. w." (Stuttgart 1817) heißt es von Cornelins: "Er sendete zu den Weimarischen Kunstausstellung en schätzenswerthe, gutes Talent und redliches Streben verrathende Beiträge." Man wird nicht irren, wenn man in diesem Artheil des Verfassers W. K. K. auch Göthe's eigene Meinung zu erkennen glaubt. (Vergl. d. solgende Anmerkung.) Zu der unter dem Texte S. 30 genannten Zeichnung "Thesens" sind noch hinzuzussügen die im Verzeichnisse aufgeführten "Polyphem" und "das Menschengeschliecht". Cornelius concurrirte drei Mal bei den weimarischen Preisausgaben und alle drei Mal unglücklich.
- 5.a.) S. 38. In dem Werke "Sulpiz Boissere" (2 Bde. Stuttgart 1862) sinden sich Rachrichten, die über den "Faust", das erste größere Werf unsres Meisters, anziehende Einzelheiten geben. Ich theile also hier Folgendes mit:

Am 29. April 1811, als Sulpiz Boisserée im Begriffe stand, von Franksurt abzureisen, sandte ihm Cornelius aus Aschaffenburg unter obigem Datum einen Brief an Göthe mit diesen Begleitzeilen:

"Lieber Freund! 3ch bin in Sorge, daß mein Brief an Herrn v. Göthe etwas spät eintressen wird, woran ich aber nicht Schuld bin. Die Ursache kann ich aus Mangel an Zeit nicht umständlich erklären, genug, und wenn's meinen Kopf gegolten, so hätte es doch nicht eher geschehen können. Ich erwarte und hoffe, daß durch Eure Vermittetung doch nichts dabei vers sännt werde. Bas ich noch beizusügen für nöthig finde, ist, daß Ihr S. E. Herrn v. Göthe die Vemerkung macht, daß ich gesonnen sei, das Werk in zwei Lieferungen, jede zu zwölf Blättern, heranszugeben, wovon ich die

erfte noch in meinem Baterlande, die andere aber während meines Anfents haltes in Italien zu vollenden gedenfe.

In Erwartung der Dinge, die da tommen sollen, verbleibe Ener 2c. 2c.

Um 3. Mai machte Sulpiz feinen erften Besnch bei Göthe, der ihn mit gepudertem Ropfe, die Ordensbänder am Rod, fo fteif vornehm als möglich empfing und erft allmählich aufthaute. Boifferde fchreibt: . . "Ich fündigte ihm Cornelins Zeichnungen an, das gefiel ihm, ich schiefte fie ihm nach Tische; ich wollte ihm nur mit ein paar Worten sagen, daß sie im altdentschen Style seien, aber er murde abgerufen; . . . " Gleich den folgenden Tag war er wieder bei Göthe; er berichtet über diesen Besuch in einem Briefe vom 6. Mai, der wie jener vom 3. an seinen Bruder Meldior in Beidelberg gerichtet ift: "Mit dem alten Beren geht mir's vortrefflich, bekam ich and den ersten Tag nur einen Finger, den andern hatte ich schon den ganzen Urm. Vorgestern, als ich eintrat, hatte er die Zeichnungen von Cornelius vor fich. Da seben Gie einmal, Meger, sagte er gu diesem, der auch hereinkam, die alten Zeiten fteben leibhaftig wieder auf! Der alte frittliche Fuchs murmelte (gang wie Tief ihn nachmacht, ohne die geringste Uebertreibung), er mußte der Arbeit Beifall geben, fonnte aber den Tadel über das auch angenommene Wehlerhafte in der altdeutschen Zeichnung nicht verbeißen. Göthe gab das zu, ließ es aber als gang unbedeutend liegen, und lobte mehr, als ich erwartet hatte. Sogar der Blodsberg gefiel ihm; die Bewegung des Arms, wo Fauft ihn der Gretchen bietet, und die Scene in Auerbach's Reller nannte er besonders gute Ginfälle. Technif hatte Mener alle Achtung, freute fich, daß der junge Mann sich so herauf gearbeitet habe. 3ch gab zu verstehen, daß Cornelins fich über seinen Beifall doppelt frenen würde, weil er bei dem ichlechten Licht, worein fich mandje Rachahmer des Altbentichen gesetzt, gefürchtet, dieje Art allein würde ihm ichon nachtheilig fein. Gabe aber nun Gothe etwas dergleichen Lob, fo ware das um so mehr werth, weil man dabei von der höchsten Unbefangen= heit überzeugt fei, und baber tonne er auch mit um fo befferem Rachbrud und Erfolg die wirflichen Jehler rügen."

An diesem oder dem solgenden Tage hat Göthe dann den im Text mitgetheilten Brief an Cornelins geschrieben. Suspiz berichtet an den Freund Bertram aus Weimar vom Freitag den 10. Mai: "Am Mittwoch sand ich ihn Morgens im Garten, wir sprachen über Cornelins, er hatte ihm geschrieben und ihn recht gelobt, ihm aber zu versiehen gegeben, daß er bei altdeutschem Geist, Tracht u. s. w. mehr Freiheit in der Behandlung selber wünsche, und hatte ihn an Dürer's Gebetbuch verwiesen."

Undren Tages, Connabends, wurden fammtliche Runftsachen, die Boifferde mit fich führte, bei Sofe ansgestellt; es war eine fürstliche Gefellichaft von 25 bis 30 Perfonen zugegen, und Göthe in feiner Hofuniform half ihm bei der Aufstellung und Ertfärung. Sulpiz ichreibt von Leipzig aus am 15. Mai feinem Bruder Melchior: " . . . Die Zeichnungen von Cornelins famen guletzt an die Reihe, und nun ftromten endlich auch die armen Hofdamen herzu aus dem Borgimmer, um während des Einpackens noch etwas zu sehen." - "Cornelins Zeichnungen, die den Beschluß gemacht, hatten allgemein gefallen, ich benutzte dies, um den Alten wegen einem öffentlichen Urtheil anzugehen, welches mir doch mit der Hauptzweck mar, worauf Cornelins es angelegt. Ich ließ den alten herrn das Gewicht feines Cinfinsses fühlen, und wie er dadurch den jungen Mann, Italien gehen wolle, unterstützen fonne. "Ja, warum nicht?" war die Antwort. "Zeigen Gie nun erft einmal die Blätter in Leipzig, vielleicht findet sich da ein Berleger, und ich will meinerseits auch gern etwas dafür thun."

Im 17. Juni berichtet bann Enlpig von Dresten ans an Gothe über die Leipziger Bemühungen wegen eines Berlegers; Cotta war dem Boifferéeschen Unternehmen wegen des Kölner Domes nicht günftig . . . "Auch für die Beichnungen von Cornelins zeigte er keine Aufmerksamkeit, und er hatte nichts einznwenden, als ich fagte, daß Reimer in Berlin mein kleines geschichtliches Wert des chriftlich-griechischen und romanischen Banwesens im Mittelalter unternehmen wolle. Derfelbe Reimer angerte mir ebenfalls fehr große Luft zu den Darftellungen aus dem Fanst, mir verlangt er nothwendig einen Text dazu, damit das Werf den Anstrich eines Buches gewänne, ohne dies könne er als Buchhändler es nicht gehörig verfaufen. Er ging in feinem luftigen Ginn fo weit, zu wünfchen, daß Gie felbst einige Blätter zu den Bildern schreiben möchten, und es macht mir Spaß, Ihnen diesen furiofen Ginfall mitzutheilen. — Un Cornetins habe ich zugleich mit Ihrem Brief wegen diefer Unsfichten geschrieben; ich glanbe, daß er bergleichen auch schon in Frankfurt hat, und es steht wohl nur bei Ihnen, die Sache durch ein öffentliches Wort zur Ausführung zu bringen."

In Göthe's Antwort von Karlsbad den 26. Juni heißt es, hierauf eingehend: ... "Wie dem guten Cornelins zu helfen sei, sehe ich nicht so deutlich. Wie hoch schlägt er seine Zeichnungen an? und wenn er keinen Berleger sindet, nu welchen Preis würde er sie an Liebhaber verlaffen."

Boisserée berührte inzwischen auf seiner Reise nach dem Niederrhein Frantsurt, wo er die Faust Angelegenheit bereits zu einem anseren Abschlusse gediehen vorfand. Er schrieb von Köln ans am 29. Juli an Göthe: "In

Frankfurt habe ich den Cornetius fröhlich und guter Dinge gefunden. Ihr Beisall und die Anssicht, die ich ihm mit Reimer in Berlin eröffnet, haben hingereicht, den Buchhändler Wenner in Frankfurt zur Unternehmung des Werkes zu bewegen. Cornelius sieht sich dadurch im Stande, seine Reise nach Italien auszussühren. Er vollendet vorher noch drei Zeichnungen, eine: "Gretchen in der Kirche" ist schon sertig, die andere: "Gretchen vor der mater dolorosa" wird es batd, dann folgt die dritte: "Gretchen bei Faust in der Lude." Im September geht er mit einem braven jungen Kupfer stecher, der die Blätter unter seinen Angen stechen soll, nach Rom. — Run das Werk erscheint, werden Sie doch gelegentlich der Welt Ihr Urtheit dar über nuttheiten mögen? Es ist natürtich mit darauf gerechnet worden, da ich bei Neberschiefung Ihres Brieses au Cornetius geschnet worden, da ich bei Neberschiefung Ihres Brieses au Cornetius geschnet worden, da ich bei Neberschiefung Ihres Brieses au Cornetius geschnet worden, da ich bei Neberschiefung Ihres Brieses au Cornetius geschneten hatte, daß Sie sich dazu geneigt geänsert hätten. Neber den neuen Beweis Ihrer Güte durch die Anstrage wegen Berkaufs der Blätter, war er sehr gerührt, und bat nuch, Ihnen dasür auss wärmste zu danken."

5. b.) S. 38. Co mar die Cache entschieden, und es mare hier nur noch anguführen, daß Cornelius von feinem erften Plane, 24 Blätter gu geben, abstand und sich befanntlich auf 12 beschränfte. Attein bei dem Gewicht der Namen Böthe und Cornelius wird es doch von besonderem Interesse sein, Böthe's Meinung, wie fie fich entwickelte und veränderte, fo weit als möglich zu verfolgen. Um 14. Februar 1814 schreibt er an Boisserée: "Bon Cornelius und Overbed haben mir Schloffers stupende Dinge geschicht. Der Fall tritt in der Kunftgeschichte zum ersten Mal ein, daß bedentende Talente Luft haben, sich ruchwärts zu bilden, in den Schoof der Mutter guruckzu fehren und jo eine neue Kunftepoche zu gründen. Dies war den ehrlichen Deutschen vorbehalten, und freilich durch den Geist bewirtt, der nicht Ginzelne, sondern die gange gleichzeitige Maffe ergriff." Und Boifferde erwidert hierauf unterm 29. April: "Ihre große Theilnahme für die Bemühungen von Cornelins und Overbed nuß Jeden erfreuen, der das verdienstliche Be ftreben diefer braven Leute zu achten weiß. Gie haben offenbar den edelften und zugleich beschwertichsten Weg eingeschlagen, auf dem sie eine mächtige Aufmunterung wie die Ihrige gar fehr bedürfen."

Im Angust 1815 war Göthe mit Sulpiz in Wiesbaden u. a. D. zusammen; er erzählte ihm, daß er Ruschewenh'sche Stiche vom Kaust erhalten,
und daß über Cornelius ansstührtich gesprochen werden solle. Diese Unter
haltung hat sicher stattgesunden, da Göthe bis Mitte October bei den Boisserée's blieb. Leider hat Sulpiz den Inhalt derselben nicht vermerkt,
jedoch hat Göthe unzweiselhaft bereits mancherlei Bedeuten laut werden lassen,
da er jenen auf die bei Wenner ausgestellten Zeichnungen von Cornelius,

Operbed u. A. wies und hinzusette: "Da fehle an Allen Etwas." Auch meinte er: "Im jetigen Zustande der Kunft sei bei vielem Berdienft und Borgugen große Berkehrtheit; die Bilder vom Maler Friedrich (einem Saupt-Romantifer in der Malerei) tonnen ebenso gut auf den Ropf geschen werden." Auf das Gespräch über Cornelius fommt Boifferée in seinen Briefen gurud; fo ichreibt er ichon am 27. October: "Ich hatte vergeffen, Gie gu fragen, was Gie wegen jener Blätter jum Fauft gu thun gefinnt find? Sie sprachen in Wiesbaden, als wollten Sie ein Gedicht dagn schreiben, ware das Ihr Ernft, so würden fie den Künftler und Buchhändler sehr glüdlich machen, man müßte ihnen dann aber einen Wink davon geben, damit fie sich mit der ihnen zugedachten Dedication banach richten fonnen. Benner erjuchte mich in Frankfurt, Gie um Ihre Meinung wegen ber Dedication und der dazu entworfenen Vorzeichnung zu fragen. Sie mir deshalb gütigst ein paar Worte." Göthe autwortete hierauf nicht; Sulpiz mahnt deshalb am 11. Rovember: "Auf meine Frage wegen dem Fauft von Cornelins haben Gie mir nichts erwidert, ich bitte, fagen Gie mir in Ihrem nächsten Brief, was Gie deshalb zu thun oder zu taffen gefonnen find." Auch hierauf schweigt Göthe. Er empfing dann im Jahre 1816 die Drucke des Fauft selbst und schrieb die (S. 36.) mitgetheilte Notiz in seine Unnalen.

Nun aber ändert fich die Stimmung in äußerlich febr mahrnehmbarer Weise. Es waren unzweifelhaft neue Radnichten über die deutschen Maler in Rom nach Weimar gefommen, und Göthe wollte einer gewissen Richtung ben Spiegel vorhalten. Das zweite Best seiner Zeitschrift "über Kunft und Alterthum" brachte denn auch einen W. R. B. unterzeichneten Artifel über die nen dentsche religiose Kunftrichtung, der allgemeinstes Aufsehen erregte. Göthe fündigt ihn bereits in einem Briefe vom 27. September 1816 "Gin Anffatz geht voran: Die Geschichte der neuen frommelnden Unfunft von den achtziger Jahren her. Es wird und manche faure Gefichter zuziehen, das hat aber nichts zu fagen!" Boifferée stimmt diesem Borhaben sofort bei, und Bothe außert fich am 16. December über diefen Auffat wiederum : "Ich wünsche, daß er gerecht, ja billig gefnuden werden möge. Die Liebhaber, welche die ältern Annstwerfe retten und sammeln, werden höchlich gepriesen, den Künftlern, die jene alte Art wieder hervorsuchen, wird ein Spiegel vorgehalten, den wir recht hübsch plan zu schleifen und gut zu poliven gefucht haben." Ende desselben Monate spricht Boifferee feine Spannnng, den Auffatz zu lefen, aus und hebt als die Bortheile der Beschäftigung mit altdeutscher Runft die Bervollkommung in Charafteriftif und Colorit hervor; die einfache Nachahmung verwirft er hier wie soust überall.

Min 17. Mai 1817 schieft Gothe unn das Beft selbst ein, nud schon am 23. Juni drückt Boifferee fein lebhaftes Bedanern über jenen Artifel ans, woranf Gothe am 1. Juli meldet: "Wegen B. K. R. find ichon manche Reclamationen und Approbationen eingegangen; Alles wird forgfältig zu den Acten geheftet, und wird darans ein entschiedener Blief in die dentsche Runftwelt, ihr Wollen und Bollbringen hervorgehen, welches ohne Diesen fühnen Schritt nicht gewesen ware." Boifferde blieb jedoch bei seiner Anficht ftehen und erwiderte u. A. am 10. Juli: "Alle Polemit und gumal folche, die der W. R. F. genbt, erbittert nur und vermehrt die Parteilich feit." Rach diesen Mengerungen ift lange Zeit zwischen Göthe und Boifferde von Cornetius feine Rede. Bie jehr aber jener Artifel alle Kunftfreunde berührt und zumal in Rom febr gereigt hatte, entnehmen wir einem Briefe von Niebuhr aus Frascati den 26. September 1817. Es heißt hier: "Was Bothe im zweiten Seft vom Rhein und Main gegen die jetige Kunftschute und namentlich gegen den wahrhaft großen Mater Cornelius gefagt haben foll, ift betrübend. Gegen manche Individuen der Schule läft fich viel fagen, aber Cornelius trifft das nicht, und Göthe, der ihm noch vor weni gen Jahren mit Liebe und höchster Achtung schrieb, seitdem aber nichts von ihm gesehen hat, da doch Cornelius sehr vorgeeilt ift, handelt hier ins Blane hinein aburtheilend." Dies Niebuhr'iche Urtheil beruhte auf falidjen Mittheilungen. Es ift mahr, gegen die Frommelei und die nen alterthümliche Runft wird heftig zu Gelde gezogen, und da Cornelius einer der Bauptlinge genannt wird, fo fonnte man Alles auch auf ihn beziehen. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn man den Gedantengang verfolgt: wie die Bewegnug vor und in dem Freiheitstriege einen Theil der Künstler zu vaterländischen Stoffen getrieben, und wie gerade Cornelius "ein niederrheinischer Mater von ungemeinen Antagen" in Ganft und Riebelungen fehr Bedeutendes geleiftet habe; jodann wird die Trene der fünftlerischen Ueberzengung und die sanbere Technif bei ihm rühmlichft hervorgehoben. Im Gangen aber zeigt fich, daß der Berfaffer jenes Anffages, wie auch Göthe, Cornelius nicht entfernt als das erkannten, was er zu werden berufen war. Gie faben feine Begabung, feinen redlichen Aleife, aber fie warfen ihn doch zu einer Richtung, von der, wie Riebuhr's Briefe offenfundig bezengen, Cornelius gerade gu jener Zeit auf das Entichiedenste fich getrennt hatte. Gener Anffats geht gegen die auftanchende Romantit, die durch Bactenroder, Tied und Friedrich Schleget in das Runftgebiet eingeführt war. Wir haben aber ichon nachgewiesen, daß Cornelius dieser Art von Romantif gang fremd war, und wir tonnen jest noch bingufügen, daß er Badenroder's "Bergenvergiefinngen eines funftliebenden Klofterbruders", jowie auch deffen "Phantafieen über die Kunft" jogar niemats gelesen hat. Göthe'n jedoch fam das Verhältniß verdächtig vor; er glandte das Recht der Antite gefährdet und die Kunst in salsche Bahnen verführt, weil zahlreiche Eiserer die damatigen Ansänge sogleich auch als das letzte und höchste Ziel verkündigten und anerkannt sehen wollten. Daß Göthe's Bessürchtung im Altgemeinen, von's Cornelius Person abgesehen, nicht undergründet war, steht anßer aller Frage, und wir können ihm sein damaliges Zurückziehen anch Cornelius gegenüber nicht allzu übel aurechnen. Er richstete sich nur gegen das Uebermaß und gesteht dies rund und klar in einer bei Riemer (S. 336) mitgetheilten Aenßerung. "Ich will — schreibt er da — diese ganze Rücktendenz nach dem Mittelalter und überhaupt nach Veraltetem recht gern gelten lassen, weil wir sie vor 30 bis 40 Jahren auch gehabt haben, und weil ich überzengt bin, daß etwas Gutes darans entstehen wird, aber man nunß mir nur nicht damit glorios zu Leibe rücken n. s. w."

Durch diese Ausführungen und urfundlichen Stellen hoffe ich dem Leser ein Berhältniß ganglich ins Klare gesetzt zu haben, über das bereits seit einem halben Jahrhundert die ungereimtesten Reden umliefen. schon 1820 der alte Fiorillo in seiner "Geschichte der zeichnenden Künfte in Deutschland" IV. 89. "Der von Gothe ihm bezeigte Beifall wegen einiger der Fauftzeichnungen habe Cornelins zu der Reise nach Italien in den Stand Fiorillo fährt fort: "Er verdantt Berrn von Göthe und der Freundschaft der Herren Boifferee größtentheils seine Unerfennung und Befanntwerdung. Mit ihm lebten feine Freunde Moster und Barth, und beide haben zur Ansbreitung feines Rufes beigetragen, fo viel fie vermochten." Diese offenbar in unedler Absicht versuchte Unterstellung ist nebst anderen fchiefen Urtheilen des Kiorillo bereits 1823 durch Spaeth in deffen Buch "die Knuft in Stalien" III. 215 ff. abgefertigt worden, indem diefer Mann einfach auf die vortiegenden Werte des Cornelins hinwies "als die unbeftechlichsten und parteilosesten Gewährleiftungen seines Ruhmes." Diesen Borfall hier nur auführen wotten, um zu zeigen, wie falsch eben Göthe's Berhältniß zu Cornelins dargestellt werden fonnte, und um fo dentticher das wahre Wefen deffelben hervorzuheben. 3m Altgemeinen fann man jagen, daß der Dichterfürst dem anfftrebenden Künftler nicht besonders günstig gestimmt war.

5. e.) S. 106. Um so mehr wird uns freilich seine spätere rückhalttose Anertemung erfrenen, als er Cornetins "vor dersetben Schmiede fand,
wo er gestanden", wie er sich einmal mündlich änserte. Nachdem er viele Jahre fast ganz interessetos erscheint, sehen wir, daß er um Renjahr 1828
dem Cornetius nach München eine Dentmünze sandte, für welche dieser durch
Entpiz Boisserée dauten tieß. Cornetius überschiefte dann an Göthe eine fleine Umrifiradirung der Zerstörung von Troja, worauf er folgenden bei Raczynsfi (II. 183) mitgetheilten Brief vom 26. September 1828 empfing:

"Ener Hochwohlgeboren haben burch die geneigte Sendung ein wahres Be dürfnif, das ich längst empfinde, zu erfüllen gewußt; dem gerade dieses mitgetheilte Blatt, als der Schlußstein im würdigen Cytlus, läßt uns mehr als ahnen, auf welche Beise Sie die einzelnen Belder des großen Umfreises werden behandelt haben. Hier ist ja der Complex, die tragische Erfüllung eines ungehenren Bestrebens.

"Jedermann wird bekennen, daß Sie sich in jene großen Wett und Menschenereignisse hineingedacht, daß sie deren wichtigen symbolischen Gehalt im Ginzelnen wohl gesühlt, sich in Ersüllung des Tarzustellenden glücktich, in Zusammenbildung des Ganzen meisterhaft erwiesen.

"Und so bleibt denn auch wohl keine Trage, daß ein solches Bild, in stattlicher Größe, durch licht und Schatten, Haltung und Farbe dem Beschauer entgegengeführt, ja aufgedrungen, große Wirtung ansüben müsse. Hiernach darf ich also wohl nicht bethenern, wie sehr es mich schmerzt, Ihre bedeutenden Leistungen in Fülle und Tolge zugleich mit allem, was auf Ihrer Majestät Winf Imposantes im Ganzen entsteht, nicht gegenwärtig genießen und bewundern zu können."

Göthe erbittet dann einen farbig angelegten Unriftdruck "um das Berdienst bes Originales auch den Sinnen näher zu bringen", tobt Ren renther, bittet um Cornelius Besuch in Beimar, empsiehtt sich dem König Ludwig und versichert seine schuldige Berpflichtung gegen Cornelius. Er schließt: "Mich mit vorzüglicher Hochachtung unterzeichnend Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster Diener ze."

Es waren zwei Jahre verstrichen. Cornelius hatte an Göthe den Stich seiner Unterwett gesandt, aber der alte Dichterfürst schwieg. Bon Sulpiz Boisserse um Antwort gemahnt, schried er am 3. Juli 1830 diesem: "Wögen Sie Herrn Cornelius etwas Freundliches von mir ausrichten! Ich bin nicht sowohl wegen seiner, als wegen München überhanpt in Bertegen heit. Es kann Ihnen nicht unbekannt sein, wie unsreundlich man dort in sämmtlichen Tages und Bochenblättern gegen mich und die Meinigen verfährt; was wir denken, ist nicht richtig, was wir empsinden, salsch, n. s. w."
. . "Aber mir wird man gewiß beistimmen, wenn ich seit entschlossen bin, tein Urtheit über irgend ein Kunst- und Dichtwerk, was dort entsprungen in, dahin zu äußern und zu erwidern. Ehrsurcht und Dantbarkeit gegen Ihro Majestät den König sordert von mir, daß ich bei den Unarten der Seinen schweige, welches ich um so teichter kann, als ich ja nur zu ignoriren branche. Berzeihen Sie mir diese Aenserung, Ihnen aber bin ich sie schuldig." Dann

nennt er diesen Zustand ein "bleibendes Miswerhättniß", tadelt, daß der Stecher eines solchen Blattes (Unterwett) den Marc-Anton austatt der Reneren zum Muster genommen, was and, eine "traurige Folge des dentschen Rückschrittes ins Mittelatter sei." Sulpiz Boisserée sucht in seiner Erwiderung auszugleichen und zu vermitteln, und hebt namentsich Cornelins Bedeutsamseit hervor, dessen Wirssamseit man doch nicht ignoriren könne.

Durch diese Umstände war also and die zweite Annäherung des Cornelius zu Göthe im Jahre 1828 ebenso vorübergehend geworden, wie es die erste im Jahre 1811 gewesen. In den Göthe'schen Sammlungen zu Weimar werden noch gegenwärtig folgende Blätter, die mit Ansnahme der Niedelungen wohl fämmtlich unmittelbar von Cornelius herrühren, außbewahrt (Schuchardt, Göthe's Kunstsammlungen. I. S. 110. 219 und 261):

- 1) Die von Schülern des Meisters mit schwarzer Kreide auf Pflanzenpapier gemachten Durchzeichnungen von 9 Köpfen aus den Kartons zum trojanischen Saale.
- 2) Der Schäffer'iche Stich ber Unterwelt in 2 Exemplaren.
- 3) Die Niebelungen Stiche. 7 Blätter.
- 4) Die Unrora, lithographirt von Schreiner.
- 5) Der lithographirte Umriß der Zerstörung Troja's in 5 Exemptaren, wovon eins coloriet, wie es Cornelius auf Göthe's Bunsch hatte ansertigen lassen.
- 6) Das Beftchen mit den Dante Umriffen.
- Es muß auffallen, daß das 1816 an Göthe gesandte Dedications-Exemplar des Faust nicht mehr vorhanden zu sein scheint, wenigstens habe ich es in dem Schuchardt'schen Kataloge nicht gefunden.
- 6) S. 106. Der Brief P. Gérard's vom 28. September 1828 ist im frauzössischen Originattert bei Raczynski (II. 142) mitgetheilt; er tautet in dentscher Ueberschung: "Geehrter Herr! Wenn ich meine Bewunderung über diejenigen Ihrer Werke äußerte, von denen ich einige Kenntniß erhalten konnte, war ich entsernt mir zu schmeicheln, daß sich eine so glückliche Gelegenheit darbieten würde, Ihnen unmittelbar meine hohe Achtung auszudrücken, die ich seit Langem sür Ihre Person und Ihr settenes Talent hege. Sicherlich, geehrter Herr: Sie werden einen ehrenvollen Platz in der Kunstgeschichte einnehmen. Sie haben verstanden, dem Genins der Materei seine erste Jugend und seine erste Kraft zurückzugeben, und Deutschland wird Ihnen die Ehre verdauten, all den Ruhm, welchen das 15. und 16. Jahrshundert ihm verheißen hatten, ersüllt zu haben. Diese Verzüngung wird dauerhaft sein, weit sie auf das Studium des Wahren sich gründet, von dem die Atten ein so tieses Verständniß besaßen, weit sie zudem im Einflange

steht mit den Sitten, dem Geiste und der Literatur Ihres Zeitatters: und hierin liegt das, was diese Resorm von vorübergehenden Moden unterscheidet, die in anderen Ländern oft die Künste umgestattet haben, ohne ihnen einen dauerhaften Charafter zu verleihen. — Genehmigen Sie u. s. w."

7) S. 109. Reftlied von Clemens Brentano:

Peter Cornelins hatt Prinz Engenins.

(3mm Lohne des Erfteren, im Tone der Letteren.)

Peter Cornetins, der edle Ritter, Wollt' dem König wiedrum triegen Stadt und Keftung am Parnaß; Er ließ schtagen die Perrüden, Riß die Jöpse ans den Rücken, Sich den Krahnen in das Kaß.

Als die Perriiden nun war'n geschtagen, Daß man tonnte Herz und Magen Laben im Begeist'rungs Finß— Schlug bei München er das Lager, Die Philister zu verjagen, Jhu'n zum Spott und zum Berdruß!

Und alle Tag — da fam so eben Ein Spion bei Sturm und Regen, Schwur's dem Meister und zeigt's ihm an: Die Philister sutraschieren, So viel als man kann verspsiren, Goliath und Urian.

Als Cornelins dies vernommen, Ließ er Niebeljungen kommen, Macht anch nicht im Sact den Fanst, Thät anch Alle instrugiren, Wie den Pinsel sie zu sühren, Taß es den Philistern granst.

Bei der Parol' that er besehlen, Zehn Gebote find zu zählen, Und das viert' sei die Parol: "Annst soll Bater und Mitter ehren, Ingend Alters Chre mehren, Daß ihr's geh' auf Erden wohl!" Alles faß gleich zur Staffeleie; Wit Kohl, Binfel, Kreid' und Bleie Rückt man fleißig an die Schanz'; Frestotier und and Delmaler Faßten Löhnung manchen Thaler, 'S war fürwahr ein schöner Tanz!

Ihr nenn Musen auf der Schanze, Spielet auf zu diesem Tanze, Füllet uns mit Munition Und Patronen den Tornister Gen die ledernen Philister, Daß sie lausen All' davon!

Peter Cornelius auf der Rechten Thät vereint den Lorbeer flechten Mit General und Corporal; König Ludwig schritt auf und nieder: Malet brav, ihr dentschen Brüder, Greift die Kunst recht herzhaft au!

König Endwig! Dn kaunst erheben Alte Kunst zu nenem Leben, Bleigetroffen siegt der Schein. Hoch Cornelins, der dich liebet! Hoch der König, der ihn sibet! Undwig hoch! der Peter ward Dein! —

- 8) E. 118. Wörtlich lautet die Stelle: "Das jüngste Gericht ist eine für eine fatholische Kirche bestellte Arbeit. In diesen Worten liegt nothwendigerweise, daß ein Protestant dies Werf nicht in der Weise wie ein Katholif zu schwähren im Stande ist. Der Protestant mag noch so tolerant nur das Gemälde und seine Gestalten im Ange haben, das was ein Katholit hier sieht, kann er nicht erblicken. Deshalb erkläre ich mich hier sür nicht competent." (H. Grimm. Neue Essans. Berlin 1865. S. 327.)
- 9) S. 123. Es mag an dieser Stelle angemerkt werden, daß die Dichtung sich bereits in rein poetischer Beise der christlichen Stoffe bemächtigt hat. Namentlich Schilter hat sogar die besondere katholische Korm dieser Stoffe mit so vielem Glück behandelt, daß der bekannte Biedermann und gesimmungstüchtige Convertit Danmer in einer eigenen Schrift den Kantisch denkenden Dichter zum heimtichen Anhänger des Papsithnus hat machen wotten. Nicht um solche haltlose Sinbildungen und klägliche Machenschaften einer Widerlegung zu würdigen, sondern um hier Schilter's Antorität für die freie poetische Behandlung religiöser Stoffe nicht zu übersehen, führe ich die

Schlingworte der Einseitung gur "Brant von Meffina" an: "Und dann halte ich es für ein Recht ber Poesie, die verschiedenen Religionen als ein collectives Bange für die Ginbildungstraft zu behandeln, in welchem alles, was einen eigenen Charafter trägt, eine eigene Empfindungsweise ausdrückt, Unter der Hülle aller Religionen liegt die Religion feine Stelle findet. selbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt sein, biefes auszusprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemften und am treffendsten findet." Huch Göthe, der die sieben Sacramente der tatholischen Kirche mahrlich tiefer erfaßte als mancher eifrige Katholit felbst (vergl. Dver bed's S. 119 erwähnte Schrift zu seinen Kartons der Sacramente und "Bahrheit und Dichtung". Buch VII. Ausg. d. B. in 40 Bon. XXI. 89 ff.), und mandger andre Dichter fönnten genannt werden, um die Thatsache zu erweisen. Bur die Kunft, namentlich aber für die Malerei fehlt es bisher noch durchaus an ähnlichen Beispielen, mahrend die entgegengesette Thatsache durch die Erfahrung durchaus bestätigt wird. Der Brund zu dieser merfwürdigen Erscheinung fann nur in dem verschiedenen Wefen der Materei und Dichtung liegen.

- 10) E. 128. Der Einfluß, weldzen Dante auf die Entwickelung der neueren dentschen Malerei ansgeübt hat, ist sehr bedeutend, und ich habe schon weiter vorn, S. 69, erwähnt, daß ich meine Gedanken über denselben in einem besondern Aufsatze "Dante und die neuere deutsche Malerei" ausge sprochen habe. Derselbe wird, gemeinsam mit anderen kleineren Arbeiten künstlerischen Inhalts, in meinem, denniächst bei dem Berteger dieses Buches erscheinenden "Dentschen Kunstsindien" enthalten sein. Davauf hin muß ich also den Veser, der hieran Interesse nimmt, verweisen.
- 11) E. 131. Wenn von Seiten der Vermunft oder Philosophie die Ewigkeit der Höllenstrasen angesochten und bestritten wird, berusen sich die Dogmatiker und Orthodogen gern auf Leibnig, der angeblich diese Lehren ver theidigt haben soll. Dies ist aber Leibnigen gar nicht in den Sinn gekommen, denn in der von Lessista mitgetheilten "Vorrede", die man dann anführt, steht nicht ein Wort davon, daß, wie die Kirche meint, sür zeitliche, in diesem Leben verübte Sünden ewige Strasen verhängt werden müssen. Leibnig sagt: "Quare si aeterna sunt peccata, justum est, ut aeternae etiam sint poenae. Nempe homines mali se ipsos dannant, nt recte dietum est a sapientibus, perpetua scilicet impoenitentia et a Deo aversione. Nilnil igitur hie Deo, quasi ultra mensuram peccati severo, imputari potest." Zu Dentsch: "Deshalb, wenn die Sünden ewig sind, ist es gerecht, daß anch die Strasen ewig seien. Denn die schlechten Menschen verdammen sich selbst, wie richtig von den Einsichtigen gesagt wer den ist, natürlich durch die immerwährende Unduske und Abwendung von

Gott. Es ist deshalb unmöglich, hier Gott, als wäre er gleichsam über das Maß der Sünde hinans streng, Etwas zur Last zu legen." Diesen philosophischen Gewährsmann für ihr Dogma, denke ich, kann die Kirche doch wohl nicht branchen. Die Ewigkeit der Strasen hängt bei ihm von der hypothetischen Bedingung der Ewigkeit der Sünde ab; mit der Buße und Umtehr zu Gott hören Sünde und Strase zugleich auf. Und hierin liegt doch wohl eher ein Beweiß gegen als sür die Ewigteit der Hirfassung der Kirche. (j. Lessing's Werke kl. Ausgabe von 1841. Bd. 9. "Leibnitz von den ewigen Strasen.")

12) S. 132. In dieser Meinung stimmen Offenbarung, Dichtung und Philosophie überein. Ich führe ein paar Stellen an: "Dem unser Ruhm ist der, nämtich das Zengniß unsers Gewissens, daß wir in Einfältigkeit und göttlicher Lanterfeit, nicht in sleischtlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes auf der Welt gewandelt haben, allermeist aber bei ench." (2. Cor. I. 12.) "Unser Trost ist der, daß wir ein gutes Gewissen haben" (Cbr. 13, 18.) — "Ihr Lieben, so nus unser Herz nicht verdammet, so haben wir eine Frendigkeit zu Gott." (1. Joh. 3, 21.) Kann Jemand dentlicher sprechen?

Und mm Schiller:

"Und was die innere Stimme fpricht, Das tänichet die hoffende Seele nicht."

Endlich Kant: "Denn wir sehen doch nichts vor uns, was uns von unserm Schicksal in einer fünftigen Welt jetzt schon belehren könnte, als das Urtheit unses eigenen Gewiffens."

13) (irrthümlich gedruckt 12). S. 155. Thorwatdfen erhielt nur seine Auslagen für Thon, Gerüft u. f. w. erstattet, seine Arbeit machte er der Stadt Stuttgart zum Geschent. Und Dant verlieh diese ihm das Chrenbürgerrecht, und Thorwaldsen wiedernm machte eine große Schenfung, indem er Abguife des Chriftus, der Apostel, des Tanjengels, des Alexanderjuges und vieler anderer Werke der Kunftschule überwies. Was aber mar der Grund zu dieser hochherzigen Sandlung? Begeisterung für Schiller, Liebe gu Stuttgart und seinen Bewohnern. Und biese Sandlung ift nicht vereingelt. Aber trothdem hat man fich barin gefallen, biefen uneigennützigen, großsinnigen Mann geigig gu ichelten! - In Bezug auf bas Schillerdentmat fann ich übrigens die wohl verbürgte Mittheilung machen, daß das erzene Standbild unter ben Banden unverständiger Arbeiter bei der Cifelirung unglanblich gelitten hat. "Thorwaldfen - fo jagte mir mein fünftterifcher Bewährsmann, der das barbarifche Teiten feiner Zeit mit angesehen

- würde anger sich gerathen sein, hätte er diese Wishandlungen seines Wer fes gesehen." Trotzdem ist das stuttgarter Dentmal unseres großen Dichters das unvergleichtich beste; Schiller hat mit seinen Standbildern ungeahntes Unglück: das weimarische von Rietschel ausgenommen, ist eines immer schlimmer als das andere, der Preis der Häflichkeit aber gebührt dem mainzer Dentmase.
- 14) S. 166. a. Rach den Berichten Melanchthon's in deffen Brie fen heißt die betreffende Stelle: "Memini virum excellentem ingenio et virtute Albertum Durerum pictorem dicere, se juvenem floridas et maxime varias picturas amasse seque admiratorem suorum operum valde laetatum esse, contemplantem hanc varietatem in sua aliqua pictura. Postea se senem coepisse intucri naturam et illius nativam faciem intueri conatum esse, camque simplicitatem tunc intellexisse summum artis decus esse. Quam cum non prorsus adsequi posset, dicebat se jam non esse admiratorem operum suorum ut olim, sed saepe gemere intuentem suas tabulas et cogitantem de infirmitate sua." (Epist. Ph. Melanchthouis. London 1642. Nach der Angabe bei "Augler, Ma lerei" II. 229). - Dentsch: "Ich erinnere mich, daß der Maler Albrecht Dürer, ein durch Beift und Engend ausgezeichneter Mann, fagte, er habe in feiner Jugend die lebhaften und recht bunten Malereien geliebt, und als Bewunderer feiner Arbeiten fich fehr gefrent, wenn er dieje Mannigfaltig feit in irgend einem feiner Gemälde betrachtet habe. Rachber, da er alt ge worden, habe er angefangen die Natur zu beachten, und versucht, auf die ur fprüngliche Geftaltung berselben Rücksicht zu nehmen: da habe er eingesehen, daß dieselbe Ginfalt auch die bodifte Zierde der Kunft fei. Da er diese unn gewiß nicht erreichen fonne, jo meinte er, sei er nicht mehr wie früher ein Bewunderer feiner Arbeiten, vielmehr feufge er oft, wenn er feine Bilder fabe und über feine Schmache nachbächte."
- b. In Dürer's Inschrift zu diesen Bitbern heißt es, die vier Apostel sollen warnen, in diesen gesährlichen Zeiten (1526) Acht zu geben, daß nicht menschliche Versührung für göttlich Wort angenommen werde, da Gott zu seinem Wort nicht gethan, noch davon genommen haben will. Man hat auf diese Weise thatsächlich Grund und Verechtigung zu dem oft gemachten Vergleiche.
- 15) S. 167. Die beiden Briefe, welche U. Keftner in seinen "Römischen Studien" (Berlin 1850) mittheilt, lanten:
  - a) Budingham Pallast. Am 6. Mai 1847.

Berr Ritter Cornelins!

3ch fchreibe im Ramen unferes lieben Cohnes, des Pringen von Wattis,

der selbst noch nicht schreiben kann, um Ihuen, und zugleich den bei der Versertigung des Schildes mit Ihnen verbunden gewesenen Künstlern, unsere Frende und unser Stannen über dieses große Werf auszudrücken. Um Ihren eigenen künstlerischen Genins bewundern zu lernen, Herr Ritter, hat es frei lich nicht erst dieser vortresstlichen Composition bedurft, obwohl ich sagen kann, daß ich von Ihrer Hand noch nichts Anderes gesehen habe, was mich mit dem Geist Ihrer Kunst so numittelbar vertraut gemacht hätte. Den Herren Mertens, Kischer, Stüler, Calandrelli aber (mit dem Herrn Hosspaner habe ich selbst gesprochen) wünsche ich meine Anersennung um so gewisser fund zu thun, als dieses ihr Wert das erste ist, das mir von ihrer hohen Geschlicklichseit einen Begriss giebt.

Ich hoffe, unfer Sohn, der Pring von Waltis, wird dereinst der Welt durch seinen Kunststinn und seine Kunstliebe — so wie vor Altem durch sein christliches Vetragen — zeigen, daß er des Geschenkes seines königlichen Bathen nicht unwürdig geblieben ist.

Shre

wohlgewogene Victoria R.

## b) Herr Ritter!

Indem ich Ihnen einen Brief der Königin übersende, benutze ich diese Gelegenheit, um Ihnen auch meinerseits zugleich mit besonderem Bezug auf die mir von Ihnen bereits früher zugesandten Zeichnungen meinen Dauf und meine Bewunderung wegen dieser meisterhaften Compositionen auszudrücken.

Batte ich jemals an dem unmittelbaren innigen Zusammenhange ge zweifelt, in welchem Ihre Runftschöpfungen mit denen der flaffischen Italienischen Meister des 15. und 16. Jahrhunderts stehen, so würde mir derselbe an diesem ihren letzten Werke, bas in der That wie ein magischer Schild den schönsten Glanz jenes blübenden Zeitalters widerspiegelt, mit einem Male flar geworden fein. Es ift feinesweges eine Rachahnung, es ist eine Ihnen auf gang originellem Wege allmälig gelungene Sichaneignung jenes Styles, um damit nicht minder Ereigniffe der Gegenwart zu behandeln, als die betannten Greigniffe ber driftlichen Bergangenheit aufs Rene barguftellen. Die Gleichheit dieses Styles ift es auch, die den Unterschied der Zeiten verschmilzt, jo daß auf dem Schilde 3. B. zwischen der erften Ginsetzung der driftlichen Taufe und der Aufunft Ihres Königs und herrn zur Tanffeier Sohnes feine Lude nud fein Sprung erscheint. Ja, ich habe mir gefagt, daß, wenn einmal im Sturm der Zeiten der gange übrige Denkmälerschat der mittelalterlich flaffischen Runft untergeben und Richts sich davon erhalten follte als diefer Schild, derfelbe doch allein hinreichen würde, um der Rachwelt einen vollkommenen Begriff von jenem Styl und dem Wesen jener Rünfte beignbringen.

Indem ich Ihnen ungestörte Gesundheit und Minfe für eine noch lange schöpfungsreiche Thätigkeit wünsche, verbleibe ich

Buckingham = Pallast Mai 6. 1847.

Ihr ganz ergebener Albert.

- 16) S. 170. Damit der Lefer ein eigenes Urtheit über diesen Gegen satz und Umschwung der Meinungen, sowie auch über den btühenden Klotsia nismus Angler's sich bitde, lassen wir hier einige Stellen ans dessen beiden Anffätzen folgen. In Nr. 52 des Kunstblattes von 1842 schreibt er von dem Glanbensschilde n. A:
- " . . . Wenn wir uns frenen durften, einen Meister, deffen Rame durch eine jo bedeutende Angahl vollendeter Werte verherrlicht wird, den unsern zu nennen, so wird diese Frende wesentlich erhöht, indem wir hier das sprechendste Zengnif vor uns sehen, wie die Tiefe und die Durchbildung der Ideen, die Großartigfeit und die Anmuth der Darstellung noch in voller jugendlicher Frijde erscheinen, wie die geistwotle Durchdringung der Aufgabe mit der harmonischen Gestaltung des Ranmes in diesem seinem jüngsten Werfe fich aufs Wohlthnendste vermählen . . . 3m Mittelpuntte des Krenzes (somit des gangen Wertes) befindet fich ein Medailton mit dem Bruftbilde des Erlösers. Um untern Ende jedes Krenzarmes ift ein Medaillon mit dem Bilde eines der vier Evangelisten in ganzer Figur angeordnet; über Diefen Medaittons von finnreichen Arabesten getragen die Bitder drei Hauptingenden, der Liebe, des Glaubens und der Soffmung, denen als vierte, bedeutsam für den fünftigen Regenten, Die Gerechtigkeit beigefügt ift . . . Run folgt das Lettere: die Königin ruht bem Lager, der Sängling auf ihrem Schoofe, Dienerinnen um fie ber; in ihrem Gesicht find die Züge der Königin Bictoria angedentet, altes Uebrige ift hier, wie auch in den folgenden Scenen natürlich durchaus in antifer Beije und in tlaffifcher Symbolifirung behandelt. Gin eiliger Bote tritt in das Gemach der Königin und leitet den Blick auf die folgenden Gruppen. Sier fieht man gunächst, auf einer Marmorbant am Meeresufer raftend, den Prinzen Albert und den Lord Wellington, welche zum Empfange des Pren Bentonigs nach der Hafenstadt gefandt waren. Dem Ufer entgegen bewegt fich das Dampfschiff, auf welchem der königliche Pilger nebst seinem Ge folge befindlich ift. Ungemein glüdlich und geiftvoll ift in diefer Darftellung das Erzengniff der modernen Industrie, das Dampfschiff, und die Art und Beije, wie es die Naturgewalten dem Billen des Menichen unterordnet, in symbolisch fünftlerischer Beije wiedergegeben; mit einer Bette ift der Damon bes Geners an bas Schiff gefeffelt und ichlägt gewaltig, Die Bewegung ber Radichaufeln nachahmend, in die Bellen; den Dampischornstein front das

Haupt eines der Damonen des Windes. Das Stener führt der Schutzengel des Preußenlandes. Endlich sieht man noch das User des Festlandes angebentet mit ein paar Localgenien, welche der Fahrt des Herrschers ihre Segens-wünsche nachsenden.

"Möge dem Leser diese flüchtige Stizzirung eines höchst bedeutenden Werfes genügen. Es war nur meine Absicht, von der Anordnung des Ganzen, von den Hauptpunkten seines Juhalts, von einigen charakteristischen Momenten der Aussauffassung eine Andentung zu geben. In Bezug auf die künstlerische Durchbildung möge für jetzt die Angabe genügen, daß das Werf unbedenklich zu dem Allergediegensten gehört, was Cornelius überhaupt geleistet hat. Auch wird hoffentlich Niemand einen Aussauf das das ein solcher Auswand künstlerischer Ersindung für ein decoratives Werf verwandt ist: wo der wahre künstlerische Geist seine Weihe ausgegossen hat, da ist von einem äußerlichen Schmuckstücke nicht mehr die Rede. Auch könnte der ganze Entwurf— trotz dem, daß er sich den decorativen Gesetzen auf so edle Weise fügt — sehr wohl geradezu als das Vorbild der großartigsten Freskomalerei, etwa sür eine Kuppel betrachtet werden."

Derfelbe Berfaffer urtheilt in den Berliner Briefen, welche im Runftblatte von 1848 und im britten Bande ber Augler'ichen fleinen Schriften fich finden, gang entgegengesett; bier die Broben: " . . . Der Schild hat eine freisrunde Gestalt. In der Mitte ift ein Medaillon mit dem Bruftbilde des Erlöfers. Bon dem Medaillon gehen vier breite Bander, ein Kreng bilbend, ans, die mit fleinen arabestenartigen Compositionen ausgefüllt find, Darftellungen von vier driftlichen Cardinaltugenden (Glanbe, Liebe, Boffnnng, denen als vierte etwas willfürlich - denn fie gehört einem anderen 3deenfreife an - die Gerechtigkeit, gngesellt ift) und von den vier Evangeliften enthaltend. In den vier Dreiedfeldern zwischen biefen Bandern find Die beiben Sacramente der protestantischen Kirche und zwei alttestamentliche Scenen aus bem Rreife berer, welche die mittelalterliche Symbolit als Borbilder zu jenen auffaßt, enthalten. Dies find ichon ziemlich figurenreiche Compositionen, der Mehrzahl nach indeß nicht eben bedeutend und im Ganzen nicht ohne eine gewiffe Glauheit der Linienführung behandelt . . . Das Schiff des Brengenfönigs, in antifen Formen phantastisch geschmückt und verziert, giebt zugleich den treibenden Kräften des Dampfschiffes eine wundersam märchenhafte Existenz. Ein Tenerdämon ift an seinen Bord gefesselt und theilt mit gewaltigem Urm bie Wogen; ein Kandelaber ift mit dem grotesten Ropfe eines Winddamons, der mit Macht den Dampf ausstößt, gefront. Der Rönig fitt inmitten des Schiffes in weitem, nufchelgeschmüdten Pilgermantel, mit Bilgerstab und Bilgerbut, welcher letztere oberwärts als Kronchen ansgezackt ist. Drei andre Personen auf dem Schiffe tragen, wie der König, Porträtzüge; der Text nennt sie uns als Alexander von Humboldt, General von Natzmer und Graf Stollberg.

"Was haben Sie, mein Freund? was legen Sie mir die Hand auf das Papier? Bezweiseln Sie, daß ich, der ich überalt in der Kunstwett zu tritteln und zu mäteln sinde, von den Schönheiten dieses Werkes mit Ueberzeugung ge sprochen habe? Freilich! es ist noch ein Punkt, über den Sie Austunft verlangen. Sie meinen, jene diblischen Darstellungen hätten doch die größten Momente der Geschichte des menschlichen Geschlechtes, deren die Borwelt sehnsuchtsvoll geharrt hatte und auf denen der Ban der Nachwelt errichtet ist, zum Gegen stande. Sie fragen, welch ein neues historisches Ereigniß es sei, daß hier jenen Seenen in gleichberechtigter tünstlerischer Ausdehnung gegenübergesührt wird, welche Bedeutung für die Völker der Erde jener wundersame Wasserzug des Pilgernden Königs habe, der hier grade wie ein Gegenbild des Zuges des Welterlösers, mit dem die Tarstellungen beginnen, erscheint? — Ich din nicht berusen, Ihnen hierauf Antwort zu geben; fragen Sie den Künstler!"

Die unparteiische Ehrenhastigseit des berühmten Kunsthistoriters Franz Kingler wird gewiß dadurch nur in um so vollerem Lichte erscheinen können, wenn wir hier aumerken, daß er 1842, wo er als Mitherausgeber auf dem Titel des Kunstblattes genannt wird, seinen Aufsatz mit den von ihm stets gebranchten Buchstaden F. K. unterzeichnet, daß er dagegen 1848, wo sein Name ebenso auf dem Titel steht, seinen Aufsatz mit den sonst inemals von ihm benutzten Buchstaden T. L. S. gezeichnet, und also unzweiselhaft mit voller Absicht der Dessentichteit gegenüber seine Autorschaft hier verheimticht hat. Erst 1854 hat er sich in den "steinen Schristen" zu letzterer bekannt und dafür den Artikel von 1842 unterdrückt. Ein etwaiger Eutschuldigungseinwurf, daß Kugler inzwischen, von 1842 bis 1848, zur besseren Einsicht gelangt sei, könnte nur von Seiten der beschränktesten Gutunüthigkeit oder der bittersten Ironie vorgebracht werden, und deschalb wollen wir hier auf denselben gar nicht erst eingehen. Zur Ausstätzung genügt das S. 176 Gesagte.

17) S. 198. Der Berfasser bieses Textes ist Cornelius Schwager, Theodor Brüggemann. Dersetbe war 1796 zu Soest geboren, hatte Philotogie und katholische Theologie studirt, und lehrte am Gymnasium zu Düsseldorf. Hier vermählte er sich 1819 mit Cornelius Schwester Liette, und lebte seit 1821, wo Cornelius wieder nach Düsseldorf kam, auch mit diesem zuerst dort, später zu Bertin in nahem Berkehr. Um 6. März 1866 starb Brüggemann zu Berlin, wo er als wirtlicher geheimer Oberegierungsrath im Cultusministerium die katholischen Schulangelegenheiten geleitet

hat. Vor dem Truck des Textes hat diesen, wie im Berzeichnisse bemertt ist, noch der Nesse Meisters Carl Cornelius, jetzt Prosessor der Geschichte zu München, durchgesehen und Cornelius selbst hat ihn gutgeheißen.

- 18) & 280. Hiermit ift selbstverständlich nicht entfernt auch nur der leiseste Zweifel in die perfonliche Berläftlichkeit des Berrn Grafen Racynisfi Allein Erfahrungen verschiedener Art fordern, daß man feine ansacivrochen. funfthiftorischen Urtheile und Angaben nur mit Borsicht aufnehme. Auffälligfeit feiner Aufichten ift S. 181 bereits ein Beispiel gegeben: daß er aber auch die Thatsachen zuweilen etwas leicht behandelt, bezeuge Folgendes: 28. II. seiner "Histoire etc." E. 186 sagt er, Cornelius sei jest - 1839, wo der Band erschien. - ungefähr 50 Jahre alt; S. 189 schreibt er: "Im Alter von 26 Jahren machte er seine Faustzeichungen. Er fing damit 1810 Wir haben also drei Seiten von einander entfernt eine gang unbeftimmte und eine febr bestimmte Altersangabe, "ungefähr 50" und gang deutlich 55 Jahre; ferner reimt es sich nicht, daß Cornelius im Alter von 26 Jahren den Fauft machte und doch 1810 unr aufing. Gine folche dilettantische Behandlungsweise erwedt fein Bertranen! - Die hier angeführte Mengerung des Cornelius lantet bei Racynisti unn wörtlich (Bd. II., S. 190): "Depuis ma plus tendre jeunesse mon âme tendait vers l'universalité. Je crois que j'ai une nature complexe, aussi faut-il se garder de me placer dans des catégories."
- 19) (irrthümlich gedruckt 18). S. 294. "P. v. Cornelius und seine Stellung zur modernen bentschen Anust von S. v. Ormos. Uebersetzt und eingeleitet von Kertbeny n. s. w. Bertin 1866." Diese kleine Schrift ist sehr wohlgemeint und erfrenlich, doch giebt sie dem deutschen Leser nichts Neues; sie hat einige der vorhandenen literarischen Hilfsmittel (wie Förster, Grimm, Springer, Schadow 20.) benntzt, und sucht ihren Zweck lediglich in Ungarn, dem es bisher an eigener bildender Kunst gesehlt habe, und dem hier Cornelius zur Nacheiserung vorgehalten wird.
- 20) S. 322. Die augeführten Worte sind der Schrift "Notice sur la vie et les onvrages de M. Hippolyte Flandrin par M. Beulé," welche von ihrem Verfasser in der öffentlichen Sitzung der Pariser Amsteatadentie zur Erinnerungsseier an den Künstler, den 19. November 1864, gestesen wurde, entlehnt. S. 15 heißt es dort: "Namentlich Deutschland, das für religiöse Aunst und monnmentale Maserei so eingenommen, haltte vom Lobe Flandrin's wider. Wir wissen durch ein zuverlässiges Zengniß, welchen Sinsbruck Cornelius, der berühmte Altmeister der deutschen Moler, empfing. Er hatte auch Prachtbanten und Kirchen geschmückt, und er benrtheilte seinen zungen Mitstreiter mit einer edlen Aufrichtigkeit. Er fragte einst den von

Paris zurücktehrenden dentschen Architetten Köhler und tieß sich von ihm die Kirche des heiligen Bincenz von Panta beschreiben. Köhler hat den schließsichen Inhalt dieser Unterredung aufgezeichnet, der so tautet: Da die Autage des Banwerses und besonders die des gemalten Frieses Cornelius lebhaste Theilnahme erregten, bot ich ihm an, ihm Lithographicen dieser Malereien zu zeigen, die ich mir verschafsen könne. Er war von diesen außerordentlich ersrent, und begann die flassische Schönheit der Gewandungen zu
toden, die Reinheit der Zeichnung in den Gestalten, die Mannigsaltigkeit im Ansdruck dieser langen Reihe bewunderungswürdiger heiliger Männer und Francen. Er wiederholte zu nichreren Masen, daß er zwar immer viel von Flandrin
erwartet hätte, daß aber seine Erwartung außerordentlich übertrossen sei. Dies,
sügte er noch hinzu, ist die wahre und wahrhaftige Renaissance; sie vereint
mit der streugen Schönheit in der Form den religiösen Geist des Christenthums, und Fransreich kann sich glücklich schäepen, einen solchen Künster zu
bessigen."

Dieser großen Werthschüßung des Flandrin durch Cornetius ist es anch zuzuschreiben, daß der letztere als Kanzler der Friedensklasse des Verdienst ordens (pour le mérite) seinen ganzen Einstluß auswendete, um die Zuschemung dieses Ordens an jenen durchzusetzen. Cornetius übersandte ihm im Inni 1863 das Chrenzeichen mit einem angemessenen Schreiben, und Flandrin gesteht in einem vertranten Briefe (Delaborde, lettres et pensées d'Hipp. Flandrin. S. 440), daß diese Ehre ihn "wohl etwas schamhast mache, da altes dies ihm wahrtich zu seicht im Vergleich mit so vielen andern Künstern zusalte, deren Verdienst so große Mühe habe, sich An erkennung zu verschafsen." Dieser edetsünnige Künster dankte natürtich alsbald dem Cornetius, und ich din in der gläcklichen Lage, dies Schreiben hier mittheilen zu können; es tautet in dentscher llebersetzung:

"An den Herrn Cornelius in Berlin. Berehrter Herr und Meister! Ihrer wohlwollenden Auregung schreibe ich das überaus große Ehrenzeichen zu, das ich heute empfange; und diese Ueberzeugung gewährt mir die Erinnerung an die Güte, mit welcher Sie mich seit meiner Ingend begleitet haben, indem Sie mein Streben stützten und erhoben durch Ihre ermuthigenden Benr theilungen. Supfangen Sie denn, verehrter Herr, den Ausdruck meiner Daufbarkeit, die sich vereint mit der aufrichtigsten Bewunderung und mit den Gefühlen größester Hochschäugung und Ergebenheit

Die. Glandrin.

Paris, 23. Juni 1863.

21) S. 327. Soviel seit dem Tode Rahl's and, über diesen vortresse lichen Künstler geschrieben und gesprochen ist, so erinnere ich mich doch nicht,

irgend etwas Genügendes über den geschichtlichen Zusammenhang Nahls mit der deutschen Malerei unserer Zeit gelesen oder gehört zu haben. Und doch ist es so star, daß anch Nahl der bedentende Künstler erst dann geworden, als er das große Beispiel des Cornelius lebendig verstanden hatte. Dies denke ich an einem anderen Orte auszuführen, und verweise im Boraus auf die bereits hier (Beisch. Nr. 10) erwähnten "Kunststudien", deren Erscheinen hofsentlich bald von dem Berleger wird angesündigt werden kömmen. Einsteweilen gebe ich ans einem Briese Nahl's an Cornelius sotgende durchschlagende Stelle: . . . "Ich danke Ihnen von Grund meines Herzens und versichere Sie, daß ich Sie sir einen meiner größten Wohlthäter halte, den ich im Leben kennen gelernt habe, denn nachdem ich Ihrem großartigen Wirfen in der Kunst und ihrem anspornenden Beispiel so viel meiner Ausbildung schuldig bin, so haben Sie mir meine fünstlerische Ehre durch Ihr ehrenvolles Zeugeniß gerettet n. s. w." Rahl unterzeichnet sich als "dantschnudigster Schüler." Der Brief ist 1857 geschrieben.

Verzeichniß der Werke.

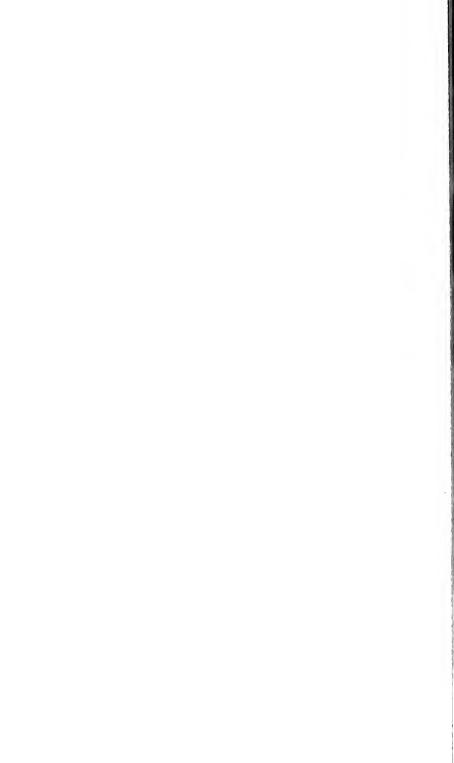

## Vorbemerfung.

Alle die vorhandenen Werke und Arbeiten des Cornelius im Texte felbst aufzuführen, murbe eine Bedingung gewesen sein, welche den gangen von mir eingenommenen Standpuntt aufs Mengerfte beeinträchtigt hatte, und deshalb entschloß ich mich, da dieser aus den triftigsten Gründen inne gehalten werden mußte, ein besonderes Verzeichniß von jenen anzusertigen und dem Buche auguhängen. Die Schwierig feit einer folden Unternehnung fpringt jedoch in die Angen. Denn einmal ist das allmählige Sammeln und Zusammentragen vieler Gingelheiten überhaupt eine Arbeit, für deren Vollständigkeit Riemand eine Bürgichaft übernehmen fann, und zum andern liegen gerade hier die Sachen jo fehr ungünftig. Cornelius hat nämlich bei seinem außerordentlichen Triebe zum Bervorbringen nur einen geringen Sinn für das Erhalten und Anfammenhalten des einmal Bervorgebrachten; Entwürfe, Studien, Sfizzen lagen in feiner Wertstatt fast immer herum, und auf ältere Arbeiten hatte er, wenn er neue schuf, gar feine Acht. Dadurch ist jedenfalls bei ihm mehr als bei andern Künstlern verdorben, verschollen oder vielleicht auch in unrechte Bände gerathen. Doch ift dies Lettere nur eine mehr oder weniger begründete Bermuthung in Bezug auf einzelne Fälle; andere find ausbrücklich befannt und bezengt, wo Frennde des Meisters das Hernmliegen der fostbaren Blätter nicht länger mit ansehen konnten, sich ihrer gleichsam erbarmten und sie unter feinen Angen mit feiner Zuftimmung und vorbehaltlich feines unbedingten Sigenthumsrechtes in Verwahrung genommen haben. Cornelins felbst hat

bann nie wieder an folche Dinge gedacht, und manche Zeichnung mag auf Dieje Beije verschollen sein. Das merkwürdigfte Beifpiel folder Sorglofigfeit liefert der dritte Dante = Karton. Cornelius hatte biefen feinem Freunde Joseph Roch, dem er zugleich das Delbild der gehn Jungfrauen ichenfte, bei seiner Abreise von Rom im Jahre 1819 nebst dem Delbilde der Flucht nach Aleghpten gur Aufbewahrung übergeben. Die beiden Delbilber haben ihre Stelle in angemeffenen Sammlungen gefunden, ber Karton ift spurlos verschwunden, und es ware doch gewiß ein Leichtes und Rabetiegendes gewesen, wenn Cornelins, der angerdem noch fieben Mal in Rom, zwei Mal fogar zu Rody's Lebzeiten, war, gelegentlich mit einem Worte nach seinem Karton fich erkundigt hätte. Uns praktischen Kindern des Zeitalters der Gisenbahnen erscheint Derartiges fast unbegreiflich, und es erflärt fich lediglich aus der feltenen Idealität des Künftlers und feinem nie ruhenden Triebe zum Schaffen. Doch genug hierin. Es ist hinreichend, um festzustellen, mit welchen doppelten Schwierigkeiten eine Arbeit, wie die hier folgende, bei einem Meister wie Cornelius verfnüpft war.

Dennoch habe ich aus eigener Unschanung und mit Bulfe funstfreundlicher Männer ein Berzeichniß zusammenbringen können, das bei aller etwaigen Yückenhaftigkeit in manchen Punkten überrascht. Namentlich zeigt fich in erfreulicher Weife, welche Menge von Arbeiten aus der Zeit bis 1819 erhalten find. Ohne genane und wiederholte Prüfung ist fein einziges Stück etwa nur nach den gewöhnlichen Rachrichten in Büchern ober Beitschriften hier aufgenommen worden. Bieles habe ich selbst gesehen, für das Andere liegen Mittheilungen zuverläffiger Personen zu Grunde, so daß ich alaube, dieser Arbeit eine solche Authenticität zusprechen zu dürfen, wie sie zur Zeit überhaupt möglich war. Den Herren, die mich unterstützt haben, ist es mir eine angenehme Pflicht, hier meinen herzlichsten Dank auszudrücken, gang besonders dem Herrn Inspector Malg in Frankfurt, dem Herrn Maler X. Barth zu München, dem Herrn Aunsthändler Börner zu Leipzig und dem Herrn Maler H. Moster zu Düffelborf. halbes Dutsend Blätter, die unter Cornelins Namen gingen, wurden als unecht erwiesen und somit von diesem Verzeichnisse ausgeschlossen.

Ich habe keine Mühe und Umstände geschent, um eine größtmögliche Bollständigkeit zu erreichen; wo ich ahnen kounte, daß sich vielleicht ein

Blättchen von des Meisters Sand vorfinden möchte, habe ich mich mit einer Aufrage hingewendet, und wo ich gegründete Vermuthungen hatte, habe ich alle mir zu Gebote ftehenden Mittel erschöpft. Die geehrte Redaction der "Allgemeinen Zeitung" in Angsburg kam mir mit gewohnter Bereitwilligkeit entgegen, und forderte in ihrem weit verbreiteten Blatte die Besitzer oder Berehrer Cornelius'icher Werte auf, mir von denselben unmittelbar oder durch ihre Vermittelung eine Auzeige machen zu wollen; diese Bitte ging aus der Allgemeinen in viele andere Zeitungen über, und hatte auch mehrere, zum Theil fehr willfommene und werthvolle, Mittheis lungen zur Folge. Wenn dennoch das Berzeichniß, wie es hier vorliegt, nicht unbedingt vollständig fein fann, jo fieht Beder ein, daß dies nicht an meinem Willen und Fleiße, sondern in der Sache selbst und den allgemeinen Verhältniffen liegt. Namentlich habe ich zu bedauern, daß trot der erwähnten freundlichen Bemühung des Herrn X. Barth einige von mir gewünschte Angaben aus München nicht zu beschaffen waren; jo hat 3. B. Herr Professor 3. Schlotthauer nur gang ungenügende mündliche Mittheilungen über die in feinem Besitz besindlichen Zeichnungen gemacht, und auch meiner dreimal schriftlich wiederholten inständigften Bitte um Auskunft ein beharrliches Schweigen entgegengesett. Der Leser wird fich hiernach um so mehr überzengen, daß ungeachtet eines außerordentlichen und jehr gutigen Entgegenkommens von den verschiedensten Seiten doch auch ein paar vereinzelte Ausnahmen vorliegen, und daß hierdurch meine Arbeit auf eine läftige Beife erschwert wurde.

Da die Dinge nun aber so liegen, so bitte ich alle Verehrer und Freunde der Cornelius'schen Annst, von etwaigen Verichtigungen, Besitzveränderungen, Ergänzungen, Nachträgen und überhaupt allen Demjenigen,
was zur Vollständigkeit und Treue dieses Verzeichnisses beitragen kann, mir möglichst genane und baldige Annde zu geben. Für sede derartige Mittheilung werde ich sehr dautbar sein, und bitte, solche nach Belieben entweder an mich oder eine der weiter unten genannten Idressen richten zu
wolsen.

Das Berzeichniß selbst, wie es hier vorliegt, zerfällt in zwei Abetheilungen, von denen die erste die eigentlichen Werte, die andere die Stizzen und Studien umfaßt; endlich schließt sich eine Uebersicht nach den Orten

den (Gebranche der verschiedenen Länder verschieden; es wechseln rheinische, schweizerische, dänische und andere Fuße mit dem Meter ab, je nach dem beziehungsweise ortsüblichen Maße. In Bezug auf die mitgetheilten Bersvielfältigungen von Gemälden und Zeichungen, muß ich bemerken, daß die zahlreichen Beilagen des Kunstblattes von mir nicht übersehen, aber auch hier nicht aufgeführt worden sind.

Bon unschätzbarem Berthe zur Beurtheilung von Cornelins ernster Arbeit und mühigunem Streben find die erhaltenen Stigen, Studien und ersten Entwürfe. Richt minder fernt ein ausmerksamer Beschaner aus diesen Blättern verstehen, von welchem ersten, vielleicht unscheinbaren Gedanken berühmte Werke ihren Ursprung nahmen, wie er andrerseits stannen wird über den treuen Meiß, mit welchem der Meister die Natur studirt hat. Der Hanptstock diefer Zeichnungen befindet fich im Besitze der Bemablin des Künftlers, worüber das Mähere weiter unten zu ersehen ift; boch auch in andern Händen find solche Blätter, und namentlich ist es befannt, daß Berr Brofessor Schlotthauer die ichonften von den Corneliusichen Acten und Gewandstudien hat. Gegenüber diesen Denkmälern eines unabläffigen, bis ins hohe Alter genbten Raturftudiums, muffen die Borwürse, welche schon S. 292 ff. widerlegt sind, unbedingt verstummen, und es ift deshalb um fo mehr Pflicht, in der von uns besprochenen Beise den Meister auch da verstehen zu lernen, wo er nus anfangs nicht entgegen= fommt.

Ich muß hier noch einer Unternehmung gedenken, die sich auf die Werke des Cornelius bezieht. Es ist bekannt, daß die Vervielfältigungen derselben im Allgemeinen den Wünschen und Vedürsnissen nicht entsprechen, wie dies schon Seite 19 gesagt wurde. Hierin liegt aber ein offenbarer Mangel, und es ist klar, wenn die Cornelius'sche Kunst in ihrem wohlsthätigen und lebendigen Wechselverkehr mit den deutschen Künstlern und dem Volke bleiben und wachsen solle, dies nur durch angemessen Verstüttigungen dieser Werke geschehen kann. Hierüber ist ein Streit unmöglich.

Die Unternehmungslust kunftsimiger Verleger scheiterte aber bisher an der Größe und dem Umfang der Sache. Deshalb schien mir der nächste liegende Ausweg zu sein, um den großen Zweck zu erreichen, daß dassenige, was eben der Sinzelne nicht leisten kann, von möglichst Vielen in die Hand genommen werde, mit andern Worten, daß der Grundsatz der Genossenschaftlichkeit hier eine Auwendung finde. Auf zweierlei Art könnte dies gesischen, nämlich einmal, indem die zu bildende

## "Cornelins = Befellichaft"

aus wirklichen Actionären besteht und das Unternehmen dann für ihre Rechnung aussiührt, oder zum andern, indem die Gesellschaft aus Abonnenten mit sesten Jahresbeiträgen zusammengesetzt ist, so daß dann für das eigentstiche Geschäft allerdings noch ein oder mehrere vermögende Annstwerteger gewonnen werden müßten. — Welcher Weg einzuschlagen sein möchte, wird s. 3. von den Umständen und den Mehrheitsbeschlüssen bei der Gründung der Gesellschaft abhängen.

Alles war nun bereits im besten Gange, und ich durfte mich der Hoffnung hingeben, an dieser Stelle anzeigen zu tonnen, daß die Cornelius-Befellschaft ins Leben getreten fei, - allein die erschütterten öffentlichen Buftande in Deutschland riefen jedem weiteren Borgeben plöglich das entschiedenste Salt entgegen. So muß ich mich denn hier gegenwärtig darauf beschräufen, den Gedanken einfach auszusprechen, seine Prüfung dem Publikum zu überlaffen, und alle Freunde der flaffischen Kunft, die meine Ueberzeugung von der Wichtigkeit einer baldigen Berausgabe der Corneliusichen Werte theilen, zu ersuchen, diese ihre Gesinnung zu entdecken. Um dies zu erteichtern, stelle ich an Diejenigen, welche geneigt sind, in dieser oder jeuer Form der zu gründenden Cornelius-Gesellschaft behufs einer, zunächst wohl photographischen, Herausgabe ber Corneliusischen Werte zur geeigneten Zeit beizutreten, das Ersuchen, mir hiervon in furzen Worten eine Anzeige maden zu wollen. Solche Briefe konnen an mich unmittelbar abgefendet werden, doch ift auch mein Berleger, Berr Carl Rumpler in Hannover, jowie die Annsthandlung der Berren Umster und Ruthardt in Berlin bereit, dieselben in Empfang zu nehmen. Sobald die öffentlichen Berhältniffe es gestatten, joll diese Angelegenheit in die Band genommen und hoffentlich dann recht bald ins Werk gesetzt werden. Für jetzt kann nichts weiter geschehen, als daß die Gleichgefinnten sich kennen sernen. Allen Freunden einer klassischen Kunst und des deutschen Vatersandes sei diese würdige, wichtige und wahrhaft nationale Sache dringend ans Herz gelegt.

Berlin, den 17. Juni 1866.

Dr. B. Riegel.

# Haupt - Verzeichniß.

# I. Wandmalereien, Gelbilder,

Kartons und Zeichnungen verschiedener Ausführung.

# A. Düffeldorfer Jugendzeit bis 1809.

1803. Polyphem in feiner Höhle. Delbild grau in grau gemalt. Erste Concurreng-Arbeit für die weimarischen Preisaufgaben.

Der Verbleib des Bildes ift unbefannt; angebtich foll es fich noch im Besitze eines Kanonifus der düsselborfer Gegend besinden. Bestimmtes war nicht zu ermitteln.

1804. Das Menschengeschlicht vom Elemente des Wassers bedrängt. Mäßig großer Karton in schwarzer Tusche mit Weiß gehöht. Zweite Concurrenz-Arbeit für die weimarischen Preisansgaben.

Dieser Karton wurde von Cornelins mährend seines Ansenthaltes in Franksurt der Fran Hadermann geschenkt, in deren Nachlaß (siehe weiter unten) sich derzelbe noch befinden soll.

Die h. 14 Nothhelfer. Zwei Delgemälde; jedes 121 Centim. hoch, 161 Centim. breit.

Auf dem einen der Reihe nach von links nach rechts: Christophorus, Bitus, Enstachius, Margaretha, Gregorius, Diosnysius und Aegidius; architektonische Staffage, oben zwei Engel.

Auf dem zweiten ebenso mit Staffage und zwei Engeln: Achatins, Barbara, Chriafus, Catharina, Pantaleon, Erasmus und Blasius.

Beide Tafeln, ehedem vom Kanonitus Mittweg in die jest nicht mehr benntte Siechenhaus-Kapelle bei Effen gestiftet, sind durch Erbichast an die Brochhoffische Familie übergegangen, und von dieser im Oratorium der barmherzigen Schwestern zu Effen aufgestellt. Die eigenhändige Onitung

des Cornetins, wonach er von Mittweg für beide Bilder 62 Thaler 24 Stüber empfing, besitht der Wettpriester Brodhoff zu Essen. Die Vitder sind nach Anordnung des Bestellers, aus Besorgniß vor der Fenchtigkeit des Ortes, auf der Rückseite mit Oetsarbe augestrichen worden und haben, indem das Oet sich von rückwärts in die Farben zog, hierdurch getitten.

- 1805 oder 1806. Cheseus und Peirithous in der Unterwelt. Zeichsunung in Sepia, 43" breit, 31½" hoch. Tritte und setzte Conscurrenz-Arbeit für die weimarischen Preisaufgaben. (S. 30 und Beischriften 4). Im Besitz des Kansmanns Feltmann zu Düsseldorf.
  - " Derselbe Gegenstand in mehr durchgearbeiteter Composition. Federszeichnung mit Anlage der Schatten in Tusch; 18" breit, 14" hoch. Im f. Ampferstichtabinet zu München.
- t804— 1808. Jakob segnet Joseph's Söhne. Federzeichnung mit Unstage der Schatten in Tusch. 18" breit, 14" hoch; im f. Kupfersstichkabinet zu München.
  - Brutus täßt seine Söhne hinrichten. Ausgeführte Tuschzeichnung.  $13\sqrt[4]{4}$ " breit,  $12\sqrt[3]{4}$ " hoch; im Besitze des Malers H. Moster zu Düsseldorf.
  - " Kopf eines griechischen Helden, vermuthlich des Odnsseus. Umrißzeichnung in Bleistift. Im Besitze des Maters H. Moster zu Düsseldorf.
  - " Anchifes und Aeneas. Anchifes weigert sich, mit dem Aeneas zu fliehen, der darüber erzürnt in den Kampf zurück will, aber von seinem Weibe Krönsa daran verhindert wird. (Virgil, Aen. II. 634 ff.) Zeichnung in Sepia, 33" breit, 231/2" hoch; im Bessitze des Kansmanns Feltmann zu Düsseldorf.

Irrthumlich meinte man bisher, diese Zeichunng stelle den Abschied des Heter dar; die hier gegebene Bedeutung ift jedoch die antheutische.

- Bildniß in Del von dem Herrn Teltmann.  $11^{1/2}$ " breit,  $9^{1/3}$ " hoch; im Besitze von dessen Sohne, Kaufmann Teltmann in Düsseldorf.
- 1807 n. 1808. St. Aufrin in Neuß: Wands und Deckengemälde, in Leims sarben gran in gran auf gelbem Grunde ansgeführt, in der Stiftsstirche St. Quirin zu Neuß, darstellend die Apostel, alttestamentsliche Gestalten, Engelschöre u. s. w. (S. 25 und Beischriften 3). Richt mehr vorhanden.

Wie die Vertheilung der verschiedenen Figuren in die verschiedenen Ränmlichteiten und architektonischen Flächen augeordnet war, hat sich nicht in allen Stücken genan ermittetu lassen. Der ganze Plan der malerischen Ausschmückung ist natürlich unter dem steten Ginstusse des Austraggebers, Kanonitus Waltras, seigestellt worden. Sicher ist, daß in den Zwickeln der

Krenzung die Figuren des Moses, Jeremias, Zesaias und Tavid sich be sanden.

1808 n. 1809. Aufschmebende Kindergestatt, die, als Psyche ausgesaßt, das dunkte Land des Lebens unter sich zurückläßt. Detbitd, 4' 2" h., 3' 25's" br. Im Besitze von Ferdinand Scheidt zu Werden a. d. Ruhr.

Cornelins hat dies Bild im Anftrage der Scheidt'ichen Familie zu Rett wig gemalt, als Erinnerung an ein, dersetben durch den Tod ptötklich ent riffenes, Kind, der Schwester des jetzigen Besitzers.

Pallas lehrt die Weberei. Mäßig großes Delbitd im Besitze des Prosessiors Dr. Ernst ans'm Weerth zu Ressenich bei Bonn.

Dies Gemalde, im Anstrage eines rheinischen Fabrikanten entstanden, und das vorhergehende find die letzten Arbeiten der ersten duffeldorfer Zeit von Cornelius.

# B. Frankfurt a. M. (1809—1811) und Mom (1811—1819).

1809—1811. Heilige Familie. Detbitd, gemalt für den Fürste Primas Karl von Talberg, jest in der städtischen Gemäldesammlung (ehemaliges Bethmann'sches Museumsgebände am Friedberger Thore) zu Frankfurt a. M. Nr. 225 des Katalogs. (Der Kopf der heiligen Ama erinnert an die Züge von des Künstlers Mutter. S. 27.)

Eine genane Beschreibung diese Gemaldes giebt Erust Förster (Geich. d. d. A. IV. 201.), der es jedoch für verschollen halt. Dies letztere hat seinen Grund darin, daß dasselbe in den Besit der s. g. Museums Gesell schaft gelangt, und von dieser durch Schenkung ihrer ganzen Gemalde Zemm lung an die Stadt Franksurt gekommen war. Ein Theil dieser Zammulung ist nun zwar in dem oben genannten Gebände ausgesiellt, der andere, meist altdentsche Bitder, lagert aber noch ungeordnet und vollkommen unzugäuglich auf der Stadtbibliothek. Leider besinder sich nuter den letzteren auch die ansgezeichnete Paul Invenelische Copie von Türer's berühnter Hinnelsahrt Mariä, die beim münchener Schlosbrande 1674 zu Grunde ging. Warum überweist die Stadt nicht die ganze Sammung dem Städelischen Institute? Michael ktürzt den Prachen; und

Der Schuhengel führt ein Kind zur Kirche. Zwei Federumrikzeichnungen 1412" breit, 1012" hoch; im Besitze von Schard

Cichorins zu Leipzig.

Die Beraulassing zu diesen Compositionen gab Talberg, der damalige Fürste-Primas, jedoch stand er von dem Anstrage zu ihrer Aussührung in Del ab, weil sie nicht gefällig nud dem herrschenden Geschmad entsprechend waren. Unverkennbar sind die Zeichunngen in der Weise des Faust gehalten, und für einen Dalberg natürlich viel zu sehr voll Charatter und Echtheit.

- 1809—1811. Rarl von Dalberg. Orei Bleiftiftzeichnungen vermuthslich für Transparentbilder zu Ehren des Großherzog = Primas Dalberg; im Besitze des Inspectors beim Städel'schen Institute G. Malß in Franksnet a. M.
  - 1) Gin Genius ichreibt den Ramen Karl unter die Sterne.
  - 2) Gin Genius schreibt den Namen Karl in das Herz der Stadt Frankfurt.
  - 3) Gin Genius front die Bufte Rarl's v. Dalberg.

Diese Entwürse scheinen bei Gelegenheit der Allumination entstanden zu sein, mit welcher die ehemalige freie Reichsstadt Franksurt ihrem, 1810 zum Großherzog vorgerückten, bonapartischen Präsecten huldigen mußte. Cornestius genoß eine Zeit lang die Gunst Dalberg's, dis diesem und den frauzössischen Machthabern in Franksurt die nationale Regung in des Künstlers Arbeiten verdächtig wurde. (s. die beiden vorhergehenden Nammern.)

Mythologische Malereien in einem Saale des Schmitt'schen, jetzt Mummi'schen Hauses auf der Zeil in Frankfurt a. Mt. (S. 27.) Richt mehr vorhanden.

Diese Malereien, welche kurz vor der Abreise uach Italien beendigt wurden, waren in Del ausgesichtt; jedoch waren die im Material ohnehin schlechten Farben noch mit gesochtem Del augerieben worden, wodurch jene außerordentlich schuell und tief nachgedunkelt sein sollen. Die Vilder sind seit längerer Zeit bereits aus dem Saale entsernt, doch ist es nicht unmöge lich, daß sie sich verpackt noch irgendwo erhalten haben. Die noch vorshandenen Entwürse zu diesen Malereien sind unter "II. Entwürse ze." ausgesichtt.

- Ceres beschenkt den Eriptolemos mit der Weizenfrucht. Umrißzeichnung im Besitze des Juspectors (G. Malß zu Frankfurt.
- Ein Nitter steht mit gezogenem Schwerte gegen zwei mit Keule und Knüttel bewaffnete Männer. Ganz leichte Federumrißzeichs nung in 12°, ans J. D. Passavant's Nachlaß im Städel'schen Institut zu Franksurt.

lleber die Bedentung dieses Blattehens hat sich nichts ermitteln lassen; Cornelius selbst erinnert sich dieser sehr flüchtig hingeschriebenen Zeichnung, ohne sie zu sehen, nicht mehr, doch zweiselt er au deren Echtheit nicht, weil sie aus dem Nachlasse des ihm besreundeten Passavant stammt.

- Kunsthändler Willmann und
- , die Eran desselben, zwei lebensgroße Bildniffe in Del; im Besitze von Willmann's Enkel Fritz Brudre in Frauksurt a. M.
- , Die Frau des Malers 3. D. Scheel, geb. Silbermann, lebensgroßes Bildniß in Del, 30" hoch, 24" breit; im Besitze von Ernst Kelchner zu Franksurt a. M.

- 1809—1811. Von den übrigen Bildnissen in Del (S. 271) hat sich, obgleich solche noch vorhanden sein missen, zur Zeit nichts Zusverlässiges weiter ermitteln tassen, als daß die Familie des Inspectors Malk eines besitzt, welches unter allen von Cornelius gemalten Bildnissen sür das beste gehalten wird.
  - " Fran Malf, ihren kleinen Sohn (den jetigen Inspector des Städel'schen Instituts) auf dem Schose hattend; sienende Figur, Aniestück; Federumrif, Folio. Im Bestige der Fran Ih. v. Corsuelius in Berlin.
  - "Der Hadermann'sche Nachlaß. Die verstorbene Fran Hadermann zu Frankfurt a. M. besaß verschiedene Arbeiten von Cornelius, namentlich viele Studien und Entwürse zum Fanst, den Karton "das Menschengeschlicht 20." von 1804 und Anderes. Leider blieben aber alte Nachsorschungen über den Berbleib dieses Nachslaßes bisher ganz ergebnissos; angebtich soll derselbe nach Wiesebaden gekommen sein, doch hat sich auch an diesem Orte eben Nichts ermitteln lassen.
- 1811. Reise in den Caunus. (S. 38.) Beschreibung dersetben auf 28 Octav- und 28 Quartseiten nebst 6 Zeichnungen, nemlich
  - 1) Gine Geifterbeschwörung.
  - 2) Ein Flußbad.
  - 3) Gine Prügelei.
  - 4) Ueberschreitung eines Baches.
  - 5) u. 6) Zwei Bildniffe.

Diese seichnungen nehft der Handschrift im Besitze des Inspectors G. Malß zu Frankfurt; zwei weitere Zeichnungen, deren Gegenstand nicht angegeben werden kann, im Besitze von Bermundten der Malßichen Familie.

- 1810—1815. Faust. 12 Federzeichnungen in gr. Fol., im Besitse des Städel'schen Instituts zu Franksurt a. M. In Sticken von Ruschwenh und Thäter herausgegeben 1816. (S. 28 ff.)
  - 1) Titelblatt in Arabesten. 181/2" h., 221 1" br.
  - 2) Borspiel auf dem Theater mit der Zueigung an Wöthe vom September 1815. 1614" h., 2014" br.
  - 3) Fauft und Wagner unter den Spaziergängern vor dem Thore.  $12^{13}/_{16}$ " h., 12" br.
  - 4) Unerbad's Meller.  $131_2^{\circ}$ " h.,  $17_{-16}^{\circ}$ " br.
  - 5) Faust bietet Gretchen den Arm, gez. 1811.  $14^{1}_{2}$ " h., 15" hr.

- 6) Fauft mit Gretchen im Garten, gez. 1811.  $14\frac{1}{4}$ " h.,  $15\frac{11}{16}$ " br.
- 7) Gretchen fnicend vor der Mater dolorosa, gez. 1811. 17<sup>15</sup>/<sub>16</sub>"
   h., 15<sup>3</sup>/<sub>16</sub>" br.
- 8) Balentin's Tod, gez. 1815. 185/8" h., 141/8" br.
- 9) Gretchen in der Kirche. (Mit des Meisters Selbstbilduiß; Motiv der Architectur aus St. Quirin in Neuß.) gez. 1811.  $17^3$ /3" h.,  $21^3$ /4" br.
- 10) Walpurgisnacht: Fanst von Mephistopheles geführt, gez. 1811.  $15^{5}/_{8}$ " h.,  $13^{3}/_{16}$ " br.
- 11) Faust und Mephistopheles zu Pserde beim Rabenstein vorübers sprengend, gez. 1811. 151/8" h., 20" br.
- 12) Fauft bei Gretchen im Kerfer, gez. 1815.  $13\sqrt{4}$ " h., 177/8" br.

Eine Ausgabe in nenen Abdrücken erschien 1845 zu Berlin; eine kleinere in lithographirten Umrissen zu München. Blatt 11 auch in Holzschnitt bei Raczynski.

Blatt 2: "Die Zueignung", in Federumriß gezeichnet; im Besfitze von Moritz Gontard zu Frankfurt a. M.

Blatt 6: Angefangen mit der Gruppe des Mephifto und der Martha, in Federumriß, aber eines Fleckens wegen bei Seite gelegt; im Besite des Malers H. Moster in Düsseldorf.

Vlatt 4: "Auerbachs Keller". Federumriß,  $10\frac{1}{2}$ "  $\mathfrak{h}$ ., 14"  $\mathfrak{b}$ r. — Gretchen ("Ich gäb' was drum 2c."), vor der Thür Faust und Mephistopheles ("Herein, ganz leise 2c."). Auf der Rückseite der vorigen Zeichnung.

Greichen und Lieschen am Brunnen. Federumriß,  $10\frac{1}{2}$ " h., 14" br. — Dies Blatt und das Blatt mit den beiden vorigen Zeichungen im Besike der Fran Th. v. Cornelius in Berlin.

1811 n. 1812. Cafchenbuch. 13 Zeichnungen zu Kupferstichen im "Taschenbuch der Sagen und Legenden", herausgegeben von Amalie von Helwig n. s. w. 2 Jahrgänge. fl. 8. Berlin 1812 n. 1817. (S. 38.)

Im ersten Jahrgang:

- 1) Zur Legende "die Rünkficht der Pförtuerin": Maria empfängt die entstohene Pförtuerin an der Alosterpforte; gest. von Gottsried Rist.
- 2) Zur Sage "Adolfs-Eck": Kaiser Adolf von Naffan ranbt eine Ronne; gest, von H. Lips.

- 3) Zur Legende "der St. Ctifabethen-Brunnen": die heilige Clifasbeth fniet betend vor einem Kreng; gest. von H. Lips.
- 4) Desgleichen: die heilige Elifabeth giebt einem armen (Breife ihren koftbaren Handschuh; gest. von Fr. Bolt.
- 5) Zur Legende "St. Georg und die Wittwe": der heilige Georg belehrt die Wittwe, welche ihn für einen griechischen Gott hält; gest. von H. Lips.
- 6) Zur Legende "der Siegesfranz": Lenthold, seine Fran und Diotwina an Siegebald's geöffnetem Sarge; gest, von H. Lips.
- 7) Zur Sage "Die Nacht im Walde": Windruda empfängt vor der Thur ihrer Hutte Karl den Großen; gestochen von G. Rist.
- 8) Zur Sage "die Martinswand": Kaiser Max auf der Martinswand; gest. von H. Lips.

## 3m zweiten Jahrgang:

- 9) Zur Sage "Richard und Blondel": Richard Löwenherz und das Hirtenmädchen Mathilde; gest. von H. Ritter.
- 10) Zur Sage "Herzog Kanut der Heilige": Rannt fommt zu dem verrätherischen König Magnus von Schweden; gest, von H. Nitter.
- 11) Zur Sage "die Gögeneiche": Bonifaeins hat das Kreuz aufgepflanzt, und Orshold und Wittaborn befehrt; gest. von H. Lips.
- 12) Zur Legende "Radegundis": die heilige Elisabeth schneidet der schönen Radegundis die goldenen Locken ab; gest, von H. Ritter.
- 13) Zur Legende "die Jagd des heiligen Hubertus": Hubertus fniet vor dem Hirsch mit der Kreuzerscheinung; gest, von H. Ritter.

Ueber den Berbleib der Originalzeichnungen ift nichts befannt; Herr Buchhändler Georg Reimer zu Berlin, der Berleger dieses Taschenbuches, vermuthet, daß es f. Z. übersehen worden sei, dieselben von den Ampferstechern zurückzusordern. Danach wären sie als verschollen anzusehen.

- 1812—1817. Niebelungen. (S. 49.) Sieben Zeichnungen im Besite des Buchhändlers (G. Reimer zu Berlin. In Sticken von (G. Lips und H. Nitter, Amsler und Barth herausgegeben.
  - 1) Titelblatt mit der Widmung au Niebuhr; bez. mit Monos gramm und Jahreszahl 1817, 207,5" h., 269,16" br.; gest. von Amsler und Barth.

- 2) Der Königinnen Grüßen. Bers 2369 2373.  $19^{1/4}$ " h.,  $25^{5/2}$ " br.
- 3) Hagen's Henchelei. Bers 3625 3636.  $14^{13}/_{16}$ " h.,  $12^{1}/_{2}$ " br.
- 4) Siegfried's Abschied von Chriemhilde. Bers 3697 3764.  $16\frac{5}{8}$ " h.,  $17\frac{1}{2}$ " br. And in Holz geschnitten bei Raezynski.
- 5) Siegfried fängt einen Bären und läßt ihn unter das Jagdsgefolge los. Bers 3845 3852. 15½ "hoch, 23¼ " breit.
- 6) Siegfried's Tod. Bers 3937-3956. 22" hoch, 241/4" breit.
- 7) Chriemhild erblicht Siegfried's Leiche. Bers 4041 4052.  $19^{3}/_{8}$  "hoch, 15 " breit.

Die Angabe der Verszeilen bezieht sich auf die Hagen'iche Ansgabe. (Brestan 1816.)

Blatt 1. Der Titel in leichtem Federumriß von der Größe des Stiches. Chemals in der Rumohr'schen Sammlung (Katalog. Lübeck 1846. Ar. 3955.), weiterer Berbleib unbefannt.

Blatt 5. "Siegfried mit dem Bären", in zwei Stücken. Federnmrisse  $10^{1}/_{2}$ " hoch,  $17^{1}/_{4}$ " breit. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.

Blatt 6. "Siegfried's Tod", noch einmal, 65 Ctmtr. breit, 56 Ctmtr. hoch; im Besitze des Grafen Marcelli zu Cagli in Umbrien.

Blatt 7. "Siegfried's Leiche", noch einmal, Federumriß mit Bleistift schattirt;  $19^3/_8$ " hoch, 15" breit; im Besitze der Fran Th. v. Cornelins zu Berlin.

Auszug zum Sachsenkriege, große Umrifzeichnung, lithographirt von Zach in München (bei Raczynski). Verbleib des Originals unbefannt.

Donaufahrt der Niebelungen, Umrifizeichnung in Bleiftift, nicht ganz vollendet, Vol.; auf der Rückseite perspectivische Constructionen. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.

- 1815 1817. Fosef-Fresken im Bartholdn'ichen Hause zu Rom. (S. 54 ff.)
  - 1) Die Tranmbentung Josef's.
    - n. Zeichnung in Deckfarben nach dem ersten Entwurfe; über dem Hauptbilde der Traumbentung als Vogenfeld die Fruchtsbarkeit, eine theils landschaftliche, theils sigürliche Composition; kl. Fol. bez. P. Cornelins 1816; im Besitze des Kunsthändlers C. (8. Voerner in Leipzig.

- b. Federzeichnung nach einem zweiten veränderten Entwurf; im Besitze des großherzoglichen Museums zu Darmstadt.
- c. Karton zu dem Fresko im Besitze des Oberbaurath Haus= mann zu Hannover; gest, von Amsler.
- 2) Die Biederertennung Jofef's und feiner Brüder.
  - a. Umriß in Bleistist,  $13\frac{1}{2}$ " h.,  $16\frac{3}{4}$ " br.; im Besite des Kunsthändlers V. G. Boerner in Leipzig.
  - b. Karton zu dem Fresko, 9' 61/2" breit, 7' 8" hoch; im Besitze der Kunstakademie zu Berlin; gestochen von Hosse mann, in Holzschnitt bei Raczynski.
- 1817—1819. Dante's Paradies. Vorarbeiten zu einem Deckengemälde a fresko in der Villa Massimi zu Rom. (€. 68 ff.)
  - I. Zeichnung der ganzen Composition in Federumsriß, zum Theil in Farben angelegt, etwa 24 zu 30"; im Besitze des Königs Johann von Sachsen zu Tresden. Im Umriß sithographirt von Sberse und mit Erlänterungen von Völlinger 1831 zu Leipzig unter dem Titel: "Umrisse zu Dante's Paradies" in nenn Quartblättern herausgegeben. Die einzelnen sigürlichen Theile des Wertes zersatten in ein elliptisches Mittelseld und acht Gruppen, welche jenes wie ein Ring umgeben, und stellen, dem Gange des Gesbichtes solgend, der Reihe nach dar:
  - 1) Die acht Gruppen des Ringes:
    - a. Sphäre des Mondes: Dante's Cintritt ins Paradies unter Beatrice's Führung.
    - b. Sphäre des Merfur und der Benus: Juftinian, Folco und Rahab.
    - c. Sphäre der Sonne: Thomas von Aquin, Albertus Maguns, Bonaventura.
    - d. Sphäre des Mars und Zupiter: Karl der Große, Gott-fried von Bouillon, Constantin u. A.
    - e. Sphäre des Saturn: Frang v. Affifi, Benedict ic.
      - f. Sphäre der Figsterne (Zwillinge): Petrus, Jacobus, Johannes — Dante und Beatrice.
    - g. Primum mobile und die Rose der Seeligen: Adam, Stephasnus, Moses.
    - h. Fortsetzung: Johannes der Täufer, Angustinus, Gregorius.

- 2) Das Mittelbild: Dante und Bernhard von Clairvang verehren die das Höchste (die Dreieinigkeit) anbetende Masbonna.
- II. Rartons.
- 1) Die Gruppen d. und e. des Ringes, als Doppelfarton ausgeführt; im Besitze der Frau Dr. Wolters zu Bilf bei Düsseldorf.
- 2) Die Gruppen f. und g. des Ringes, als Doppelfarton ausgeführt; im Besitze des Hauptmanns G. Cornelius zu Wetzlar, und von diesem, vorbehaltlich seiner Rechte, im Städelsichen Justitut zu Frankfurt a. M. aufgestellt.
- 3) Das Mittelfeld.

Dieser Karton ist im Jahre 1819 von Cornelius bei seinem Abgange aus Rom seinem Freunde Joseph Koch zur Ausbewahrung übergeben worden, und seitdem ist jede Spur desselben versoren.

- 1811 1819\*). Christus mit acht Jüngern bei Maria und Martha. Federumriß, 7" hoch, 81/4" breit; auf der Rückseite ein Gewandstudium im Umriß. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
  - "Die Gefangennehmung Christi. Zeichnung in 40 von 1812 oder 1813. In der, dem Senator Freiherrn von Bernus zu Frautfurt gehörigen, Schlosser'schen Sammlung auf Stift Neuburg bei Heidelberg.
  - " Abschied zur Eincht nach Aegnpten. Bleistiftumriß zum Theil noch Stizze, doppelt Fol.; auf der Rückseite Stizzen mehrerer Gruppen; —
  - " Dasselbe, zur Ausführung auf braunem Thonpapier seicht in Bleisstift umriffen; doppelt Fol.; beide Blätter im Besitze der Frau Th. v. Cornelius zu Berlin.
  - " Abschied des Paulus von den Sphesern in Milet. Zeichnung im Anpferstichkabinet zu München.
  - " Dasselbe, in scharfen sesten Umrissen, 21" hoch, 24" breit; bez. Pietro Cornelius se. Roma 1813. In der dem Senator Freisherrn v. Bernus zu Frankfurt gehörigen, Schlosser schumstung auf Stift Neuburg bei Heidelberg.

<sup>\*)</sup> Die einzelnen hier folgenden Arbeiten des Cornelius, die während des römischen Ausentshattes nach und nach entstanden sind, haben sich nicht alle dem besonderen Entstehungsjahr nach seste stellen lassen. Wo dies ermittelt werden tonnte, ist es beigesügt, und im Uebrigen ist die chronologische Unordnung, so gut als es irgend ging, versucht worden.

Diese Zeichnung ist bei der Ansertigung des vorigen Blattes benntzt worden (i. die Anmerkung weiter unten), und sie war von Cornelius dem Rathe Schlosser gesandt worden, damit dieser sich für die Vestellung eines Delbildes nach derselben interessiren möchte.

- 1811 1819. Grablegung. Zeichnung auf der Rückseite des vorvorigen in München befindlichen Blattes.
  - " Romeo's Abschied von Julia. (Act III., Scene 5.) Sepiazeichnung, 1' 312" hoch, 1014" breit; im Thorwasbsen-Minjenm zu Kopenhagen.
  - " Dieselbe Jeichnung im Bleistiftumriß, bei der Sepia-Ansführung benntzt; im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
  - " Julia als Scheinleiche (Act IV., Scene 5). Angefangene Bleiftiftzeichnung,  $13\frac{1}{2}$ " h.,  $16\frac{3}{5}$ " br.; ehemals in der Rumohrschen Sammlung, jest im f. Aupferstichkabinet zu Berlin.
  - " Dieselbe Zeichnung in Bleistiftumriß, von der nämlichen Größe; im Besitze der Fran Th. v. Cornelins zu Berlin.
  - nung, 1634" h., 1914" br.; im Städel'schen Inftitut zu Grantsfurt; gest, von E. Schäffer.
  - " Dieselbe Zeichnung in Bleiftiftumriß, von der nämlichen Größe; im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
  - " Arenzabnahme. Bleistiftumriß auf brannem Papier, nicht vollendet; doppelt Tol.; im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
  - " Transparentbild auf die Einnahme von Paris: Die Gestalten ber Gerechtigkeit und Kraft reichen sich die Hand und der Genins des Sieges frünzt beide; gemeinsam mit Overbeck 1814 gemacht; von diesem war die Gerechtigkeit gemalt, während die Krast von Cornelius ausgeführt war. Nicht mehr vorhanden.
  - " Eros belehrt Erato. Federzeichnung, 29 Etmtr. breit, 22 Etmtr. hoch, (1815); im Besitze des Grasen Marcelli zu Cagti in Umbrien.

Diese Composition hat Corneline um 1843 gu Berlin in Inidje wieder-hoft; siebe weiter nuten.

Allegorie auf Egrol. Gin junges Weib in maseriicher Yandestracht, die Schungsöttin Iprol's, sieht auf einem Joche, unter dem eine Schlange; sie ist von einem Anaben mit Helm und Schild begleitet, und spricht zu zwei Francu, welche, die Ansignien der Bibel und des Reichsapsets haltend, auf reich geschmuckten Stühlen

sitzen, und Kirche und Reich vorstellen. Umrifzeichung in Feder, oben gerundet.

Cornelius fertigte diese Zeichnung in Rom um 1815 auf Beranlassung Bartholdy's an, welcher bereits 1814 seinen "Krieg der Laudlente in Tyrol" hatte ericheinen lassen, nud der damals weitere literarische Absichten hegte, zu denen er dies Blatt verwenden wollte. 1853 ist dasselbe aus der Friedständer'schen Sammlung dei R. Weigel in Leipzig an den Knusthändler E. Arnold in Dresden im Wege der Auction für 26 & 5 gr gesommen, später ist es von diesem weiter verkauft, doch hat jetzt nicht mehr ermittelt werden können, an wen. Der gegenwärtige Besitzer ist also unbekannt.

- 1811 1819. Pictas. Maria, die Mutter Jesu, mit den beiden anderen Marien, Johannes, Joseph von Arimathia, Nikodemus und Pestrus beim Leichname Christi. Federzeichnung (um 1815) in Sepia auf bräunlichem Papier, 1' 11/4" hoch, 1' 4" breit. Im ThorswaldensMuseum zu Kopenhagen.
  - " Dieselbe Zeichnung in Umriß"), auf braunem Papier,  $12^{5}/_{8}$ " h.,  $15^{5}/_{8}$ " br. (hier rheinisches, dort dänisches Maß); im f. Kupferstichkabinet zu Berlin.
  - " Grablegung. Federzeichnung auf bräunlichem Tompapier mit Gold gehöht; im Besitze von Hermann Mumm zu Frankfurt a. M.
  - " Grablegung. Umriß-Federzeichnung 8"h., 10"6"br. Shemals in der Rumohr'schen Sammlung, jeht im Besitze des geheimen Rathes Dr. Müsler zu Dresden; gest. von A. Kriiger.
  - " Grablegung. Delbild nach der vorigen Umrifzeichnung, 1818 oder 1819 ausgeführt; auf Holz 1' 1" hoch, 1' 6" breit. Im Thorwaldsen-Museum zu Kopenhagen; lithographirt von Schreiner.
  - " Heilige Familie. Umriß-Federzeichnung; bez. 1816. Im Besitze des Directors E. Bendemann zu Difseldorf.
  - " Die drei Marien am Grabe. Delbitd,  $28 \frac{1}{4}$ " breit und  $233 \frac{3}{4}$ " hoch. Bestellt und im Karton vollendet 1815, jedoch erst 1822 abgesliefert. Im Besitze der Erben des Bestellers, Gerichts-Präsidenten Fromm zu Rostock, nemlich der Fran Ober = Med. = Räthin Stanins und deren Schwester Fränlein Fromm.
  - " Die Klucht nach Aegypten. Oetbild, etwa 8" hoch, 12" breit; tandschaftlicher Hintergrund von Josef Koch. Im Besitze des Freiherrn von Schack zu München.

<sup>\*)</sup> Die vielfach in dieser Zeit vortommenden befonderen Umiszeichnungen von ausgeführten Bluitern ertlären sich durch das €. 288 über die Ansertigung der Faustzeichnungen Gesagte. Meist sind diese Umrisselätter auf der Rüctzeite geschwärzt, und die Umrisse selbst sind mit einem stumpsen €tiste durchgedrückt.

- 1811 1819. Die klugen und thörichten Jungfrauen. Richt ganz vollendetes Octbild, etwa 4' hoch und 5' breit; in der städtischen Sammlung zu Düfseldorf.
  - Madonna mit der Nose. Bez. P. Cornelins 1818; vom Meister selbst auf Stein gezeichnet, Abdruck im Städel'schen Justitut zu Franksurt a. M.
  - Entwürfe zu den Eransparenten, die bei dem gudwigsfeste 1818 in der Billa Schultheiß zu Rom von den dortigen Rünftlern ge-malt waren.

Mittelbild: Die Künste, Bantunst, Vildhanerei, Malerei, Dichtkunst und Musit, unter einem Sichbaum versammelt; — Seitenbilder: die großen Meister der älteren Kunst; — und die alten Kunstbeschützer. — Unter diesen Bildern drei reliesartige Predellen: die Manern Zericho's, — der Angiasstall, — Simson und die Philister, dies Alles in humoristischem Bezuge auf die damaligen Kunstzustände. (S. 71 ff.) Die Originalzeichsungen sind verloren, doch soll in Rom bei dem Vildhaner E. Wolfsich noch ein Stück der Transparente erhalten haben.

Brustbild eines italienischen Landmädchens. Bleistiftzeichnung auf brannem Papier in 4. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.

Cornelius hat diese Zeichnung als Karton benutzt bei einem seiner Berfuche, sich in der Fresko-Technik zu üben.

- Kopf des Malers Fohr. Leichte Bleististzeichnung auf grauem Papier in 4. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
- Bildnis des Fr. Overbeck und auf demselben Blatte neben jenem das Bildnis des Cornelius von Overbeck's Hand. Zeichunug von 1812 oder 1813. In der, dem Senator Freiherrn v. Bernus zu Frankfurt gehörigen, Schlosser'schen Sammlung auf Stift Reuburg bei Heibelberg.
  - Ansicht von S. Giovanni e Paolo in Rom. Bleiftiftumriß, Fol., nicht ganz vollendet. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
    - Die figürliche Staffage auf einer Anzahl von tandichaftlichen Bildern des Joseph Roch; die ungleich bedeutendste und umfangreichste unter diesen Arbeiten ist die "Rücktehr Jatob's", die in der Quandt'schen Sammlung sich befand.

# C. München 1819 — 1841.

(Einschließlich Düffeldorf 1820-1825. \*)

1818—1830. Chyptothek. Die Fresken der Glyptothek zu München (S. 86 ff.) besinden sich in einer Borhasse, die den Eintritt von der Rückseite des Gebändes vermittelt und in zwei, rechts und links vor dieser liegenden, Prachtsäsen. Die Säle sind quadratisch mit einspringenden Eckpfeisern angeordnet und mit rundbogigen Kreuzgewölben bedeckt. Es entstehen so in jedem Saale vier Geswöldeviertel und drei Spiegessschen (Lünetten); die vierte Spiegesssschen wird durch das Fenster ansgesüllt. Die Wände ringsum sind mit Stuckmarmor belegt.

## A. Der Götterfaal; beendet 1826.

- I. Erstes Gewölbeviertel (dem Tenfter gegenüber) vom Scheitel beginnend.
- 1) Eros mit dem Delphin: Element des Waffers. (Farbige Ausführung von Cornelius.)
- 2) Flora mit Umor und Psyche: Der Frühling.
- 3) Aufsteigen der Anrora mit den Horen: Der Morgen. (Farbige Ausführung von Zimmermann.) Lithographirt von Schreiner 1829.
- 4) Anrora, Tithonos und Memnon; sinks von Nr. 3. (Farbige Ausführung von Zimmermann.)
- 5) Aurora und Tithonos vor Zens; rechts von Nr. 3. (Farbige Ausführung von Schlotthauer.)
- 6) Arabeste: Sieg des Geiftigen über das Elementare.
- 7) Q Rephalos und Profris; links von Nr. 6.
- 8) Q Anrora und Acphalos; rechts von Nr. 6.

Hierunter in der halbfreisförmigen günette (20' Durchmeffer):

1) # Die Geburt der Benus. Flachrelief von Schwanthaler \*\*).

<sup>\*)</sup> In dem Buche "Aunstwerte und Lunftansichten" von Gottiried Schadow heißt es & 200; "1823. Bon Cornelius war in Berlin zum erstennal ein Celgemätte zu sehen: Tie Madonna mit dem stinde. Die Figuren in Naturgröße und von einer Aussichtung, der die späteren Werte von diesem Meister wenigstens in dieser Vert taum gleich tamen." Tiese so bestimmt auftretende Mittheitung verantaste mich zu gründlichen Nachsorschungen, die denn sreitich ergeben haben, daß hier ein Fretthum vorzutiegen scheint. Cornelius sethat erinnert sich durchans nicht, iemals ein Gemälde wie dies gemacht zu haben, und er vermuchtet, daß hier eine, der in frisherer Zeit öster vorgetommenen, Verwechselungen zwischen ihm und Sverbech kattgesunden habe. Es ist deshalb anzunehmen, daß die Echadowische Angabe unrichtig ist.

<sup>\*\*)</sup> Wegen der Bedeutung der Zeichen ⊋ und # f. unten €. 399.

2) Die Wafferwelt: Poseidon und Amphitrite, auf einem Muschelwagen einherziehend, horden dem Arion zu. (Farbige Ausführung von Cornelius mit Beihülfe von Zimmermann und Schlotthauer.)

## II. Zweites Gewölbeviertel:

- 1) Eros mit dem olympischen Abler: Element des Feuers. (Farbige Ausführung von Cornetins.) In Holzschnitt bei Naczynski.
- 2) Ceres an der Herme des Pan ruhend: Der Sommer.
- 3) Helios auf goldenem Wagen: Der Mittag. (Farbige Ausführung von Cornelius, die der Pferde von Heidegg.) Lithosgraphirt nach einer Zeichung von F. Kühlen durch J. G. Zetter in München 1820.
- 4) Lenfothoë, Alhtia, und Hnatinthos; tinks von Rr. 3. (Farbige Ausführung von Schlotthauer.)
- 5) Daphne und Apollon; rechts von Nr. 3. (Farbige Ausführung von Heinrich Heß.)
- 6) Arabeste: Gewalt des Geistes über die Sinne. (Farbige Ausführung von Sipmann.)
- 7) Q Apoll unter den Hirten; links von Mr. G.
- 8) 9 Urtheil des Midas; rechts von Nr. 6.

Hierunter in der halbfreisförmigen Yunette (20' Durchmeffer):

- 1) # Sturz der Giganten. Flachrelief mod, von Haller. Um riftarton hierzu im Besitze des Dr. Max Jordan in Leipzig.
- 2) Der Olympos. Bersammung der Götter; Hebe bringt dem eintretenden Heratles die Aettarschale entgegen. (Farbige Unsführung von Cornelius, nuter Beihülfe von Zimmermann und Schlotthauer.)
- 3) # Amor und Pfnche. Hochrelief im Giebel des Thürsturzes, mod. von Schwanthaler.

## III. Drittes Gewölbeviertel:

- 1) Eros mit dem Pfan: Element der Luft. (Farbige Ausführung von Cornelius.)
- 2) Batchos mit einem Tiger und Amorinen: Der Berbft.
- 3) Heraufzug ber guna: Der Abend: in Hotzichnitt bei Raczynofi.
- 4) Diana und Endymion; tiufe von Mr. 3.
- 5) Diana und Attäon; rechts von Nr. 3.

- 6) Arabeste: Kampf in der Natur zwischen dem Menschen und den Thieren.
- 7) Q Opfer der Jphigenia; links von Rr. 6.
- 8) Q Jagd der Diana; rechts von Nr. 6.
  - (2—8 farbige Ausführung von Schlotthauer.)

Bierunter befindet fich das halbfreisförmige Fenfter.

IV. Viertes Gewölbeviertel, gestochen von G. Schäffer:

- 1) Eros mit dem Kerberos: Esement der Erde; in Holzschnitt bei Raczynski.
- 2) Spiel und nächtliche Teier mit Amor und Komos: Winter.
- 3) Zug der Myg auf dem Enlenwagen, mit dem Schlaf und Tod in den Armen: Die Nacht.
- 4) Hefate, Remesis und Harpofrates; links von Nr. 3.
- 5) Die Parzen; rechts von Nr. 3.
- 6) Arabeste: Die Gebilde der Nacht fämpfen mit einander.
- 7) Zeus und Alfmene; links von Nr. 6.
- 8) Amor und Psyche; rechts von Nr. 6.
  - (1. 2. 3. und 5. farbige Ansführung von Cornelins, 4. 6. 7. und 8. von Zimmermann.)

Hierunter in der halbfreisförmigen Lünette (20' Durchmeffer):

- 1) # Ranb der Proferpina. Flachrelief mod, von Stieglmager.
- 2) Die Unterwelt. Orphens ist an den Todtenrichtern vors bei, von Charon und Hermes nicht gehindert, zum Throne des Nides gelangt, wo Eurydike seiner harrt; die Eumeniden lauern sinster grollend, und andere Gestalten des Tartaros sind sichtbar. (Farbige Aussichtung von Cornelius mit Beis hülse von Schlotthauer und Zimmermann.)
- 3) # Ceres und Proserpina. Hochrelief im Giebel des Thürsturzes, mod. von Schwauthaler. (Die ganze Lünette, Malerei und Reliefs, gest. von E. Schäffer.)

## B. Der Trojanische Saal; beendet 1830.

- I. Rundbild im Scheitel des Areuzgewöldes (5' Durche meffer). Hochzeit des Pelens und der Thetis, der Eltern des Achillens. Farbige Ausführung von Schlotthauer; in Umrif gestochen von E. Schäffer (erschien in den Karlseruher "Dentschen Kunstblüthen").
- # Um dies Rundbild im Greise hernm die sitzenden Gestalten der zwölf Götter; mod. von Schwanthaler.

## II. Erstes Gewölbeviertel:

1) Das Urtheil des Paris. (Gran in gran auf Goldgrund ausgeführt von Zimmermann und Schlotthauer); gestochen im Umriß von E. Schäffer ("Dentsche Kunstblüthen").

Hierunter linfe:

- 2) Odyffens unter den Töchtern des Lykomedes. (Farbige Ausführung von Zimmermann.) Rechts:
- 3) Benus und Mars von Diomedes verwundet. (Farbige Ausführung von Schlotthauer.) Gestochen von Thäter als Theil eines Blattes zu "Naczynski, Geschichte der deutschen Kunst." Zwischen 2 und 3:
- 4) Arabeste (nach unten im ausspringenden Halbrund schließend): Geschichte des Dedipus und seiner Söhne. (Farbige Ausführung von Eberle.)
- 5) 9 3m Halbrunde: Achills Geburt.

Unter diesem Gewölbeviertel ist das halbkreisförmige Teuster; über dem letzteren:

# Der Kampf bei den Schiffen. Flachretief mod, von Schwansthaler.

## III. Zweites Gewölbeviertel:

1) Vermählung des Menelaos und der Helena. (Gran in gran auf Goldgrund; Ausführung von Zimmermann und Schlotthaner.) Gestochen von Thäter, als Theil eines Blattes zu "Raczynski, Geschichte der n. deutschen Kunst"; und in Umriß gestochen von E. Schäffer (Deutsche Kunsthlüthen).

Biernuter lints:

2) Agamemnon vom Traumgott zur Schlacht ermuntert. (Farbige Ausführung von Schlotthauer.) Gestochen von Thäter als Theil eines Blattes zu "Naczynsti, Geschichte der neuen deutschen Kunst".

Rechts:

3) Benns und Amor schützen Paris gegen Menelaos. (Farbige Ansführung von Zimmermann.)

Zwischen 2 und 3.

- 4) y Arabeste: Die Diosturen und Thejens.
- 5) & Im kleinen Halbrund hierzu: Hephaestos schmiedet Achill's Waffen. (Farbige Anssührung von E. Reureuther.)

- In der Lünette unter diesem Gewölbeviertel (Halbfreis von 26' Durchmesser):
- 1) # Kampf bei den Schiffen. Flachrelief von Schwanthaler.
- 2) Der Zorn des Achillens wegen der Brijeis. (Farbige Ausführung von Cornelius, mit Beihülfe von Zimmermann und Schlotthauer.)

## IV. Drittes Gewölbeviertel (dem Fenfter gegenüber):

- 1) Entführung der Helena. (Gran in gran auf Goldgrund; Ausführung von Schlotthauer; gestochen in Umriß von S. Schäffer (Deutsche Kunstblüthen); in Holzschnitt bei Raczynski. Hierunter links:
- 2) Ajax hat den Hefter niedergeworfen. (Farbige Ausführung von Cornelius.)
  98echts:
- 3) Nestor und Agamennon wecken den Diomedes. (Farbige Ausführung von Cornesius.) Zwischen 2 und 3:
- 4) Arabeste: Philoftet und Berfens.
- 5) \( \rightarrow \) Im fleinen Halbrunde hierzu: Zeus mit der Wage, Athene und Apollon. (Farbige Ausführung von Reurenther.)
- In der halbfreisförmigen Lünette unter diesem Gewölbeviertel (26' Durchmesser):
- 1) # Kampf des Achillens mit den Flußgöttern. Flachresief von Schwanthaler.
- 2) Der Kampf um den Leichnam des Patroflos. (Farbige Ausführung von Cornelius mit Beihülfe von Zimmermann und Schlotthauer.)

## V. Biertes Gewölbeviertel:

1) Opfer der Jphigenia. (Grau in grau auf Goldgrund; Ausführung von Zimmermann und Schlotthauer.) Gestochen von E. Schäffer (Deutsche Kunstblüthen).

Hierunter linfs:

2) Achilleus gewährt dem Priamos den Leichnam des Heftor. (Farbige Ausführung von Zimmermann.)

Nechts:

3) Hector's Abschied von Andromache. (Farbige Ausführung von Schlotthauer.)

Zwischen 2 und 3:

- 4) Arabeste: Ranb des Ganhmedes, und leda mit dem Schwan.
- 5) Im kleinen Halbrund hierzu: Der Tod des Achitlens. (Farbige Ansführung von Reureuther.)
- In der halbkreisförmigen Lünette unter diesem Gewölbeviertel 26' Durchmesser):

Der Fall Troja's. (Farbige Ausführung von Cornelius mit Beihülfe von Zimmermann und Schlotthauer.) (Vestochen von Merz. Aus diesem Bilde Helma, Priamus, Kassandra und Reoptolemos in Holzschnitt (4 Stöckhen) bei Raczynsti.

- C. Die kleine Borhalle zwischen beiden Galen, beendet 1830:
- 1) Rundes Mittelbild am Gewölbe (G' Durchmeffer): Promethens bildet den Menschen. (Farbige Ausführung von Cornelius.)
- 2) \( \text{Yünette rechts} : Der gesessselle Prometheus. Karton im Besitze des Dr. Ringseis zu München. (Farbige Aussührung von Schlotthauer.)
- 3) Lünette links: Pandora und Spinnethens. (Farbige Ausführung von Zimmermann.)
- 4) ? Arabestenfeld mit Figuren der Psyche, Amorinen 2c.

Sämmtliche Originalkartons zur Glyptothek, mit Ausnahme der durch & augemerkten 12 Rummern, besinden sich im Besitze des preußisch en Staates und lagern zusammengerollt (S. 21 n. 349) in Berlin; auch mehrere Kartons mit Berzierungen, nach denen die Theilungslinien der Gewölbeftächen aussgebildet sind, gehören hierher. Die mit & Bezeichneten gehören zu kleineren Bildern und sind verschollen, so weit nicht anderes dabei bemerkt ist. Die mit # bezeichneten Stücke sind Zeichsnungen, nach deuen die plastische Aussührung statt fand.

Bon den Zeichnungen, welche der Ansführung der Kartons zu den Glipptothetfresten zu Grunde gelegen, haben fich als erhalten jolgende er- mitteln laffen:

- 1) Eintritt des Herfules in den Olympos. Umrißzeichnung in Bleistift in 4. Die Composition weicht von der Frestoanssihrung erheblich ab. Im Museum zu Basel. (Geichent des Fräulein Emilie Linder zu München.)
- 2) Die Entführung der Helena. Bleistiftzeichnung in 4., als erster Entwurf in Einzelheiten abweichend von der späteren

Frestoansführung. Im Besitze des großherzoglichen Museums zu Darmstadt.

- 3) Derfelbe Gegenstand, wie er im Fresto ausgeführt ift. Umrifizeichnung; im Besitze des Prosessor J. Schlotthauer zu München.
- 4) Das Opfer der Jphigenia. Federzeichnung in 4.; im Besitse von Morits Gontard zu Frauksurt a. M.
- 5) Der Kampf um den Leichnam des Patroflos (1828); Federzeichnung, 18 Ctm. h., 33 Ctm. br.; im Besitze des Grafen Marcesti zu Cagsi in Umbrien.
- 6) Die Zerstörung von Troja. 93/4" h., 194/2" br. Die Gruppe der Helma und des Priamus in Bleistift umrissen, das llebrige seicht eingerissen; braunes Papier. Im Besitze der Frau Th. v. Cornelius zu Berlin.
- 7) Arabeskenfries mit Sathrn und Ahmphen aus der Glyptothek. Bleistiftzeichnung im Städel'schen Justitut zu Frankfurt a. M.

Bildniß von des Künstlers erster Frau und seinen beiden Töchtern. Bleistiftzeichnung,  $15^3/_4$ " h.,  $22^4/_2$ " br. Im Besitze der Frau Th. v. Cornesius zu Berlin.

Die Entstehungszeit dieses Blattes fällt in den Aufang oder die Mitte ber zwanziger Sahre; das besondere Sahr hat sich mit Sicherheit nicht feststellen laffen.

1830. Weibliches Bruftbild. Bleistiftzeichnung in 4. Im Besitze der Frau Th. v. Cornelins zu Berlin.

Diese Beichnung gehört ungefähr in die Beit, wohin fie hier gesetst ift; näheres ift nicht auzugeben, möglich auch, daß fie etwas später fällt.

Drei Bildnisse, die Köpfe etwa in der Größe eines Thalers. Ju Besitze des Geh. Raths Dr. Ringseis zu München.

Eines dieser Bildnisse stellt den Bildhaner Konrad Eberhard dar; Näheres war nicht zu ermitteln. Auch ist die Entstehungszeit nicht unbedingt sicher, obwohl die Blätter in diese Periode gehören.

Bildniß des Sulpiz Boisserée. (S. 115.) Zeichnung, chemals im Besitze der Bürgermeister Thomas'schen Familie zu Frankfurt a. M.

Es hat fich nicht feststellen laffen, ob dies Blatt noch vorhanden ift.

Thormaldsen - Lest. 4 Zeichnungen: Benns Anadyomene — Phymalion — Promethens — Geburt der Athene. Rach diesen Entwürsen wurden die Deckenbilder im Saale des Thormaldsen-

festes, 19. Februar 1830, von jüngeren Künstlern zu München ausgeführt. Berbleib der Originale unbefannt.

1827 — 1836. Geschichte der Materei. (S. 114.) 48 Umriffieich nungen in Bleiftift, einige auch mit der Geder ausgeführt; im Befitze des Aupferstichkabinets zu München. - Rach denielben führte Projeffor Clemens Zimmermann die Frestomalereien im Bogengange der Pinatothet zu München ans. Diefer Bogengang. 419' lang, 18' breit und 29' hoch, besteht aus 25 Sangeluppeln; auf der einen Langseite find die gangen Bogenöffunngen mit niedrigen Briftungen und Glassenstern darüber, auf der andern find sie durch Wandflächen geschlossen. Der Bilderschmuck ift an ben Anppeln und den halbfreisförmigen Spiegeln (Yünetten) diefer Wandflächen angebracht, jo daß jedes Mal Anppel und Spiegelbild gegenständlich zusammengehören. Die Anppelräume (Yoggia) 1-12 stellen die Entwickelung der italienischen, die 25-14 die= jenige der außeritalienischen Malerei dar, der Auppelraum 13 als Die Mitte der gangen Reihe enthält den großen Rafael; von beiden Enden nimmt also die geschichtliche Folge ihren Aufang und vereinigt fich in der Mitte. Diefer außeren Symmetrie ent= spricht eine innere in der Art, daß 3. B. die Abtheilungen des Ficfole und der Enet's, Leonardo's und Durer's, Michelangelo's und Rubens aleichmäßig geordnet find. In den Spiegeln über ben Gingangsthüren der schmalen Seiten des Bogenganges ift ein und dieselbe Darstellung zweimal angebracht: der bagerische Löwe bezwingt seine Teindin, die Schlange, und weibliche Figuren deuten weiter an, daß die Unnft in Bagern eine Beimath gefunden. Auf den Wandflächen unter den erwähnten 25 Spiegelbildern find Ramen und Wappen von Runftstädten gezeichnet.

## I. Zueignung.

## a. Auppel:

- 1) Mittelbild auf Goldgrund: Bund der Religion mit den Rünften.
- 2) In dem umgebenden Ringe: David, Salomo, Lufas, Cacitie.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: die evans gelischen Symbole.

# b. Spiegetfläche:

Ginführung König Ludwig's in den Hain der Dichtung und Kunft.

## II. Ginleitung.

#### a. Ruppel:

- 1) In der Mitte plastisches Medaillon: Klio.
- 2) Im Ringe: α. Arabestenftreifen. β. Bernhard v. Clairvanz predigt den Krenzzug. γ. Arabestenftreifen. d. Schlacht von Jonium.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Gottfried v. Bouillon, Richard Löwenherz, Friedrich Barbaroffa, Ludwig der Heilige.

#### h. Spiegelftäche:

a. Gründung des Campo santo in Pija, 1278. 3. Zu beiden Seiten hiervon Francegestalten, als Pslegerinnen der Annst.

#### III. Cimabue, um 1280.

#### a. Auppel:

- 1) In der Mitte plastisches Medaillon: Cimabne.
- 2) Im Ringe: a. Cimabne betrachtet griechische Maler bei ihrer Arbeit. 3. Er tritt bei denselben in die Lehre.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Tafi, Duccio, Margeritone, Gaddi.

## b. Spiegelfläche:

a. Trimmphzug von Cimabue's großem Madonnenbild nach S. Maria novella in Florenz. 3. Rechts von diesem: die entweichende Nacht —  $\gamma$ . links: Anrora als Verkündigerin des neuen Kunstlebens.

## IV. Giotto, 1276-1336.

## a. Anppel:

- 1) Bild zur Rechten: Cimabne findet den Giotto bei den Schafen seines Baters.
- 2) Bild zur Linfen: Giotto legt seine Entwürse zu Gemälden für die Peters-Basilifa dem Papst Benedict vor.
- 3) Zwischen beiden Bildern die Bildniffe des Niccolo Pisano, Giov. Pisano, Giotto und Dante auf blauem Grunde.
- 4) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Taddeo Gaddi, Stefano Fiorentino, Pietro Cavallino, Simone Memmi.

## b. Spiegelfläche:

- 1) In der Höhe des Bogens: Ein Genins weckt die schlums mernde Gestalt der Kunft.
- 2) Darunter: Glaube, Liebe, Hoffnung.

- 3) Rechts davon: Giotto geht mit Clemens V. nach Avignon.
- 4) Links davon: Er malt in Reapel für Rönig Robert.

## V. Fiejole, 1387 -- 1455.

#### a. Auppel:

- 1) Mittelbild: Fiefole's Aufnahme unter die Seetigen.
- 2) 3m ersten Ringe: Die vier Kirchenväter.
- 3) Im zweiten Ringe: a. Fiesole's Ansnahme in den Doministanerorden. β. Er empfängt den Segen des Papstes Marstin. γ. Er legt dem Cosmos v. Medici den Plan zum Kloster von S. Marco vor. δ. Er malt in den Klosterzellen.
- 4) Zwischen diesen Bildern die acht Seeligkeiten mit den vier evangelischen Symbolen.
- 5) In den Zwickeln: vier plastische Medaittons, Benozzo Gozzoli, Gentile da Fabriano, Zanobi Strozzi, Domenico di Michelino.

## b. Spiegelftache:

- 1) In der Bohe des Bogens: Der Weltheiland.
- 2) Darunter: Ficjole lehnt die bijchöftiche Würde ab; in Holzschnitt bei Raczynski.
- 3) Rechts und links davon: Engel pflegen den Garten feiner Aunst.

## VI. Majaccio, 1402 -- 1443.

## a. Ruppel:

- 1) Mittelbild: Leonardo, Michelangelo und Rafael als Bollender von Masaccio's freierer Aunstrichtung.
- 2) Jm Ringe, welcher durch vier Bänder mit den plastischen Signren der Apostel getheilt ist: a. Masaccio malt in der Kirche al carmine zu Florenz. 3. Er legt die Entwürse seiner Malereien in S. Clemente zu Rom dem Kardinal vor. Zwischenbitder: 7. Ter Tag. d. Die Nacht.
- 3) In den Zwieteln vier plastische Medaillons: Fra Filippo, Baldovinetti, Castagna, Pollajnolo.

## b. Spiegetfläche :

- 1) Links: Ahming, und
- 2) Rechts: Anichanung der Lunft, allegorisch dargestellt; dazwischen Arabeste.

VII. Bietro Berngino, 1446-1524.

#### a. Ruppel:

- 1) Mitte: Bildnif des Pietro Perngino.
- 3m Ringe: α. Vier Darstellungen der Frömmigfeit, Kenschheit, Wahrheit und Beschauslichkeit; dazwischen Arabesten
  mit den β. Gestalten seiner Schüler Pinturiechio,
  Sinnibaldo, lo Spagna, Buonsiglio.
- 3) In den Zwickeln vier plaftische Medaillous: Rafaelino del Garbo, Garofalo, Andrea Berocchio, Beccafumi.

#### h. Spiegelfläche:

a. Pietro Perugino unterrichtet den Anaben Rafael. Zu beiden Seiten desselben β. die Gestalten des Friedens und der Liebe.

VIII. Borgänger Rafael's, 1450-1515.

#### a. Ruppel:

- 1) Mitte: Vier Medaillons auf Goldgrund von Andrea Mantegna, Inca Signoressi, Domenico Ghirlandajo und Andrea del Sarto.
- 2) Im Ringe: a. Geburt der Benns. 3. Geburt der Minerva. 7. Beseelung des Menschen durch Minerva, d. die der Galathea durch Benns.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Papacello, Lazaro und Giorgio Basari, Pietro del Borgo.

## b. Spiegelfläche:

Signorelli fitt finnend vor seinem jüngsten Gerichte im Dome zu Drvieto.

IX. Leonardo, 1452 — 1519.

## a. Auppel:

- 1) Mitte: Helios im Thierfreise (plastisch).
- 2) Im Ringe: a. Leonardo als Lehrer, \( \beta \). in seiner Wertstätte malend. Dazwischen kleine Darstellungen der vier Temperamente in mythologischen Gestalten, sowie die Bildnisse des Luini und des Marco d'Oggione.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Pontormo, Fra Bartolommeo, Lorenzo di Credi, Andrea del Sarto.

## b. Spiegelfläche:

a. Leonardo's Geburt.  $\beta$ . Sein Tod in den Armen von Franz I. -- Dazwischen Arabesten.

## X. Correggio, 1494 - 1534.

#### a. Anppel:

- 1) Mitte: Correggio von Schülern umgeben.
- 2) Im Ringe: Die vier Elemente als Genien mit Abler, Delphin, Bowe und Pfan bargeftellt.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillous: Francesco Francia, Parmegianino, Girolamo da Carpi, Taddeo Zuccheri.

## b. Spiegelfläche:

- 1) In der Höhe des Bogens: a. Die heilige Cacilia. 3. Die Entfesselung der Psyche.
- 2) Darunter: Correggio, von Grazien und Genien umgeben, in Träume versenft.

XI. Benezianer, 1470-- 1570.

#### a. Ruppel:

- 1) Mitte: Plastisches Medaillon der Benezia mit dem Yömen.
- 2) Im Ringe: a. Gentile Bellini beim Sultan Mahomed II. 3. Albrecht Türer bei Giovanni Bellini. — Aleinere Zwischenbilder: 7. Argonautenzug. d. Geburt der Benns.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillous: Francesco da Ponte, Palma vecchio, Giorgione, Paolo Beronese.

## b. Spiegelfläche:

a. Ju der Mitte: Diana von Ephejus. 3. Rechts: Karl V. hebt Tizian's Pinsel auf. 7. Links: Besuch des Gintio Romano n. A. bei Tizian.

XII. Michelangelo, 1474 - 1563.

## a. Ruppel:

- 1) Mitte: Die drei bildenden Rünfte.
- 2) Im Ringe: a. Michelangelo an seinem Moses meiselnd; 3. an der Decke der Sistina malend. — Aleine Zwischens bilder: 7. Allegorische Darstellung der Begeisterung, & der Stärke.
- 3) In den Zwiekeln vier plastische Medaillons: Sebastiano da Sangallo gen. Aristotele, Sebastiano del Piombo, Bugiardino, Granacci.

# b. Spiegelfläche:

2. Michelangelo am Plane der Peterstuppel arbeitend. Hiervon rechts 3. die Poesie des flassischen Alterthums, links 7. die des christlichen Mittelalters.

## XIII. Rafael, 1483 - 1521.

## a. Anppel:

- 1) Mitte: Rafael im Unschauen der Madonna.
- 2) Im Ringe: a. Rafacl in der Werkstatt seines Baters. 3. Sein Eintritt bei Perugino, 7. beim Papste Julius II., d. Arbeiten mit Schülern im Batikan. — Sämmtliche Anppelbilder auf Goldgrund.

3) Ju ben Zwickeln vier plastische Medaillous: Giulio Romano, Francesco Penni, gen. il fattore, Vicenzo di S. Gimignano, Giovanni da Udine.

## b. Spiegelfläche:

Rafael auf dem Todtenbette.

Um in der geschichtlichen Folge nicht rückwärts zu gehen, beseinnen wir die Reihe der Darstellungen aus der nichtitalienischen Maseri mit

## XXV. Ginleitung.

#### a. Auppel:

Wiederholung der Darstellung in I.: Bund der Religion mit den Künsten.

## b. Spiegelfläche:

Apotheose der Kunft.

XXIV. Unfang beutider Bildung.

## a. Kuppel:

- Unordnung, Mittelbild und Zwischenverzierungen wie in II.; an Stelle der Bilder β. und d. im Ringe hier:
   Schlacht bei Tours. d. Bonifacius befehrt die Deutschen.
- 2) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Walther von der Bogelweide, Heinrich von Ofterdingen, Wolfram von Sichenbach, Reinmar der Alte.

## b. Spiegelfläche:

a. Karl der Große, umgeben von Künstlern und Gelehrten, B. wie bei II.

XXIII. Fortgang deutscher Aultur.

## a. Auppel:

1) α. Heinrich der Städteerbauer. β. Meister Gerhard mit dem Dom = Modell beim Bischof von Köln.

2) In den Zwickeln vier plastische Medaillous: Erwin von Steinbach, Gerhard von Köln, Hills von Köln, Meister Pilgram.

## h. Spiegelfläche:

a. Sinzug der Reliquien der heiligen drei Könige in Möln. Zu beiden Seiten 3. Martyrtod der heiligen Urjuta, und 7. des heiligen Gereon.

XXII. Dentiche Maser nach 1350.

#### a. Anppel:

- 1) α. Meister Withelm von Köln malt die heilige Zungfrau, β. sein Tod.
- 2) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Meister Wil helm und Stephan von Köln, Wormser und Theodorich von Prag.

## b. Spiegelfläche:

a. Die Borsahren Christi, mit Bezug auf Zeubloom's s. g. Stammtafel Christi in der Pinatothet. 3. Die Areuzstragung, ebenso in Bezug auf Haus Holbein den alteren. Die übrige Ausschmückung ganz wie in IV.

XXI. Die End's, 1366-1445.

#### a. Anppel:

- 1) Mitte: Hubert und Johann van Enef vom Genius des Friedens brüderlich umschlossen.
- 2) Im Ringe: a. Hubert bereitet Delfarben, 3. unterrichtet seine Geichwister Johann und Margarethe. 7. Johann unterweiset den Antonello da Messina. d. Die End's beim Herzog Philipp dem Guten von Burgund. Zwischen diesen Bildern die Seeligkeiten wie in V.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Yukas v. Venden, Gaffel, Schoorel, Engelbrecht.

## b. Spiegelfläche:

Anbetung des Lammes in Bezug auf das i. g. Genter Altarwerk.

XX. Memting, nach 1450.

## a. Anppel:

- 1) Mitte: Die heiligen drei Ronige.
- 2) Im Ringe: a. Memting in der Bisson seiner Haupt werte, 3. mast im Hospital zu Brügge. Zwischen beiden

- 7. Stiftung des Ofterlammes, & des Abendmahles. Ginstheilung und Bänder wie VI.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Mabuse, Patenier, Bernhard von Brüssel, Heinrich Bles.

# b. Spiegelfläche:

Wie bei VI.

XIX. Lufas von Lenden, 1494-1533.

#### a. Ruppel:

- 1) Mitte: Bildniß des Lufas von Lenden.
- 2) Im Ringe: wie VII. Statt ber Zeitgenoffen Perugino's hier Quintin Messis, Schoorel, Mabuse, Cranach.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Melem, Antoni Moro, Lambert Lombardus, Heemskerk.

#### b. Spiegelfläche:

a. Lufas von Lenden auf dem Sterbebette. Das Uebrige wie in VII.

## XVIII. Holbein, 1495 -- 1554.

#### a. Ruppel:

- 1) Mitte, auf Goldgrund vier Medaillons: Hans Baldung Grün, Jeffe Herlin, Amberger, Signund Holbein.
- 2) Im Ringe: a. Dem Holbein erscheint die heitige Jungsfran. 3. Holbein's Einschiffung nach England. 7. Holsbein bei Heinrich VIII. d. Holbein malt den Thomas Morus.
- 3) In den Zwickeln vier plaftische Medaillons: Zeitbloom, Friedrich Herlin, Martin Schaffner, Hans Schäufelin.

# b. Spiegelfläche:

a. Holbein und der Todtentanz, zu beiden Seiten, β. tanzende Gruppen.

## XVII. Dürer, 1471 -- 1528.

## a. Ruppel:

- 1) Mitte, plastisches Rundbild: Christus in einer Gloric.
- 2) Im Ringe: a. Dürer's Eintritt bei Wohlgemuth. s. Dürer bei ber Arbeit. Zwischen diesen Bilbern kleine Dars stellungen: Dürer's Allseitigkeit als Maler, Vildhauer, Formschneider und Mathematiker bezeichnend.
- 3) Bu den Zwiekeln vier plastische Medaillond: Burgkmair, Johannes Dürer, gulas Cranach, Penz.

## b. Spiegelfläche:

2. Kaiser Max hält Dürer'n die Leiter. 3. Dürer's Emspfang in Antwerpen. Das Uebrige wie in IX.

# XVI. Claudius der Lothringer, 1600 1682, und Remsbrandt, 1606-1669.

#### a. Ruppel:

- 1) Mitte: Clanding\*), von Zephyr, Amor und Pinche umgeben, betrachtet einen Sommenuntergang.
- 2) 3m Ringe: Wiederholung von X.
- 3) In den Zwickeln vier plastische Medaillons: Dow, Bot, Flinck, Bramer.

## b. Spiegelftäche:

a. Allegorie des Lichtes, und 3 des mendlichen Raumes.

## XV. Ponifin, 1594-1665, und fe Suenr, 1617-1655.

#### a. Anppel:

- 1) Mitte, plaftisches Rundbild: Genius auf dem Schwan.
- 2) Im Ringe: a. Ponifin an der Staffelei, 3. als lehrer.
- 3) In den Zwiekeln vier plastische Medailtons: Le Brun, Jouvenet, Milet, Bouet.

#### b. Spiegelfläche:

a. Rechts: Le Sueur in der Karthause von Paris, 3. lints: in der Nacht arbeitend.

Uffes Uebrige in diesem Auppelraum wie in XI.

XIV. Rubens, 1577 — 1640.

## a. Anppel:

- 1) Mitte, Diana von Sphesus durch den Genius der Kunft enthüllt.
- 2) Im Ringe: a. Rubens in fünftlerischer Thatigteit, 3. Rubens und Maria v. Medicis. 7. und d. wie in XII.
- 3) In den Zwickeln vier plaftiiche Medailtons: Tiepenbrock, Jordacus, van Tyk, Sunders.

## b. Spiegelfläche:

2. Rubens als Maler und Gesandter bei Karl I. von England. Lints hiervon: 3. Promethens, das Fener ranbend; rechts: 7. Bakchische Seene.

<sup>\*)</sup> Cornelius neunt den Claude vorrain Claudius den Lothtunger; sein Name Gelde, den er selbst mit Gete und Gille unterzeichnete, icheint ein französiertes dentsches Wort zu sein. Wenige Metten von dem Geburtsorte Gille's wird hente noch dentich gesprochen.

Die Auppel X. (Correggio) von Reurenther radirt in "Margsgraf's Jahrbüchern" 1842; die Auppel XII. (Michelangelo) und die Spiegelfläche XIII. (Rafael), lithographirt ebenda 1838. — Außer diesen sind einige andere Blätter in Aupfer radirt worden, jedoch in so wenig gelungener Weise, daß die Veröffentsichung untersteiben mußte.

1830—1840. Fresken in der Ludwigskirche zu München. (S. 117 ff.)

- I. Deckengemälde im hohen Chor, Gott Bater barftellend:
- 1) P. Mittelbild,  $7\frac{1}{2}$  breit,  $9\frac{1}{2}$  lang: Gott als Schöpfer und Herr der Welt. Lithographirt von Hohe. Im Umrif lithosgraphirt von Unger in "Marggraff's Jahrbüchern" 1839.
- 2) Q In der Seitenstichkappe links: Gabriel mit den schützenden und vermittelnden Engeln.
- 3) Q In der Seitenstichkappe rechts: Michael mit den abwehrens den und streitenden Engeln.
  - II. Deckengemälde im Onerschiff, den heiligen Geift und sein Walten darstellend:
- 1) In der Krenzung, und zwar im Schlußstein:
  - a. I Die Tanbe als Symbol des heiligen Geiftes; In den vier Gewölbevierteln: (8' Scheitellänge, 191/2' Bogenöffnung):
  - b. Die Patriarchen und Propheten; 2 Kartous.
  - e. Q Die Apostel und Märthrer; 2 Kartons.
  - d. Die Kirchenlehrer und Ordensstifter; 2 Kartons.
  - e. P Die Berbreiter des Christenthums; die heiligen Könige und Jungfrauen; 2 Kartons.
- 2) Im nördlichen Krenzarm in den vier Gewölbevierteln: Die Evangelisten:
  - a. Johannes (H. 10', Br. 10')
  - b. Intas (g. 10', Br. 10'), in Holzschnitt bei Raczynisti.
  - c. Mathaens (H.  $7\frac{1}{2}$ ', Br.  $15\frac{1}{2}$ ').
  - d. Marfus (H. 71/2', Br. 151/2').
- 3) (3m südlichen Arenzarm sind die Gestalten der Airchenväter nicht von Cornelins, sondern von Hermann.)

III. Bandgematde, Die Sendung Chrifti barftellend:

- 1) Im Querichiff, nördliche Wand:
  - a. Die Anbetung der Könige. Karton, gez. 1833. H. 22124, Br. 184; gestochen von H. Merz, in Holzschnitt bei Raezhnöfi.
  - (Darüber in zwei Seitenbildern: die Verfündigung, welche jesoch von Hermann und nicht von Cornelius ist.)
- 2) Im Querichiff, südliche Wand:
  - a. Die Krenzigung Christi. Karton, gezeichnet 1831. H. 21', Br. 17'; gestochen von H. Merz.

Darüber in zwei Seitenbildern die Auferstehung und zwar:

- b. Chriftus der Auferstandene und
- c. (Magdalena, der er ericheint. Karton, entw. und gez. von Hermann. H. 15', Br. 6').
- 3) im hohen Chore: Christus als Weltrichter oder das jüngste Gericht, Karton gez. 1834 u. 35. H. 22', Br. 14'. Frestosansführung, 63' hoch und 39' breit, gestochen von H. Merz. Die Gruppe des Dante und Fiesole, sowie die der Henchler in Holzschnitt bei Raczynski.

Die farbige Ansführung erfolgte seit 1836 und zwar mit Beihülfe von Hermann, C. Stürmer, Hellweger, Krauzberger, Schabet, Heiler, Moralt, Halbreiter, Lang und Lacher; das jüngste Gericht hat Cornelius ohne fremde Hülfe eigenhändig bis zulest durchgeführt.

Die Kartons, mit Ausnahme der durch  $\mathcal G$  bezeichneten, sind im Besitze des prensischen Staates und theilen das Schicksalderer von der Glyptothek. Bon den mit  $\mathcal G$  augemerkten besinden sich 1.1-3 im Museum zu Basel (Geschent des Fräulein Smitie Linder zu München), 11.1, a. c. n. e. dagegen scheinen verschotten zu sein.

Lon den Zeichnungen, welche dem Freskowerke der Ludwigsstirche zu Grunde gelegen, haben sich ermitteln lassen:

- 1) Gott als Schöpfer (l. 1.), Bleistiftumriß, 55, "breit, 12" lang. Erster Entwurf. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
- 2) Die Apostel und Märthrer (II. 1. c.), 16 Ctm. h., 48 Ctm. br. (1837.) Im Besitze des Grasen Marcelli zu Cagli in Umbrien.

- 3) Die Kirchenlehrer und Orbensstifter (II. 1. d.), gang wie beim vorigen Blatte.
- 4) Die Anbetung der Könige. 24 Ctm. h., 18 Ctm. br. 3m Besitze des Grafen Marcelli zu Cagli in Umbrien.
- 5) Entwurf des jüngsten Gerichts in Bleistift, 2' 7" hoch, 1' 7" 2" breit. Die Composition weicht vom Fresso vielfach ab, und ist mit einem Quadrateunetz überzogen. Im Museum zu Basel. (Gescheuf des Fräulein Emilie Linder zu München.)
- 6) Farbensftizze des jüngsten Gerichts; sehr bestimmter Federunriß mit leichter angelegten Farben. 19" 10" hoch, 12" 3" breit. Im Städel'schen Institut zu Frankfurt a. M. Katalog Nr. 353.

Anbetung der Könige. Federzeichnung in Umriß. 40., im Besitze des Malers H. Mosler in Düffeldorf.

Banglid, andere Composition als die in der Ludwigsfirche, doch muß fie ungefähr diesetbe Entstehungszeit wie diese haben.

1840—43. Christus in der Vorhölle. (S. 159 ff., 171 ff.) Delgesmälde, bez. "Cornelins", im Besitze des Grafen Raczynski zu Berlin.

Der Umriffarton hierzu, 5'  $5^3/_4$ " hoch, 7'  $2^1/_4$ " breit, im Besitze der Fran Th. v. Cornetius zu Berlin.

Die Composition dieses Werkes gehort ganz München au, und auch die Ausführung gedieh in dieser Stadt bis zur Untermalung, es mußte deshalb hier und nicht unter den berliner Arbeiten aufgeführt werden.

1841. Jahreszeiten. Zeichnung zum Titelblatt des Cotta'schen Kalenders: die vier Jahreszeiten, durch dus Weihnachts-, Ofter-, Johannis- und Erntefest dargestellt. In Holz geschnitten von Brann in München. Im Besitze der Cotta'schen Buchhandl. das.

# D. Berlin; seit 1841

(einschließlich des römischen Aufenthaltes 1853—61).

1842. Glaubensschild. (S. 166 ff.) Umrifizeichnung zu dem "Glaubensschild", im Besitze des Bildhaners Prosessor Dr. Hachnel in Dresden; gestochen in 6 Blättern von Hoffmann und Schubert.

## I. Das Kreng:

- a. In der Arenzung: Bruftbild des Weltheilandes.
- b. In den 4 gleichsangen Armen: Gestalten der Liebe, des Glanbens, der Hoffung und der Gerechtigkeit, sowie auch der vier Evangelisten.
- c. In den Feldern zwischen den Armen: 1) der Wassergerquell des Moses -- 2) die Mannalese 3) die Taufe 4) das Abendmahl.
- d. Umgebendes Band in Areissorm mit den Gestalten der 12 Apostel (geschnittene Dunge) in einem Ornament von Kornähren und Weinreben.
- II. Der Rundfries in dem Ringe, welcher den innern Kreis mit dem Kreuze umschließt:
  - a. Chrifti Gingug in Jerufalem.
  - b. Der Berrath des Judas.
  - c. Die Grablegung.
  - d. Die Anferstehung.
  - e. Pfingften.
  - f. Die Tanfe durch die Bünger.
  - g. Entsendung zweier Beiftlicher von hier.
  - h. Gemach der Wöchnerin mit dem Tänfling.
  - i. Bater und Freund erwarten die Tanfzengen.
  - k. Der Taufzenge mit seinen Genoffen im Schiffe.

Diesen Rundfries ichließt ein breiter Ornamentfrang ein.

Nach dieser Zeichnung ist der Schild ielbst, welcher als Pathengeichen König Friedrich Wilhelm's IV. an den Prinzen von Wallis nach England ging, mit der außerordeutlichsten Meisterschaft ausgesührt und im Jahre 1847 vollendet worden. Stüler gab die Zeichnung für die Truamente, Angust Ferdinand Fischer modellirte das Ganze in Wachs, Wolf und Lamto gossen es in Hossaner's Wertstatt in Silber, Mertens eiselirte es und Calandrelli lieserte die geschnittenen Steine. Dies Exemptar wird im Schlosse Windior ausbewahrt. Ein zweites Exemplar liegt, jedoch noch in einzelnen Stücken, im Antiquarium der föniglichen Museen zu Verlin, und ist sehr schwer, in der Regel nur nach lleberwindung zeitraubender Weiterungen zugänglich.\*)

1842. Sophokles. Bleistiftzeichnung der Autigone mit dem Kruge, am Hankaltar zur Bestattung des Bruders entschlossen; Berbleib derselben unbefannt.

<sup>\*)</sup> Der Sohn bes untängst verstorbenen Projesson A. A. Aifder, ber das Modell machte, herr Bithhauer Georg Fischer zu Bertin (Johannisstraße 7.1 ift im Zlande, Originalabgusse bes Echitbes in Gyps zu liefern, und wolle man sich wegen des Weiteren an benselben wenden.

Diese Composition hat C. Psenfjer benntt bei Ansertigung der Denkmunge, welche Friedrich Wilhelm IV. zur Erinnerung an die erste Ansschierung der Antigone machen sieß; sie bildet den Mitteltheil der Rückseite, welchen ein Blätterkranz mit den Medaislons von L. Tieck, F. Mendelszsochn-Bartholdy, der tragischen Maske und Musikinstrumenten umschließt. Auf der Borderseite ist der Kopf des Sopholles zu sehen. Cornelins hat die odige Zeichnung nach einem Gedanken des Königs componirt, und dasürseine eigene Idee, eine Apotheose des Sophosles darzustellen, ansgegeben.

1843. Germania. Bleistiftzeichnung zur Erinnerung an das tausends jährige Deutschland: Germania im Siege über die Zwietracht; Berbleib der Zeichnung unbefannt.

Nach dieser Zeichnung modellirte Karl Fischer eine Denkmünze, welche in Gold als Ehrengabe fur geschichtliche Schriften verliehen wird.

- Casso. (S. 170.) Sechs Umrifzeichnungen mit Darstellungen aus Taffo's befreitem Jernsalem, im Besitze des Buchhändlers (G. Reimer zu Berlin; radirt von Sichens.
  - 1) Der Engel Gabriel erscheint dem Herzog Gottfried von Bonillon. I. 15. 121/4" h., 141/2" br.
  - 2) Das Heer der Krenzritter erblieft zum ersten Male Jerns salem. III. 3. 145/8" h., 201/4" br.
  - 3) Armide spricht den Herzog Gottfried um Hilse an. IV. 38.  $12^{1/4}$ " h.,  $15^{5/8}$ " br.
  - 4) Herminia und Chlorinden's Rettung bei den Hirten. VII. 7.  $12\frac{1}{2}$ " h.,  $13\frac{1}{4}$ " br.
  - 5) Die sterbende Chlorinde wird von Tankred getauft. XII. 67. 68.  $11^{1}/_{8}$ " h.,  $11^{1}/_{4}$ " br.
  - 6) Herminia erblickt den ohnmächtigen Tankred, XIX. 104, 105.  $13\frac{1}{4}$ " h.,  $177\frac{1}{16}$ " br.

Nach diesen Entwürfen wurden am 28. Februar 1843 bei einem Hoffeste zu Verlin lebende Bilder gestellt.

Eros belehrt Erato. Tuschzeichnung auf gelbem Tonpapier nach der älteren, 1815 in Rom (j. S. 391) gemachten, Composition; 13" h.,  $15^7/_8$ " br. Im Besitze der Königin (Wittwe) Elisabeth von Preußen zu Potsdam.

Diese Zeichnung hat Cornelius in eine Ansstellung geschenkt, welche nm jene Zeit die damalige Prinzeisin von Preußen zu wohlthätigen Zwecken in Berlin veranlaßt hatte; Friedrich Wilhelm IV. sah bei dieser Gelegeuheit das Blatt und kauste es sosort an. Es ist wahrscheinlich, daß dies Ales 1843 vorging, und deshalb ist das Blatt an dieser Stelle eingereiht worden,

boch mag dahin gestellt fein, ob es nicht ein Jahr früher oder ipater zu jetzen ware.

1843. Friedrich Withelm III. und Luife legen ihre Kronen am Ehrone des Heilandes nieder. Bleistiftnmriß im Halbrund; 51," h., 97,5" br. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.

Dieser Entwurf war zur Anssührung in der Anppel der Apsis des Mausoleums zu Charlottenburg bestimmt. Projessor C. G. Psaugichmidt hat nach diesem Gedanken das Fresto selbständig bearbeitet und gemalt.

- 1843 n. 44. Dom in Schwerin. Sieben farbige Kartons zu drei Glasfeustern für die mittlere Kapelle am Chorumgang des Domes zu Schwerin, die ehedem die heilige Bluttapelle hieß, jetzt die meckslenburgische Fürstengruft ist. Die Kartons, über 7' hoch, sind
  auf Papier transparent in Del gemalt, und besinden sich, aus
  geblich sehr beschädigt und in Listen verpackt, zu Schwerin im
  großherzogl. Galleriegebände.
  - 1) Erftes Seitenfenfter:
    - a. Mojes.
    - b. Betrus.
  - 2) Mittelfenfter:
    - a. Maria.
    - b. Simmelfahrt Christi.
    - c. Johannes.
  - 3) Zweites Seitenfenster.
    - a. Paulus.
    - b. Jefaias.

Die Glassenster selbst wurden nach den Kartons von E. Gills meister in Schwerin ausgeführt.

Zeichnungen hierzu: 1. a u. b (ein Blatt, 17 Ctmtr. br., 20 Ctmtr. h.) und 2. b u. c (zwei Blätter, 12 Ctmtr. br., 20 Ctmtr. hoch) im Besitze des Grasen Marcelli zu Cagli in Umbrien.

1844. Albertina. Bleistiftzeichnung: Brustbild des Herzogs Albrecht von Prensen mit den Insignien der von ihm 1544 gestifteten Universität Königsberg.

Rach dieser Zeichnung schnitt Karl Tischer die Midsieite der, zur drei hundertjährigen Inbetseier der Universität geprägten, Stiftungsdenknilnze: die Vorderseite zeigt Friedrich Wilhelm IV.

1844 u. 45. Domhof. (S. 182 ff.) Bier Umrifizeichnungen in Bleiftift als Entwürfe zu den Fresken der Königsgruft am Dome zu

Berlin. Im Besitze des Kunstmuseums zu Weimar. In Kupferstich von J. Thäter, mit Text\*). Leipzig 1846.

Die Königsgruft besteht aus der eigentlichen Grabstätte und einer Vorhalle, der s. g. Friedhofshalle; letztere ist ein Atrium nach Art der Alten und der Krenzgänge des Mittelalters. Jede Wand dieses Peristuls mißt 180' Länge und etwa 35' Höhe. Die monnmentale Raumtheilung für die Malerei ist auf allen Wänden dem Wesen nach dieselbe.

A. Band gegen Diten: Erlöfung, von rechtsher beginnend.

- 1) Feld.
  - a. Bogen; der segnende Jehovah.
  - b. Hanptbild: Anbetung der Könige.
  - c. Sockel: Sündenfall und Anstreibung aus dem Paradieje.
- 2) Rijche mit der Gruppe der geistig Urmen.
- 3) Feld.
  - a. Bogen: flagende Engel.
  - b. Hanptbild: Traner um den Leichnam Chrifti.
  - c. Sockel: Arbeit und erstes Berbrechen.
- 4) Thor zur Gruft; oben an den Bogenzwickeln:
  - a. Moses.
  - b. Johannes.
- 5) Feld.
  - a. Bogen: Christus empfängt die sieben Sinder.
  - b. Hanptbild: Heilung des Gichtbrüchigen.
  - c. Sockel: Warning por der Heuchelei der Pharifäer.
- 6) Nische mit der Gruppe der Traurigen.
- 7) Teld.
  - a. Bogen: der Gine Sünder, der Buge thut.
  - b. Hauptbild: Die Chebrecherin vor Christo.
  - c. Sockel: Ernenter Bund mit Jehovah durch Noah.
  - B. Wand gegen Beften: Auferstehung, von linksher beginnend.
- 1) Singangsthor von der Strafe.
- 2) Teld.
  - a. Bogen: der barmherzige Samariter.

<sup>\*)</sup> Der Text ist von dem verstorbenen wirtlichen geheimen Rathe Dr. Brüggemann in Berlin Cornelius' Schwager) versaßt, von Prosessor Carl Cornelius in München durchgesehen und vom Meister genehmigt worden.

- b. Hauptbild: Erweckung des Zünglinge zu Rain.
- c. Sockel: David's Jan; vor der Bundeslade.
- 3) Nische mit der Gruppe der Barmherzigen.
- 4) Teld.
  - a. Bogen: Auferstehung Chrifti.
  - b. Hauptbild: Chriftus und Thomas.
  - c. Sockel: Wunder des Jonas.
- 5) Nijche mit der Gruppe der Friedfertigen.
- 6) Teld.
  - a. Bogen: Tugwaichung.
  - b. Hauptbild: Erweckung des Lagarus.
  - c. Sociel: David ichlägt den Goliath.

# C. Wand gegen Suden: Ausbreitung des Beiles; von linteher beginnend.

- 1) Scld.
  - a. Bogen: Pauli Predigt.
  - b. Hauptbild : Pauli Befchrung.
  - c. Sodel: Pauli Chriftenverfolgung.
- 2) Rifche mit der Gruppe der Sanftmüthigen.
- 3) Teld.
  - a. Bogen: Petrus erweckt die Tobitha.
  - b. Hauptbild: Betrus heilt Rrante im Borübergeben durch feinen Schatten.
  - c. Sockel: Petrus verlängnet in feiner Aleingläubigkeit Jefum.
- 4) Feld. Großes Pfingstbild.
- 5) Feld \*).
  - a. Bogen: Berehrung des Lammes durch die Marthrer.
  - b. Hanptbild: Steinigung des Stephanns.
  - c. Sockel: Loth's Flucht aus Sodom und Gomorrha.
- 6) Nijche mit der Gruppe derer, die reines Bergens find.
- 7) Feld.
  - a. Bogen: Der Engel befiehlt dem Hauptmann Cornetius zu Betrus zu fenden.

<sup>\*)</sup> Durch ein Bersehen bei ber Entstehung diefer Zeichnungen hat Cornelius dies gange Reld auf die erfte Wand gebracht, und umgekehrt das mit der Seitung des Guchtbrudugen hierher geseht; teider ift diese fiorende Berwechselung auch in die Stiche übergegangen, und man hat also beim Studium berselben A. 5. a. b. c. und C. 5. a. b. c. gegenseitig zu vertauschen.

- b. Hauptbild: Befehrung des äthiopischen Kämmerers durch Philippus.
- c. Sockel: Aufruhr der Goldschmiede in Ephesus.
- D. Wand gegen Norden: die letten Dinge; von rechtsher beginnend.
- 1) Feld.
  - a. Bogen: die sieben Engel mit den Schalen des Zornes.
  - b. Hauptbild: die vier apotalyptischen Reiter.
  - c. Sockel: Besuch der Gefangenen, Tröstung der Traurigen, Zurechtweisung der Verirrten.
- 2) Nische mit der Gruppe derer, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
- 3) Feld.
  - a. Bogen: Der Berr der Ernte.
  - b. Hauptbild: der Sturg Babels.
  - c. Sockel: Bekleidung der Nackten und Aufnahme der Berirrten.
- 4) Feld. Großes Bild der flugen und thörichten Jungfrauen.
- 5) Feld.
  - a. Bogen: Feffelung des Satans.
  - b. Hauptbild : Anfunft des neuen Jernfalem.
  - c. Sockel: Speifung der Hungrigen und Durstigen.
- 6) Nijche mit der Gruppe derer, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit.
- 7) Feld.
  - a. Bogen: Gott auf den evangelischen Symbolen.
  - b. Hauptbild: Auferstehung.
  - c. Sockel: Pflege der Aranken und Bestattung der Todten.

Sämmtliche Darstellungen der vierten Wand, sowie der Mittelbilder der zweiten und dritten Wand sind in ausgeführten Kartons vollendet. Diese Kartons sind Sigenthum des preußischen Staates, und im Cornelius'schen Hause zu Berlin, Königsplatz 1, freilich in ungenügenden Rämmlichkeiten, der öffentlichen Betrachtung ausgestellt. Die Entstehungszeit der einzelnen Kartons ist in weiterem Bersolg hier angemerkt.

- 1846. Die vier apokalnptischen Teiter. Karton für den Domhof. (D. 1. b.) Gestochen von Julius Thäter 1849; im Stich erhebtich verbessert von demselben 1863.
- 1847. Sockelbild zu den Neitern: Die Gefangenen besuchen, die Tranrigen trösten und die Verirrten zurechtweisen. Karton für den Domhof. (D. 1. c.)
  - " Bogenfeld zu den Reitern: Die sieben Engel mit den Schalen des Zorns. Karton für den Domhof. (D. 1. a.)
  - " Landtag. Zwei Bleiftiftzeichnungen: Der Genins Preußens und bie vier Stände. Berbleib bergelben unbefannt.

Nach diesen Sutwürfen wurde eine Denfmunze auf den "ersten vereinigten Landtag der preußischen Monarchie" modellirt und geschnitten.

" Rosmos. Bleistiftzeichnung auf Humboldt's Kosmos, 105/." Durchmesser: Genius der Bissenschaft, neben welchem eine Sphynx ruht, und der den Schleier bereits zur Hälfte vom Bilde der ephesischen Artemis gehoben hat; diese Gruppe steht in einem Pflanzenkrauze, den wiederum die Zeichen des Thierkreises ums geben. Im k. Kupferstichkabinet zu Berlin.

Nach diesem Entwurse modellirte Karl Fischer die Rückeite der s. g. Kosmos-Denkmünze; die Borderseite zeigt Humboldt's Kops nach Fischer's eigenem Modelle.

1848. Silberne Hochzeit. Bleistiftzeichnung: Kronos durch Eros besiegt.  $4^3/_4$ " Durchmesser. Im Besitze des Dr. H. Niegel zu Berlin.

Nach dieser Composition schnitt Karl Fischer die Ruciseite einer Deufsmunze, die auf die Feier der sithernen Hochzeit Friedrich Withelm's IV. gesprägt wurde. Die Vorderseite zeigt die Bilduisse des Königs und der Königin.

- " Gruppe: "Sesig find, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit." Karton für den Domhof. (D. 2.)
  - Sockelbild zur Ankunft des neuen Jerusalem: "Die Hungrigen speisen." (Gastmahl.) Karton für den Domhof. (D. 5. c.)
- 1849. Die Ankunft des neuen Jerufalem. Karton für den Combof. (D. 5. b.) In Holz geschnitten von Unzelmann in der Teckersschen Prachtausgabe des neuen Testamentes. Berlin 1851.
  - " Bogenfeld zur Ankunft des neuen Bernfalem: Fesselung des Catans. Karton für den Domhof. (D. 5. a.) Zu Holz geschnitten zusammen mit dem Borigen.

1849. Göthe. Bleistiftzeichnung auf die hundertjährige Geburtsfeier Göthe's. Berschollen.

Nach diesem Entwurfe sollte eine Denkmünze angesertigt werden, was jedoch unter den damasigen Zeitverhältnissen unterblieb.

Feldzug am Oberrhein. Bleistiftzeichnung: Michael mit dem Schlüffel stößt den geseffelten Drachen in den Abgrund. 611/16" Durchmeffer. Im f. Kupferstichkabinet zu Berlin.

Rad biesem Entwurfe modellirte und schnitt W. Kullrich die Rudfeite einer Denkmünze auf die Besiegung des Aufstandes in der Pfalz und Baden. Die Borderseite zeigt den Kopf des damaligen Prinzen von Prengen.

1850. Gemerbe. Bleistiftzeichnung: Die Schutgöttin Prengens auf einem auffliegenden Abler. Berbleib derselben unbefannt.

hiernach arbeitete Karl Fischer die Rudfeite einer Denkmunge, die gur Unerfennung für gewerbliche Leiftungen verlieben wird.

Gemerbe. Bleistiftzeichnung: Athene und Hephästos reichen sich die Hand und über ihrem Bunde schwebt die Tyche (Fortuna). Verschollen.

Nach diesem Entwurfe schnitt C. Pfeuffer die Midfeite einer größeren Ehrenmunge, die für gewerbliche Leistungen verliehen wird.

Märtyrer. 8 Umrißzeichungen in Bleistift, jede 9 Etmtr. breit und 17 Etmtr. hoch: 1) Jakobus, Bischof von Jerusalem; 2) Polykarp, Bischof von Smyrna; 3) Janatius, Bischof von Intiochia; 4) Stephanus; 5) Justinus; 6) Bonisazius; 7) Kislian; 8) Caecilia.

Nr. 1—7 im Besitze des Grafen Marcelli zu Cagli in Umbrien; Nr. 8 im Besitze der Fran von Thile zu Berlin.

Diese acht Zeichnungen wurden von Cornelins auf Wunsch feines nun verstorbenen Freundes Prosessor Lengerich gemacht, und von diesem benutzt, als derselbe in der neuen Schloßkapelle zu Berlin die Gestalten dieser Märstyrer malte. Es mag dahin gestellt bleiben, ob die Entstehung der acht Blätter nicht vielleicht ein Jahr später zu setzen wäre.

1851. Brandenburg. Bleiftiftzeichnung: Minerva übergiebt dem Genius des Grafen Brandenburg das Steuer ze. Berbleib unbefannt.

Nach diesem Entwurfe führte Karl Fischer die Ruckseite einer Denkmunge auf den Ministerpröfidenten Grafen Braudenburg aus.

"Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit." Farbiges Desgemälde, ausgeführt nach dem betreffenden Karton (f. 1848) des Domhoses, jedoch in kleinerem Maßstade. Untersmalung von F. Schubert. Im Besitze des Grafen Naczynski zu Berlin.

1851. Der Umrifikarton zu diesem Delgemälde, 7' 312" h., 5' 335" br. Im Besithe der Frau Th. v. Cornelius zu Berlin.

Cornelins zeichnete diesen Karton in Umriß nach dem größeren, aussegeführten eigenhändig; Schibert hat ihn auf die Leinwand durchgepanst und dann die Untermalung gemacht.

Die Krönung Maria. Umrifizeichnung in Bleiftift; im Besite des Königs Endwig I. von Babern zu München. Gest, von Thater.

Dies Blatt ist von Cornelius in das "König Ludwig's Album" gesgeben, und auch in dem großen Werke dieses Titels vervielfättigt worden. — Seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß diente dasselbe als Borlage bei Ansertigung eines Glasgemäldes (25' hoch, 17' breit), welches in der königkichen Glasmalerei Anstalt zu Berlin durch Teichner, Gliustin. A. sür ein Fenster im Chor des Domes zu Nachen hergestellt wurde.

Die Auferstehung am jüngsten Tage. Karton für den Domhof. (D. 7. b.)

1852. Der Sturg Babels. Rarton für den Domhof. (D. 3. h.)

Die Bollendung diefes und des vorhergehenden Kartous reichte mahrsicheinlich in den Anfang des beziehungsweife folgenden Jahres herüber.

Die h. Elisabeth von Thüringen zeigt ihrem Gemahl einen von ihr gepflegten Kranken. Tuschzeichnung in tl. quer Fol.; im Besitze der Fran Fürstin Hohenlohe zu Wien. Uns Holz geszeichnet von J. Schnorr von Caroloseld und geschnitten von Gaber in Dresden.

Diese Zeichnung war von Cornetius dem damals in der Gründung begriffenen katholischen St. Hedwigs-Krankenhaus zu Verlin geschenkt, und von diesem verkauft oder verlooft; die Holzschnittdrucke sind gegenwärtig noch dort zu haben. Uebrigens erklärt sich durch diesen Zweck Wahl und Aussassung des Gegenstandes.

Petrus und der Jauberer Simon in Samaria. Leicht in Tusch behandelte Zeichnung; im Besitze der Fran Generalin Marie von Radowiß, geb. Gräfin Boß zu Bertin.

Der Entwurf hierzu im Besitze des l'andichaftsmalers &. Crola zu Ilsenburg am Harz.

Diese Composition ist eurstanden, als Cornelius mit seiner Familie zum Besinche bei dem Maser Erosa auf dessen Gute weiste; wäter hat er dieselbe wiederholt, jedoch nur die vier, etwa 5" hohen Kiguren vollendet, während der Grund hierzu noch ganz weiß ist. Der Abbruch dieser Arbeit ist durch die Reise nach Rom im Frühsahr 1853 veranlaßt.

1853. Vermählung. Bleistiftzeichnung, 5" Durchmesser: Eros führt der sitzenden Braut den Bräutigam zu. Im f. Aupferstichkabinet zu Berliu. \*)

Nach diesem Entwurse modellirte B. Kullrich die Rückseite einer Denkmünze auf die Bermählung der Prinzessin Unna von Preußen mit dem Bringen Friedrich von Hessen.

Die Caufe im Jordan. Bleiftiftzeichnung. Berbleib unbefannt.

W. Kullrich modellirte nach diesem Entwurse ein Relief in Wachs, welches als Fries für die Tanstanne der Garnisonkirche in Potsdam ausgewendet ist; diese Kanne ist sammt dem Friese in Gold, das aus den schlesischen Bergwerken gewonnen wurde, galvanoplasiisch hergestellt. Es muß unentschieden bleiben, ob der Entwurs von Cornelius nicht ein oder zwei Jahre früher zu setzen ist.

1853—56. Die Ermartung des Weltgerichtes. (S. 241 ff.) Malerei in Deckfarben, 4' 8" breit, 5' 5" hoch, oben gerundet. Gigensthum des preußischen Staates, aufgestellt mit den Domhof-Karstons im Hause des Cornelius zu Berlin.

Es ift befannt, daß dies Gemälbe als Entwurf für das, in die halbrunde Abfis des neuen berliner Domes bestimmte, Frestobild entstanden war.

- 1855. Hagen versenkt den Niebelungenschatz. Tuschzeichnung etwa in 4°. Beitrag des Künstlers für das "Rheinsandsalbum", welches am 11. Juni 1854 dem damaligen Prinzen von Preußen und seiner Gemahlin bei der Feier ihrer silbernen Hochzeit von den Rheinslanden überreicht wurde. Im Besitze des Königs Wilhelm von Preußen zu Berlin.
- 1856. Kadn Macheth, in der Nacht umberirrend, von Arzt und Kammerfran beobachtet. Bleistiftzeichnung, 161/3" breit, 161/1" hoch, im Besitze des Kunsthändlers Fr. Bruckmann in München; gestochen von J. Burger.
- 1857. Sockelbild zum Sall Babels: "Die Nackten bekleiben zc." Karton für den Domhof. (D. 3. c.)

<sup>\*)</sup> Cornetins machte im Ganzen zwölf Entwürse zu Denknünzen, von denen eif ausgeführt sind, nemtich Sopholles, Germania, Albertina, Landtag, Kosmos, Silberne Hochzeit, Feldzug am Sberrhein, Gewerbe (tleine und große Dentmünze), Brandenburg und Vermähung; unausgessührt blieb die Composition auf Göthe. Bon diesen dreizehn Zeichnungen (Landtag zwei) haben sich drei im Kupferstichtabinet vorgesunden, eine ist in meinem Bestige, aber von den übrigen hat sich trot meiner mühlanen und sehr zeitranbenden Nachsorichungen nicht die geringste Spur ermitteln lassen; alle diese Zeichnungen, wie auch die zur Tauftanne, sind vom Künstler dem General-Director v. Olfers übergeben worden, welcher die Nachsiche Ausstlichen Versehn welcher die Verschoften aber sichtlichen Sorgialt gesehlt hat, und daß wir so jetzt nenn derschoten als verschosten ansehn müssen. Bas damit verloren ist, zeigen die erhaltenen, unter denen ganz besonders die Kosmos-Zeichnung als ein Wert der ersessien Schneit sich darstellt.

- 1857. Bogenfeld jum Kall Babels: Der Herr der Ernte. Karton für den Domhof. (D. 3. a.)
- 1858. Pietas. Traner um den Leichnam Chrifti nach der in den "Friedshofsentwürfen" enthaltenen Composition. (Wand A. Teld 3. b.) Gemälde in Tempera im Privatbesitze in England.

Leider ist der Name des Besitzers, der das Bild damals in Rom von Cornelius erwarb, nicht zu ermitteln gewesen.

- Der Karton hierzu. 1 Meter breit, 90 Ctmtr. hoch, im Besitze bes Grafen F. Marcelli zu Cagli in Umbrien.
- 1859. Hagen versenkt den Niebelungenschat. Bild auf Leinwand in sasierten Oelfarben nach der Composition von 1855 ausgeführt. 2' 43/4" hoch, 3' 2" breit. In der Wagnerschen Gemäldesamms sung (Nationalgallerie) zu Berlin. Katalog Nr. 38.
  - " Der Karton hierzu im Mufeum zu Antwerpen.
    - Faust und Gretchen im Garten: "Glaubst du an Gott?" Tusch= zeichnung, ungefähr in derselben Größe wie die älteren Faustzeich= nungen; im Besitze des Arztes Dr. Erhardt zu Rom.
- 1859 n. 60. Sogenfeld zur Auferstehung: Gott auf den vier Symbolen. Karton für den Domhof. (D. 7. a.)
- 1860. **Wunder Christi:** Jesus heilt die Frau, welche den Blutgang hatte. (Inf. VIII. 41 ff.) Tuschzeichnung,  $16^5/_5$ " hoch,  $22^1_{-1}$ " breit. Im Besitze der Frau Therese v. Cornelius zu Berlin.
- 1860 n. 61. Socketbild zur Auferstehung: "Die Todten bestatten ze." Karton für den Domhof. (D. 7. c.) (lleber der Todten, die ins Grab gesenkt wird, an der Maner die Zuschrift "Weltruda", der Name von Cornelius zweiter Fran.)
- 1862—63. Die klugen und thörichten Jungfrauen. Aleiner Hulfstarton für den Domhof. (D. 4.)
- 1863—65. Christus nach der Auferstehung giebt sich im Kreise der Jünger dem zweiselnden Thomas zu erkennen. Karton für den Domhof; Mittelbild zur zweiten Wand. (B. 4. b.)
- 1865—66. Die Ausgiesung des h. Geistes und die Taufe durch die Apostel. Karton für den Domhof; Mittelbild der dritten Wand. (C. 4.)

# E. Unbestimmte Entstehungszeit.

Eine Beichnung im Befitze des Arztes Dr. Honigmann in Duffeldorf.

Der Besitzer verweigert hartnädig jede Austunft über dies Blatt, und so hat nicht einmal der Gegenstand desselben angegeben werden können.

Heilige Familie. Umrifzeichnung in Bleistift, 3" 2" hoch, 4" 4" breit; im Besitze des Oberbaurathes Hausmann in Hannover.

Dies Blättchen hat der jetige Besitzer um 1834 von dem befaunten Architektur-Maler Dom. Onaglio in München geschenkt erhalten; die Bezeichnung desselben "Cornelius sec." scheint von Onaglio herzurühren. Der Letztere gab die Zeichnung für eine Ingendarbeit aus, doch wird ihre Entstehung vermuthlich zwischen 1811 und 1816 zu setzen sein.

# II. Skizzen und Studien.

Michael stürzt den Drachen. Bleiftiftigge, vermuthlich zu der oben aufgeführten Umrifgeichnung; im Besitze des Juspectors G. Malß zu Frankfurt.

Apollo auf dem Sonnenwagen, -

Apollo und die Musen, -

Bacdjus und Ariadue, -

Eine germe und eine Amorette mit Fruchtgehängen, -

vier Entwürfe zu den Malereien im Schmitt'schen Hause; im Besitze des Inspectors G. Malß zu Frauksurt.

Ceres beschenkt den Triptolemos. Entwurf zu der oben aufgeführten Umrifizeichnung im Besitze des Juspectors G. Malg zu Frankfurt.

Apollo und Hyakinthos. Entwurf, im Besitze des Juspectors G. Malg zu Frankfurt.

Faust. Entwürfe und Studien, meist mit Bleiftift oder Feder in Umriß gezeichnet; im Besitze des Inspectors G. Malg zu Frankfurt:

- 1) Entwurf zu dem Titelblatt.
- 2) Entwurf zu Auerbach's Keller.
- 3) Gruppe des Fauft und Mephifto hierzu.
- 4) Gruppe der Zecher hierzu.

- 5) Entwurf zu dem Blatte, wie Fauft (Breichen den Arm bietet.
- 6) Fauft und Gretchen hierzu.
- 7) Mephistopheles hierzu.
- 8) Erster Entwurf zur Gartenscene.
- 9) Zweiter, mehr ausgebildeter Entwurf berselben.
- 10) Die vier Röpfe hieraus mit dem Hintergrunde.
- 11) Fauft und Gretchen hierzu.
- 12) Entwurf zu Balentin's Tod.
- 13) Erster leichter Entwurf der Scene im Dom.
- 14) Erfter Entwurf der Walpurgionacht.
- 15) Zweiter Entwurf hierzu.
- 16) und 17) Die Hegen in der guft hierzu.
- 18) Erster Entwurf zu den Reitern am Rabenstein.
- 19) Zweiter, mehr ausgebildeter Cutwurf hierzu.

Ferner im Befitze der Fran Th. von Cornelius ju Berlin:

- 20) Balentin's Tod, Bleistift; auf der Rückseite zwei (Be- wandstudien.
- 21) Titel in veränderter Composition, Bleistist. Auf der Rückseite und dem auhängenden Blatte verschiedene einszelne Figuren und Gruppen.
- Skizze in Feder, fleines Blättchen: Abschied eines Ritters von seiner Gesiebten, die in einem Kahne ohnmächtig abfährt, während er den Fuß aufs Land zurücksett. Im f. Aupferstichkabinet zu Berlin.

Neber die Bedeutung dieser Composition sehlt der nöthige Anhalt; das Blättehen war früher in der Sammlung des Sberposidirectors Nagler zu Berlin, und ist als Geschent des Prosessors Schadow ins Ampserstich-kabinet gekommen.

- Madonna mit dem Kinde. Stizze in Feder und Bleifrift; tl. 40. Aus dem W. Schorn'schen Nachlasse; im f. Kupferstichtabinet zu Berlin.
- Fünf Blättehen mit verschiedenen gang fleinen Studien von Händen, Armen, Beinen n. j. w. Im f. Aupferstichkabinet zu Berlin.
- Micbelungen. Sfiggen, im Befite der Fran Ih. v. Cornelins gu Berlin:
  - 1) Abschied des Siegfried von der Kriemhilde; auf der Rücksfeite nacktes männliches Studimm.
  - 2) Die Leiche des Siegfried vor dem Dom.
  - 3) Hagen und die Donamveibehen, viermat auf demietben Blatte weniger und mehr angelegt.

## Die Joseph-Bilder.

Die Wiedererkennung. Drei Stizzen auf demfelben Blatte. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.

Studium zu einem der Brüder hierzu; im Besitze des Malers Hösemeher zu München.

Die fetten Jahre, und Gruppen. Sfizzen, im Besitze ber Frau Th. v. Cornelins zu Berlin.

Die zehn klugen und thörichten Iungfrauen. Stizze auf demselben Blatte wie die vorigen.

Diese Stizze entspricht durchaus bem Gemälbe W. Schadow's, welches in Frankfurt a. M. ift, und für das beste Werk dieses Künstlers gehalten wird. Die Uebereinstimmung ist so ichlagend, daß, auch abgesehen von den mündlichen Zeugnissen der Zeitgenossen, fein Zweisel bestehen kann, Schadow habe nach dieser Stizze gearbeitet.

- Christus in Bethanien. Stizze. Auf der Rückseite und dem anhängenden Blatte ein nacktes weibliches Studium und verschiedene Arme. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
- Pauli Abschied von den Ephesern. Erste Stizze. Auf der Rückseite und dem auhängenden Blatte zwei Gruppen mit Christus und drei Gewandstudien. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
- Italienische Landschaft. Kleine Federstizze. Im Besitze der Frau Th. v. Cornelins zu Berlin.
- Schutzeist: eine sitzende weibliche Gestalt, die mit der linken Hand ein in ihren Arm geflüchtetes Kind umfängt und die Rechte abwehrend erhebt. Leichte Bleistististisze, bez. P. Cornelius f. Erstes Blatt im ersten Bunde des Josef Kochischen Nachlasses; in der Bibliothek der Kunstakademie zu Wien.
- Münnlicher Act aus der ersten römischen Zeit, in Bleistift; auf der Rückseite eine mänuliche und weibliche Kostümfigur, wahrscheinlich aus einem alten Bilde copirt. Im Besitze des Malers H. Mosler in Düsseldorf.
- Gewandstudium eines vom Rücken gesehenen Mannes. Bleistift. Al. Fol. Im Besitze von Eduard Cichorius in Leipzig.
- Sihende, in Schlaf gesunkene, männliche Figur (vermuthlich nach Rafael). Federzeichnung. 80. Im Besitze von Eduard Cichorius in Leipzig.
- Skizzenbuch aus Italien. 4°. Berschiedene Stizzen, Studien und landsschaftliche Varstellungen aus den Jahren 1811—1819 enthaltend. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.

Entwurf eines Crausparentes, zur Teier eines Besuches des fronpringsichen Paares Friedrich Wilhelm (nachmals der IV.) und Etijabeth in Düffeldorf mahrscheintich 1825, flüchtig und schwer sichtbar. Im Besitze des Juspectors Wintergerst in Düffeldorf.

# Glyptothek.

Sfizzen, im Befitze der Fran Th. v. Cornelins zu Berlin:

- 1) Opferung der Jphigenia. Auf der Rückseite ein nacktes weibliches Studium.
- 2) Hetter und Andromache; zweimal auf demfelben Blatt.
- 3) Priamus den Achilles bittend.
- 4) Rämpfergruppe.
- 5) Zorn des Achilles.
- 6) Kampf um den Leichnam des Patroflus.

3wei Studien gur Berftorung Troja's:

- a. Act zum Agamemnon.
- b. Kopf einer der Töchter ber Hefuba. Im Besitze des Insipectors Bintergerft in Tüffeldorf.
- Bruchstück der Skizze zu einer der Compositionen für den Bogengang der Pinakothek. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Bertin.

#### Ludwigskirche.

Einer der vier Evangelisten. Stizze, im Besitze der grau Th. v. Cornelins zu Berlin.

Zwei Studien zu Figuren im jüngsten Gerichte (eines davon zu einem Tenfel); im Besitze des Professors Schlotthauer zu München.

Ein weibliches Studium, vermuthlich zu einem Engel in der Ludwigsfirche; im Besitze des Kupferstechers Merz in München.

- Göthe. Stizze zu der Zeichnung auf die hundertjährige Teier 1849. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelius zu Vertin.
- Gemerbe. Stizze der Zeichnung zur großen Denkmunze für gewerbliche Leiftungen. Im Besithe der Fran Th. v. Cornelius zu Bertin.
- Schiller Göthe. Sfizze zu dem weimar'ichen Denfmate. Im Besitse des Hoffangers & v. Milde zu Weimar.

Die flüchtige Stizze ift bei Gelegenheit einer Unterhattung mit Rauch entstanden, und war nicht ohne Ginfluß auf diesen, als er seine befannte Slizze zu jenem Denfunde machte.

Der Engel aus dem Stnry Babels. Stizze, im Besitse der Fran Eb. v. Cornelins zu Berlin.

- Die heilige Elisabeth. Stizze zu der Tuschzeichnung von 1852. Im Bestige der Fran Th. v. Cornelius zu Berlin.
- Wunder Christi. Stizze zu der Tuschzeichnung von 1860. Im Besitze der Fran Th. v. Cornelins zu Berlin.
- Studien verschiedener Art. Im Besitze des Professors J. Schlotthauer zu München.

Näheres über Art und Anzahl biefer Blätter fann nicht angegeben werden, aus ben S. 377 bargelegten Gründen; befannt ift aber, daß Prosessor Schlotthauer die schönsten von den Cornelius'ichen Acten und Gewandstudien besaß.

- Studien. Im Besitze der Frau Th. v. Cornelius zu Berlin, und zwar:
  - 74 Blätter mit männlichen Acten.
  - 45 Blätter mit weiblichen Acten.
  - 36 Blätter mit Studien zu Röpfen, Armen und Beinen.
  - 54 Blätter mit Gewandstudien der verschiedensten Art.

Biese dieser Blätter sind auch auf der Rückseite benutzt, und so mußte hier die Eintheilung nach dem hauptsächlichsten Gegenstand, welchen sie enthalten, erfolgen. Die ältesten dieser Studien sind aus Italien von 1811, die jüngsten aus dem Anfang der fünfziger Jahre. Unter ihnen befinden sich Naturstudien zu Figuren der Bartholdy'schen Fressen, der Glyptothek, der Ludwigskirche und der Domhof-Kartons; von den neneren sind vesonders zahlreich die Studien zu den Figuren des Kartons der aposalyptischen Reiter vorhanden. Häufig ist auf der Actzeichnung Name und Wohnung des Modells vermerkt.

# Alcherlicht der Werke nach den Orten ihrer Aufbewahrung.

#### Antwerven.

#### Mujeum:

Hagen versenft den Riebelungenschat. Marton. C. 423.

#### Bafel.

#### Städtisches Museum:

Der Olympos. Bleistiftzeichnung. S. 399.

3 Kartons zur Andwigsfirche: (Gott Bater und die Engel (l. 1—3). S. 411.

Jüngstes Gericht der Endwigsfirche. Entwurf. 3. 412.

# Berlin.

#### Der Staat:

Die Kartons zur Glyptothef, Ganz unzugänglich. S. 399.

Die Kartons zur Andwigsfirche. Ganz unzugänglich. S. 411.

Die Kartons zur Friedhofshalle. Im Cornelins'ichen Haufe. E. 418.

Die Erwartung des Weltgerichts. Im Cornelius'ichen Saufe. S. 422.

# Die Atademie der Künfte:

Die Wiedererkennung Joseph's und seiner Brüder. Karton. E. 389.

# Die f. Miseen (Antiquarium):

Glanbensschild, in Gilber ansgeführt. G. 413.

## Das f. Aupferstich : Rabinet:

Julia; Bleiftiftzeichnung. S. 391.

Pietas; Umriß. S. 392.

Rosmos; Bleiftiftunriß. S. 419.

Feldzug; Bleistiftumriß. S. 420.

Vermählung; Bleistiftumriß. S. 422.

2 Stigen. S. 425.

5 Blättchen fleiner Studien. G. 425.

König Withelm von Preußen:

Hagen versenkt den Riebelungenschatz (im Rheinlands-Album). S. 422.

Wagener'sche (National=) Gallerie:

Hagen versenkt den Niebelungenschatz. Delbild. S. 423.

Berr G. Reimer, Buchhändler:

Sieben Zeichnungen zu den Niebelungen. S. 387.

Sechs Zeichnungen zu Taffo's befreitem Jernfalem. S. 414.

Berr Graf A. Raczynsfi:

Chriftus in der Vorhölle. Delbild. S. 412.

Gruppe: Seelig sind die da hungert ze. Delbild. S. 420.

Frau M. v. Radowit, geb. Gräfin v. Bog:

Petrus und der Zauberer Simon. Zeichnung. S. 421.

Frau v. Thile, geb. v. Gracfe:

Die heilige Caccilie. Umrifzeichnung. S. 420.

Fran Therefe von Cornelius:

Umriffarton zur "Borbölle". S. 412.

Umriffarton zur "Gruppe". S. 421.

Vildniß der Fran Malf. S. 385.

3 Blätter zum "Fauft"; Federumriffe. S. 386.

Blatt 5 und 7 der "Niebelungen"; Wederumriß. S. 388.

Donaufahrt ber Niebelungen; Bleiftift. S. 388.

Christus mit acht Jüngern; Federnmriß. S. 390.

Abschied zur Flucht nach Aegypten. Bleistiftumriß. S. 390.

Daffelbe. S. 390.

3 Blätter zu "Romeo und Julia". Bleistiftumriffe. S. 391.

Kreuzabnahme. Bleistiftumriß. S. 391.

Landmädchen. S. 393.

Maler Fohr. S. 393.

S. Giovanni e Paolo, S. 393.

Bildniß von des Künftlers erster Frau. S. 400.

Weibliches Bruftbild. S. 400.

Gott als Schöpfer. S. 411.

Friedrich Withelm III. S. 415.

Wunder Christi. S. 423.

2 Sfizzen zum Fauft. S. 425.

3 Sfizzen zu den Niebelungen. S. 426.

4 Stiggen zu den Josephsbildern. S. 426.

Stizze der zehn Jungfranen. S. 426.

Stigge des Chriftus in Bethanien. S. 426.

Stizze des Abschiedes Pauli. S. 426.

Landschaftsftizze. S. 426.

Italienisches Stizzenbuch. S. 426.

6 Stizzen zur Glyptothet. S. 427.

Bruchstück einer Stizze zur Pinakothet. S. 427.

Stige eines Evangelisten. S. 427.

Stizze zur Göthe Denkmunge. S. 427.

Sfizze zur großen gewerblichen Denfmunze. E. 427.

Stizze zum Engel im Sturze Babels. S. 427.

Sfizze zur h. Glisabeth. S. 428.

Stizze zum Wunder Christi. S. 428.

74 Blätter mit männlichen Acten. S. 428.

45 Blätter mit weiblichen Acten. €. 428.

36 Blätter mit Studien zu Köpfen. G. 428.

54 Blätter mit Gewandstudien. S. 428.

Berr Dr. B. Riegel:

Kronos von Eros besiegt. Umrifzeichnung. S. 419.

#### Bonn.

• Herr Dr. aus'm Werth, Projessor, in Kessenich bei Bonn: Ballas lehrt die Weberei. Delbild. S. 383.

# Cagli in Umbrien.

Berr Graf Philipp Marcelli:

Siegfried's Tod. S. 388.

Gros und Grato. Federzeichnung. S. 391.

Kampf um den Leichnam des Patroflos. Gederzeichnung. G. 400.

Die Apostel und Märtyrer. Sutwurf zum Fresto (II. 1. c.) der Ludwigsfirche. S. 411.

Die Kirchensehrer und Ordensstifter; desgleichen. (II. 1. d.) S. 412. Aubetung der Könige; desgleichen. (III. 1.) S. 412.

Orei Zeichungen zu den Figuren (1. a. b. 2. b. c.) der Schweriner Kapelse. S. 415.

Sieben Zeichnungen mit Gestalten von Märthrern. Umrik. E. 420. Pietas. Karton. S. 423.

#### Darmstadt.

Großherzogliches Museum:

Traumdeutung Joseph's. Federzeichnung. E. 389.

Entführung der Helena. Entwurf. Bleiftiftzeichnung. E. 399.

#### Dresden.

Rönig Johann von Gadjen:

Dante's Paradies. Umrifzeichnung in Feder, zum Theil farbig aus gelegt. S. 389.

Berr Dr. Müller, Geh. Rath:

Grablegung. Federzeichnung. S. 392.

Herr Dr. Hähnel, Bildhaner und Professor: Glaubeneschild. Umrifzeichnung. S. 412.

#### Diiffeldorf.

Städtische Gemäldesammlung:

Die flugen und thörichten Jungfranen; nicht gang vollendetes Delsbild. S. 393.

Berr Veltmann, Raufmann:

Thesens und Peirithoos. Sepiazeichnung. S. 382.

Unchifes und Meneas. Sepiazeichung. S. 382.

Bildniß in Del von Herrn Feltmann's Bater. S. 382.

Berr B. Moster, Maler:

Brutus läßt seine Söhne hinrichten. Inschzeichnung. S. 382.

Ropf eines griechischen Helden (Odnssens). Bleiftiftzeichnung. S. 382.

Bildniß einer Dame. Bleistiftzeichnung. S. 383. (Siehe XIII.)

Faust Blatt 6. Angefangene Federzeichnung. S. 386. Anbetung der Könige. Federzeichnung. S. 412.

Männlicher Act. S. 426.

2 Koftümfiguren. S. 426.

Gran Dr. Wolters in Bilt bei Duffeldorf:

Rarton der Gruppen d und e im Ringe zu "Dante's Paradies". S. 390.

Berr G. Bendemann, Director:

Heilige Familie. Federzeichnung. S. 392.

Berr Wintergerft, Jufpector:

Entwurf eines Transparentes. S. 427.

Actstudium zum Agamemuon. S. 427.

Ropfstudium zu einer der Töchter der Hetuba. S. 427.

herr Dr. Honigmann:

Gine Zeichnung. S. 424.

# Effen.

Oratorium der barmbergigen Schwestern:

Die heiligen 14 Nothhelfer, auf zwei Delgemälden dargestellt. (Gigensthum der Brodhoff'ichen Familie.) S. 381.

#### Frankfurt a. M.

Das Grabel'ide Infritut:

Mitter mit gezogenem Schwerte. 3. 3-4.

3moli Zeichnungen jum Gauft. G. 3-5.

Tod Romeo's und Julia's. Gederzeichnung. E. 391.

Madonna. Steingeichnung. E. 393.

Friedfreifen aus der Glovtothek. Bleifteitreichnung, E. 400.

Fartenffige jum jungfien Gericht in ber gudwigefirche. G. 412. Dante-Karton. G. 390. (G. Weptar.)

Städtiides Muieum:

Beilige Ramilie. Celbite. E. 3-3.

Berr G. Maly, Inivector Des Stabelliden Bufitrate:

19 Blatt Entwurfe um Gauft. 3. 424.

3 Bleiftifffeichungen in Datherge Chren. E. 3-4.

1 Stitte jum Engel Michael. E. 424.

7 Entwürfe und Beidmungen mothologischen Inhaite. G. 8-4 und 424.

Die Reifebeichreibung in ben Tamme mit 6 Zeichnungen. E. 3-5.

Berr Bermann Mumm:

Grablegung. Federuidnung. 3. 392.

Berr Morit Gontard:

Widmungsblatt gum Kauft. 3. 356.

Defer ber Bebigenia. Umrificidmung. G. 400.

Berr Grip Bruere:

2 Delvildniffe bes Herrn und ber Grau Willmans. E. 3-4.

herr Ernft Reldner:

Delbilonif ber Gran Scheel. E. 3-4.

Mathiche Familie:

Bildnif in Cal. €. 3-5.

2 Zeichnungen gur Reife in ten Tannas. E. 3-5.

## gannover.

Berr B. Bausmann, Deerbaurath:

Traumdeutung Zofeph's. Karton. E. 8-8.

Beilige Familie. Umrifgeidung. 3. 424.

# geidelberg.

Schloffer iche Sammlung auf Grift Renburg, dem Genater drei beren von Bernus ju Grantfurt geborige:

Abidnice Des Paulus. Zeichnung. E. 300.

Gefangennehmung Chriftt. Zeichnung. E. 3(4).

Bildnif Orerbed's. Zeichnung. E. 393.

# Ropenhagen.

Thorwaldsen=Museum:

Grablegung. Oelbild. S. 392.

Pietas. Sepiazeichnung. S. 392.

Romeo's Abschied von Julia. Sepiazeichnung. S. 391.

# Leipzig.

Berr Couard Cichorius:

Michael stürzt den Drachen. Federzeichnung. S. 383.

Der Schutzengel. Federzeichnung. S. 383.

Gewandstudium. S. 426.

Studium einer sitzenden Figur. S. 426.

Berr C. G. Boerner, Aunfthändler:

Tranmdentung. Aquarellbild. S. 388.

Wiedererfennung. Bleiftiftumriß. S. 389.

Berr Dr. Max Jordan:

Sturz der Titanen (Glyptothek, Götterfaal II.). Karton von Leeb gezeichnet. S. 395 und XIV.

#### London.

Prinz von Wallis (Schloß Windsor):

Glaubensichitd in Silber ausgeführt. S. 413.

# Mündjen.

Ginptothek:

Die Fresten. S. 394.

Ludwigsfirche:

Die Fresten. S. 410.

R. Aupferstich=Rabinet:

Theseus und Peirithoos. Federzeichnung. S. 382.

Jatob segnet Joseph's Söhne. Federzeichnung. S. 382.

Abschied des Paulus von den Ephesern. Zeichnung. S. 390.

Grablegung; auf der Rückseite des vorigen. S. 391.

48 Umrifizeichnungen zur Geschichte der Malerei für den Bogengang der Pinakothek. S. 401.

König gudwig I. von Bagern:

Aröuung Maria. (Nachener Dom.) Umrifizeichung. S. 421.

herr 3. Schlotthauer, Prof.:

Entführung der Helena. Umrifizeichnung. S. 400.

2 Studien zu Figuren im jüngsten (Vericht der Ludwigskirche. S. 427. Studien verschiedener Art. S. 428.

Berr Bojemener, Maler:

Studium zu einem der Bruder in der Wiedererfennung Joseph's. S. 426.

Berr Fr. Brudmann, Kunfthandler:

Yady Macbeth. Bleiftiftzeichnung. 3. 422.

Berr Dr. Ringseis, Geh. = Rath:

Der gefesselte Prometheus. (Glyptothet.) Narton. 3. 399. 3 Bildnisse. 3. 400.

Berr Merg, Aupferstecher:

Weibliches Studium, vermnthlich zu einem Engel der Ludwigsfirche. S. 427.

Berr Freiherr von Schad:

Die Flucht nach Acgypten; Delbilo. G. 392.

Die Cotta'iche Buchhandlung:

. Jahreszeiten. S. 412.

# Potsdam.

Elifabeth, Königin (Bittwe) von Preußen: Eros betehrt Erato. Inschreichnung. 3. 414.

Die Garnifon-Rirche:

Zauffanne mit dem Cornelinsichen Relief. G. 422.

#### Rom.

Caja Bartholdy:

Die Freefen. G. 388.

Berr Dr. Erhardt, Argt:

Fauft und Gretchen. Tuidzeichnung. E. 423.

#### Rolfock.

Die Töchter bes verstorbenen Herrn Prafidenten Gromm; Die drei Marien am Grabe. Delbild. E. 392.

# Schwerin in Medtlenburg.

Großherzogliche Gallerie Direction:

7 Kartons zu den Figuren der Glassenster der heil. Bluttapelle (in Kisten verpackt). S. 415.

#### Weimar.

Großherzogliches Menfenm:

4 Zeichnungen der Entwürfe zur Friedhofsbatte in Bertin. 3. 415.

Herr &. von Milde, Hoffanger:

Stige zum Gothe Schillerdentmal. 3. 427.

### Werden a. d. Ruhr.

Herr Ferdinand Scheidt:

Rindergestalt. Delbild. S. 383.

#### Weklar.

Berr B. Cornelins, Hauptmann:

Rarton der Gruppen f. und g. im Ringe zu "Dante's Paradies (zur Zeit aufgestellt im Städel'schen Institut zu Frankfurt a. M.) S. 390.

#### Wien.

Die Afademie der Künste:

Schutzgeist. Bleiftiftsige. S. 426.

Bran Fürstin Dobentobe:

Barmherzigkeit der heil. Elijabeth. Tujchzeichnung. S. 421.

# An unbekannten Orten befindlich oder untergegangen.

Polyphem. S. 381.

Menschengeschlecht. S. 381.

Reng: Wandgemalde. S. 382.

Matereien im Schmittichen Hause. S. 384.

Ginige Bildniffe in Det. E. 385.

Der Hadermannische Nachlaß. S. 385.

13 Zeichnungen zum "Taschenbuch". G. 386.

Titel zu den Miebelungen. Umriß. S. 388.

Auszug zum Sachsenkriege. S. 388.

Karton 3. 311 Dante's Paradics. S. 390.

Sinnahme von Paris. S. 391.

Allegorie auf Throl. S. 391.

Karton zu den drei Marien. S. 392.

Yndwigsfest 1818. S. 393.

Roch'sche Landschaften mit Staffage von Cornelius. S. 393.

Berichiedene Entwürfe und Kartons zur Ginptothet. S. 399.

Bildniß des S. Boifferée. S. 400.

Thormaldien = Feit. S. 400.

Entwürfe und Kartons zur Ludwigsfirche. S. 410.

9 Entwürfe zu Denkmüngen. S. 422.

Tanfe. S. 422.

Pictas, Temperagemälde. S. 423.

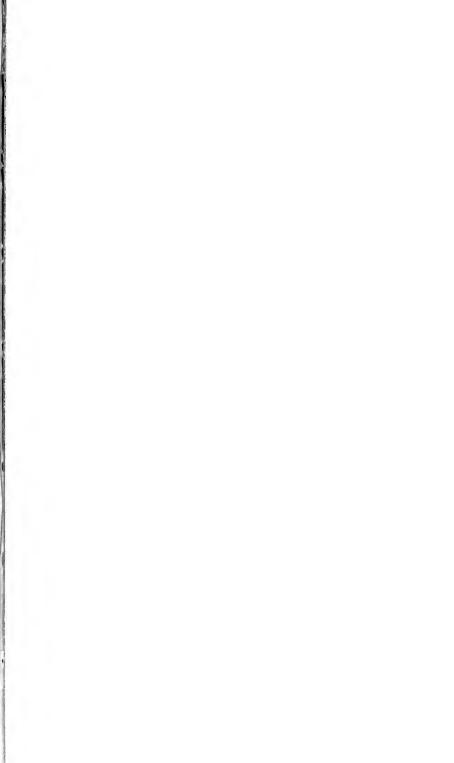





# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

ND 588 06R5 Kiegel, Herman Cornelius

